

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

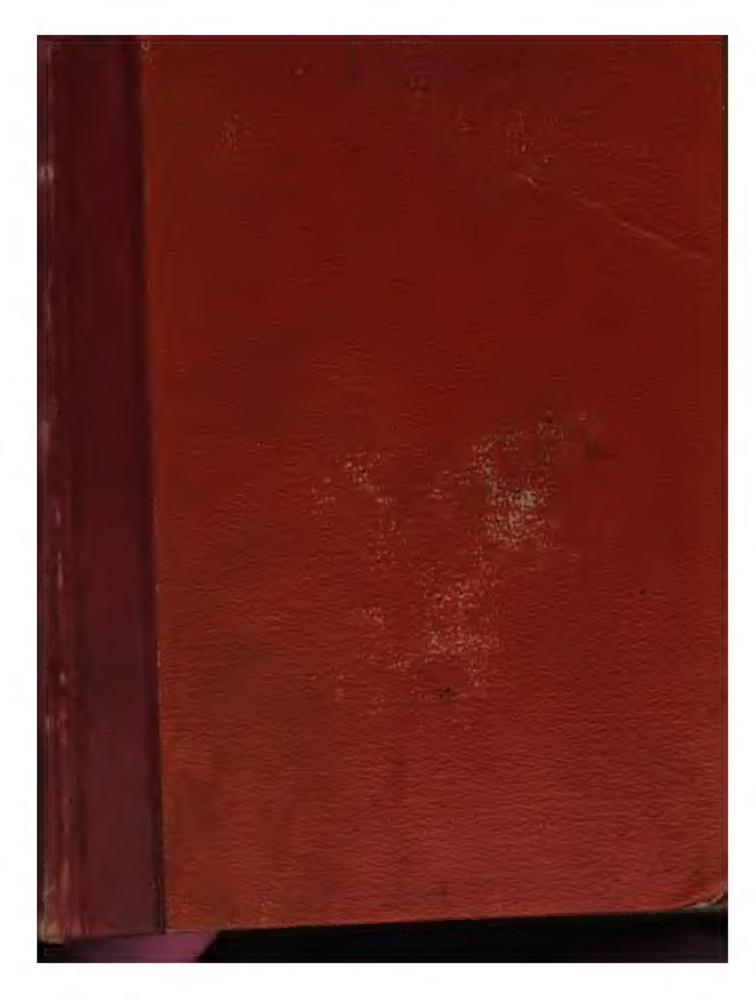



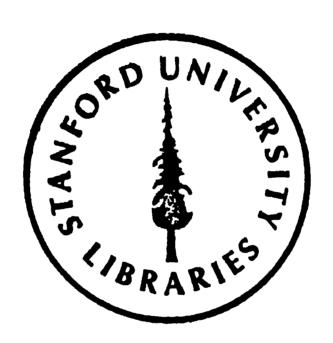



|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | • |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | · |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

PT2287 H5+1 1845 v.7/8

# Aus der Gesellschaft.

# Gesammt, Ausgabe der Romane

nod

Ida Gräfin Hahn: Hahn.

Siebenter Theil.

Cecil. Erster Band.

Berlin.

Berlag von Alexander Duncker, Königl. Hofbuchhänbler.

1845.

## Cecil.

Box

## Iba Grafin Babu:Babu.

Erfter Bant.



Bweite Auflage.

D. a.

41.

Berlin.

Berleg von Mlegander Duncfer,

1845.

: :

### 1. Der Anabe.

Eine Reisekalesche hielt vor einem hübschen Landhause un= weit Coblenz. Ein großer, stattlicher Mann und ein zehn= jähriger Knabe stiegen heraus, während eine Dame, von einem Schwarm kleiner Nädchen umringt, ihnen bis zur Hausthür entgegen eilte.

"Da bring' ich den Cecil, liebe Frau," sagte der Mann freundlich, umarmte sie und herzte dann nach der Reihe seine fünf Töchterchen, die sich jubelnd an ihn drängten.

Der Dame traten Thränen in die Augen; sie bog sich zu dem Knaben herab, küßte ihn, blickte ihm mit trauriger Zärtlichkeit in die schönen frischen Augen, und fragte eben so sanft und traurig:

"Cecil, bift Du gern zu uns gekommen?"

"D, sehr gern, liebe Tante!" rief ber Knabe lebhaft.

"Und wirst Du Dich nicht grämen, daß Du Vater und Mutter nicht alle Tage sehen kannst?"

"Ich weiß nicht, liebe Tante," sagte Cecil und seine Augen wurden größer — wie das bei Kindern ist, wenn sie sich auf etwas zu besinnen suchen.

"Und wirst Du Dich auch nicht um Deine Geschwister grämen?" fragte sie weiter.

1

"Nein! das nun gar nicht! rief Cecil sehr entschieden. Sigismund will immer mein Hofmeister sein, und Auguste meine Gouvernante. Sophie und Theophil sind aber zu klein für mich."

"So wirst Du benn gern bei mir bleiben, Cecil?"

"Ja gewiß, Herzenstante! und zu Weihnachten besuche ich meine Eltern, nicht wahr?"

Auf diese Weise ward Cecil Forster einheimisch in dem Sause seiner Verwandten. Sein Onkel war ein reicher Fa= britherr, in Elberfelb anfässig. Seine Tante war eine Eng= länderin, die, als Neuvermälte in der Familie ihres Man= nes einen neugebornen Anaben über die Taufe gehalten, und ihm ihren Namen gegeben hatte. Sie liebte in Cecil ben Sohn, ben sie noch nicht hatte, und später, als ihr Wunsch erfüllt ward, entzog sie ihm barum nicht ihre Bärtlichkeit, fondern fuhr fort ihn zu lieben, weil sie sagte: er habe ihr zuerst eine Ahnung von Muttergluck ins Berg gelegt. Ihr Sohn hieß ebenfalls Cecil; aber es war und blieb ein schwa= ches, frankliches Kind und der einzige Sohn, dem eine ganze Reihe von Mädchen nachfolgte. Um ihn burch einen Ge= fährten aufgeweckter zu machen, hatte sie schon zweimal ih= ren Reffen Cecil von feinen Eltern erbeten und monatelang ihn im Sause gehabt. Doch ihr Sohn wurde nicht mun= terer durch den muntern Gespielen. Er siechte hin und starb. Sie grämte sich unsäglich. Er war ihr erstes Rind, brum hatte sie ihn, nicht am meisten, aber am längsten geliebt. Er war ihr einziger Sohn, drum hatte sie bie Vorliebe für ihn, die man den Müttern oft so hart vorwirft, und die mir doch so sehr natürlich scheint: Alles, was der geliebte Mann ihr gewesen ist und gegeben hat, soll ihr bereinst ber

Sohn geben und sein, bamit fie in ihm feinen Bater bop= pelt lieben könne; und ift ber Mann ihr nicht gewesen was sie gehoft; so hat sie zum Sohn die Zuversicht, daß er ihr bas Alles ersetzen werbe. Aus eben bem Grunde haben bie Bäter leicht eine Vorliebe für die Mädchen. Lieblich, wie die Mutter ihnen die Jugend gemacht — foll ihnen die Tochter bas Alter machen. — Genug, Cecil fehlte feiner Mutter überall, sogar in ben Spielen und Lehrstunden ihrer Töchter. Sie behauptete, die Mädchen würden allzu pedan= tisch, eitel und superklug, wenn kein Knabe bazwischen wäre, um zuweilen etwas tumultuarische Unordnung in ihre wolgeordneten Puppenkreise zu bringen. Ihr Mann liebte sie sehr. Er machte ihr den Vorschlag den andern Cecil ins haus zu nehmen, wenn sein Bruder barein willige, und sie ergriff freudig was sie nicht gewagt hatte auszusprechen. Gecils Vater war Regierungsrath in Magbeburg und lebte in ziemlich beschränkten Verhältnissen. Er war ein ausge= zeichneter Arbeiter in seinem Collegium, ein fehr liebenswürdiger Mann in der Gesellschaft; allein sein finanzielles Talent für Haus und Heerd war ebenso gering, als bas seines Bruders bedeutend war. Er befand sich fast immer in Gelbverlegenheit. Seine Frau, ein wunderschönes blut= armes Mädchen von geringem Herkommen, für die er als Student die heftigste Leidenschaft gefaßt hatte, war nicht im Stande die Ordnung in ihr Haus zu bringen, welche sie boch heimlich schmerzlich vermißte. Sie sah ihr Lebenlang mit einer zu anbetenden Veneration zu ihrem Mann empor, um sich die geringste Vorstellung zu erlauben. Sie fand es sehr natürlich für seinen schönen gebildeten Geist, daß er seine Bibliothek mit den auserlesensten Büchern, seine Zim-

mer mit den herrlichsten Rupferstichen ichmückte; sehr na= türlich, bei seinen glänzenden gesellschaftlichen Gaben, er es liebte in ununterbrochenem geselligen Verkehr zu fein und viel Menschen bei sich zu sehen. Sie bemühte sich im Kleinen Einschränkungen zu machen, damit ihr Mann im Großen freie Hand habe. Doch bas wurde immer schwie= riger und schwieriger; benn sie hatten nach und nach fünf Rinber, und für die Erziehung ber heranwachsenden Altesten mußte vor Allem gesorgt werben. Das waren Sigismund und Auguste. Sigismund war entschieden bes Baters Lieb= ling, ber nun einmal im Hause Alles galt, die Mutter folgte seinem Beispiel. Cecil, vier Jahr junger als Sigis= mund, litt unter beffen dominatorischem Character um fo mehr, als er felbst Reigung und Anlagen zum Berrschen und eine große Meinung von feinen eigenen Salenten hatte. Als er, so jung er war, einsah, daß er durch seine Per= fönlichkeit ben Bruber nicht bei ben Eltern würde überflü= geln können, gab er sich unfägliche Muhe um es burch seine geistigen Fortschritte zu versuchen. Das Kind lernte und arbeitete mit einem Eifer, einer Anstrengung, die weit über fein Alter waren. Doch immer fah er Sigismund vor sich, in der Classe, bei einem schwierigeren Buch, ohne den Un= terschied von vier Jahren zu berücksichtigen, der in der Kind= heit so ungeheuer groß ist, und doch grade von Kindern widerwillig anerkannt wird, weil ihr höchstes Streben bahin geht, zu ben Großen zu gehören. "Wenn ich groß sein werde" ift die Zaubersormel, worin das Kind all' seine Paradiesesträume niederlegt, ohne zu ahnen, daß sie ihm dann grade untergehen werden. So ift der Mensch: in die Zukunft ober in die Vergangenheit legt er das Paradies,

nämlich die Glückseligkeit, und das Höchste was er davon erreicht, ist — daß er sich beständig danach sehnt.

"Der kleine Cecil bilbet sich ein mit mir Schritt halten zu können," sagte Sigismund mit dem vollen llebermuth seines Alters.

"Gräme Dich nicht, Cecil, tröstete ihn die Mutter; bei vierzehn Jahren wirst Du eben so weit sein als er."

"Nur eben so weit? rief Cecil stolz mit flammenden Augen und Wangen; das wäre was Rechtes, Mama! Nein! viel weiter will ich sein! wenigstens"...

"Regierungsrath! was der Papa ist! nicht wahr?" fragte Sigismund spöttisch, während Cecil sich besann.

"Nein, antwortete er gelassen, das ist unmöglich. Aber Primaner will ich sein — das kann ich."

"Ei der tausend!" sagte Sigismund mit einem kleinen wegwerfenden Lächeln und ging zu seiner Arbeit.

Gecil schien seinen Vorsatz durchaus wahr machen zu wollen. Die Lehrer lobten ihn, die Mitschüler staunten ihn an; er ließ sie in Kurzem weit hinter sich, und hatte ein Buch durchgearbeitet, wenn sie es kaum angefangen. Da begehrte er eines Tages von dem Lehrer in eine höhere Classe versetzt zu werden. Solche Versetzungen geschehen aber nur zweimal im Jahr, und bis zur nächsten waren es noch brei Monat. Darauf vertröstete ihn der Lehrer. Gecil beshauptete, ihm geschähe ein himmelschreiendes Unrecht, wenn er drei Monat nutlos in seiner Classe zurückgehalten würde. Er klagte bitter bei seinem Vater über die Ungerechtigkeit, die ihm widersahre. Der Lehrer beschwerte sich ebenfalls beim Vater über Gecils unglaubliche Anmaßung. Der Vater hatte Lust stolz auf den Knaben zu sein, und durste ihm doch

nicht, dem Lehrer gegenüber, Recht gebon. In diese Miß= stimmung hinein siel höchst passend die Ankunft des Herrn Forster, der dem Regierungsrath sogleich seine Bitte um Cecil ans Herz legte. Der Regierungsrath willigte gern ein.

"Cecil verzehrt sich um es Sigismund gleich zu thun, und das wird ihm doch vielleicht unmöglich sein, sagte er. Auf jeden Fall ist's gut, wenn diese Rivalität aufhört."

"Cecil vergißt zu essen, zu trinken, zu schlafen, sagte die Mutter. Zwischen den kleinen Mädchen wird hoffentlich die Überanstrengung aufhören."

Und ohne große Betrübniß trennten sie sich von ihm, der auch seinerseits ganz gefaßt war, und sich bald ausneh= mend gut in seiner neuen Umgebung gesiel; denn Niemand hosmeisterte ihn.

Die Frau Forster pflegte mit ihren Kindern brei Sommermonate in ihrem Landhause am Rhein zuzubringen, weil sie die, zuweilen in Manie ausartende Borliebe ber Englän= ber für ben Rhein theilte und ihr Mann gonnte ihr gern bie Abwechselung, obgleich er sie nur auf Tage, höchstens auf Wochen mit ihr genoß. Sie dominirte ihn ein wenig, boch ohne es zu beabsichtigen, und baher auf eine Weise, bie ihn nicht bruckte, blos baburch, baß ihr sanftes und boch sehr bestimmtes Wesen Ruhe und Haltung über seine allzu rastlose Thätigkeit brachte. Sie mar die Tochter von zwei Menschen, welche burch die tiefe Kluft bindender Pflicht aus einander gehalten und durch eine traurig wilbe Leiben= schaft zu einander gerissen, ihr nichts geben konnten als ein bebeutenbes Vermögen. Eine treue Freundin ihrer Mutter nahm sie an Rinbesftatt, und erzog sie vortreflich. Aber bas junge Mädchen erfuhr bennoch seine herfunft und sehnte

Sich seitbem England zu verlassen. Bei einer Reise auf dem Continent mit ihrer Pflegemutter lernte sie Herrn Forster kennen. Ihm gesiel ungemein ihre zarte, liebliche Erscheisnung; sie faste Vertrauen zu ihm — und so machte sich ihre Heirath, die Beiden Zufriedenheit gab. Sein Geschäft bekam einen bedeutenden Schwung durch ihr großes Vermögen, und in seinem Hause herrschten die wolanständigen, ernsten und doch so behaglichen englischen Sitten, welche auf dem Continent darum oft so höchst unbehaglich sind, weil die Wode sich ihrer bemächtigt hat und sie übertreibt — das gewöhnliche Schicksal unster blinden deutschen Nachsahmungswuth.

Frau Forster lebte in und mit ber Welt, so viel bie Verhältniffe und Verbindungen ihres Mannes es erfoberten, und zeigte sich bann immer als feingebildete und liebens= würdige Frau. Doch ihrer Neigung nach lebte sie am liebften als Familienmutter, häuslich, arbeitfam, thätig, ihremgroßen Hauswesen aufmerksam vorstehend, und eifrig für die Erziehung ihrer Kinder forgend. Bielleicht zu eifrig! unendlich viel lernen, unendlich viel thun und schaffen sollten die Kinder. Cecils ftrebsamer Sinn war ihr eine eben so große Wonne, als ihres verftorbenen Sohnes schwächliche Indolenz ihr ein bittrer Schmerz gewesen war. Töchter hatten wol Alle etwas von ber innern Regsamkeit ber Mutter, aber keine ging allen ihren Bunschen so vor= aus wie Cecil. Und als er nun gar binnen sechs Monaten burch ben Umgang mit ihr und mit seinen Cousinen die engli= sche Sprache ganz geläufig gelernt hatte, da schien ihr, als sei Cecil der Sohn ihres Blutes, wie er der ihres Herzens mar. Dafür liebte er fie mit heftiger Bartlichkeit. Es fam ihm vor, als sei sie die Erste, die Einzige, die ihm volle Gerechtigkeit widerfahren lasse, die ihn lobte wie er gelobt zu werben wünschte, und ihn zu immer neuen Bestrebungen anspornte, indem sie ihn immer ein höheres Lob ahnen ließ. Überbas gefiel ihm ihr Wesen. In ihrer fanften gleichmä= Bigen Bestimmtheit sprach sich eine Überlegenheit aus, Die ihm wol that, an die er sich lehnte und appellirte, und die er fehr bei feiner schüchternen, schwankenben Mutter bermißt hatte — freilich ohne sich bessen klar bewußt zu sein. Aber es ift gang gewiß, daß manche Perfonlichkeiten bon Eltern auf die eigenen Rinder ebenso unvortheilhaft, trot des besten Willens wirken, als andere wieder vortheilhaft. Die unbezwingliche innerste Individualität nimmt sich bergleichen Frei= heit, trop ber Banbe bes Blutes heraus. Cecil hatte im Baufe feiner Tante einen Sofmeister gefunden, der den Un= terricht der Töchter besorgte und auch den seinen übernahm. Später, in Elberfeld, besuchte Cecil die öffentliche Schule, aber ber. Hofmeister fuhr fort seine Arbeiten zu übermachen und zu leiten, und mit bem speziellen, auf bas Individuum berechneten Unterricht nachzuhelfen, der in der allgemeinen Schule nicht ertheilt werben kann. Frau Forster wollte, daß die Rinder mühelos in früher Jugend basjenige lernen soll= ten, was ihnen in späteren Jahren so schwer, gar unmög= lich wird, und was doch das Leben und Fortkommen in der Welt so sehr erleichtert: lebende Sprachen. Sie ließ eine Pariserin fommen, die ihr wegen ihrer Vertigkeit im Italienischen und Spanischen empfohlen war. Diese anmuthigen Sprachen sollten die Kinder nach dem so höchst nothwendi= gen Französisch lernen, so daß sie, die beiden Muttersprachen beutsch und englisch bazu gerechnet, für kleine Polyglotten

gelten konnten. Jezt trat für Cecil ber ungeheure Schmerz ein, daß er aus Mangel an Zeit unmöglich spanische Lectionen nehmen konnte. Als seine alteste Cousine, ein allerliebstes bochft intelligentes Mädchen, mit der er immer in Wetteifer war, ihn eines Tages mit einer spanischen Phrase begrüßte, von ber er keine Shlbe verstand, hatte er freilich die Beistesgegenwart ihr auf ber Stelle eine griechische zu beclamiren, von ber sie nichts verstand; allein ber Tante klagte er boch wie niebergeschlagen es ihn mache, daß die Lolly ihm barin poraus fei. Er hatte gewünscht bas Studium ber alten Spraden etwas bei Seite legen, wenigstens unterbrechen zu burfen; -,benn, fagte er, ich kann boch einst auf meinen Reisen mit keiner Seele griechisch ober lateinisch sprechen;" - aber auf ihre Kenntniß ift nun einmal der öffentliche Unterricht basirt und so find sie unter keiner Bedingung zu verfäumen. "3ch werbe boch noch spanisch lernen!" bamit tröstete sich Cecil.

Das Elternhaus besuchte er alljährlich, und zwar zur Weihnachtszeit, so wollte es Frau Forster, damit der Glanz dieses lieblichen Festes zugleich den Areis seiner Familie umstralen möge, der sie um keinen Breis ihn entfremden wollte. Wie ein Zugvogel freudig begrüßt, und wie ein lieber Gast gehätschelt, fand Cecil die Besuche im Vaterhause unendlich viel angenehmer als das Verweilen darin. Auch mit Sigismund, der älter und verständiger geworden war, gestaltete sich das Verhältniß ungleich besser. Aber unversmeidlich machte es sich doch so, daß Cecil sich eigentlich nirgends ganz zu Hause fühlte. Bei der Tante hätte es wol sein können; aber er war doch nun einmal nicht ihr Sohn! und bei den Eltern und Geschwistern vermißte er jene Aussmerksamkeit, jene unausgesprochene beständige Fürsorge,

jene innere Belebung, die ihm bei ihr so wol thaten. Er wurde was der Mensch leicht wird, der sich einsam fühlt, egoistisch, gleichsam als müsse er sich selbst die Theilnahme ersetzen, welche ihm von Andern mangelt. Daß er von glühender Strebsamkeit und von heftiger Leidenschaft war, machte jene Richtung nur noch bedenklicher; doch jezt war sein Streben so gut, so bewundernswürdig ausdauernd, so ganz mit dem Wunsch verschmolzen der geliebten Tante eine Freude oder — ein Stolz zu sein, daß sie es für ein Un= recht gehalten haben würde ihn darin zu mäßigen.

Je älter er wurde, je mehr sich seine glänzenden Fähig= feiten entwickelten, um befto mehr liebte fie ihn. Sie traumte für ihn die glänzende Bukunft, die sich jede Mutter unwill= fürlich für ihren Sohn ausmalt. Für die Tochter ist sie schon eher mit einem bescheibenen Loose zufrieden. Die eng= lischen Verhältnisse, welche sich so glücklich bazu eignen eine bebeutenbe Perfonlichkeit zu heben, indem fie ihr Spielraum und Unwendung der Kräfte gönnen, schwebten ihr beständig als bie Sphäre vor, für die Cecil geboren fei, und oftmals fprach sie bas gegen ihn aus, mit bebauernbem Blick in bie Zukunft, die ihn erwarte, in diese langsame, schwer= fällige, stagnirende Beamten = Carriere, in der man früher weiße Saare, als einen freien, ben Talenten angemeffenen Wirkungstreis bekommt. Denn für Die Carriere bes Staats= bienstes hatte er sich früh und mit Bestimmtheit entschieben, und eben so bestimmt die Auffoberung seines Onkels abgelehnt, ber ihn für ben Sanbelsstand zu gewinnen suchte, und ihm wiederholt fagte: daß fein gewandtes Wefen, feine Sprachkenntniß, sein rascher erkennender Blick ihn befähig= ten mit ber Zeit großen Ganbelsgeschäften vorzustehen.

"Ich würde beständig allzu große Speculationen machen, lieber Onkel," sagte Cecil hartnäckig; aber zu der Tante sagte er mit überwallendem Herzen:

"Ich kann kein commis voyageur werden, liebe Tante, ich kann und kann nicht!"

Und sie tröftete ihn bamit, daß Niemand ihn zu irgend einer Laufbahn zwingen wolle. Nach und nach, als sowol Cecil als ihre Töchter heranwuchsen, wollte sie ihnen allmälig ein Studchen von ber Welt nach bem anbern auf= rollen, damit sie bei ihrem Eintritt in dieselbe weber zu hingeriffen noch zu ftumpf ben Einbrücken gegenüber fteben mögten. Auf ihrem Landgut am Rhein sah sie mehr Menschen, Reisende, Fremde als bisher; ihr Mann erlaubte sich, langere Zeit der Villeggiatura zu widmen. Fremde wurden ihm empfohlen; ber Sommer, die Lage des Landsites begunftigten ein leichtes gefelliges Leben. Dann machte fie kleine Reisen mit ihnen, einmal ben Rhein hinauf, einmal burch bie Schweiz; bas streifte bie Scheu und die ecige Blobigkeit von ihnen, welche sehr jungen Leuten oft etwas Lintisches geben. Sie ließ die Erziehung nicht blos im Stubiren und Unterrichtnehmen bestehen — wie das leider heut= zutag so sehr Mobe ist - sie beachtete auch die praktische Seite, die Anwendung aufs Leben. Fragen der Kinder: "Wozu ift's gut? was nütt es?" beantwortete sie immer mit ber Busage innerer Bufriedenheit, aber zugleich mit ber: ber Unabhängigkeit in — ober gar ber Berrschaft über alle äußeren Berhältnisse. Diese praktische Richtung ist sehr gut insofern sie bem extravaganten und nebulösen Wollen ber Jugend Einhalt thut, und ihr einen bestimmten Willen für ein bestimmtes Biel giebt; nur aber ist bas Leben ein gefährliches Meer: wer sich hier von einer Sandbank fern hält, läuft Gefahr bort gegen ein Felsenriff zu stoßen. Die schöne Frage: "Was nütt es?" — verwandelt sich sehr leicht und ganz unmerklich in: "Was nütt es mir?" — Und Cecil that sie fehr oft; aber freilich auf eine Weise, bie man ihm nicht zum Vorwurf machen konnte. Er fragte: "Was nütt es zu meinem Fortkommen in ber Welt? zu meiner Carriere, zu meiner Zukunft?" Da er sich biese ganz allein begründen mußte, und gar kein Vermögen weder besaß noch zu erwarten hatte: so schien es Allen, die sich für ihn interessirten, eben so glücklich als löblich, daß er feine Kräfte in sich selbst sammelte, um sie auf die Errei= dung feines Zieles zu richten und anzuwenden. Gin maß= loses Selbstvertrauen und ein glühender Ehrgeiz siedelten sich in seiner Bruft an, ganz leise, ganz heimlich, wie ein Fünschen schüchtern im engen Raum glimmt. Es bedurfte nur bes Sturmes ber Leibenschaft, um es als lobernbe Flamme aufwehen zu lassen. Was ich will, das kann ich! wurde sein Wahlspruch, und damit ging er im neunzehnten Jahr auf die Universität. Mit einem Gemisch von Schmerz und Stolz ließ Frau Forster ihn ziehen. Um dieselbe Zeit verheirathete sich ihre älteste Tochter Lolly mit einem reichen Banquier in Bruffel. Zuweilen machte fie fich ftille Borwurfe, daß ihre Bedanken mehr bei bem jungen Studenten als bei ber jungen Hausfran berweilten. Aber sie ist im Safen und er geht allen Stürmen einer ungewissen Bukunft entgegen; wiederholte sie sich heimlich zur beruhigenden Entschulbigung. Im Uebrigen sorgte sie auch für Cecil wie für einen Sohn, und zwar wie für einen Sohn reicher Eltern.

### 2. Der Jüngling.

Cecil war nun zwischen seines Gleichen — nämlich zwischen einer Schaar von blutjungen Leuten, die sich fämtlich mehr oder weniger tief einbilbeten: sie brauchten nur ihre Sand über ben Erbball hinzustrecken, so hinge bas Gluck ihnen an allen fünf Fingern. Doch so lange die Universität Beidelberg besteht, hatte sie wol noch nimmer einen so übermüthigen Studenten gesehen, als Cecil Forster. Er sah Alle und Alles von oben herab an, die Unwissenden, die Bru= talen, die Roben mit unfäglicher Verachtung ihres burschi= kosen Treibens, die Fleißigen, die Ruhigen, die tüchtigen Röpfe, wie seiner Sphare nur grabe angemeffen. Mit jeber Ueberlegenheit trat er breift in die Schranken, und konnte er sie nicht bewältigen, so bekampfte er sie wenigstens. In keiner Richtung verschmähte er seine Suprematie gelten zu machen. Einige hatten ausgesprengt, er sei von schwächli= der Gefundheit und vermeide beshalb die Trinkgelage. Plot= lich machte er einige ber ärgsten mit, bewies ben Zweiflern, daß er die Gefundheit eines Löwen habe, und zog sich bann verächtlich von ihnen zurück. Andere meinten er muffe bas Herz boch wol nicht auf dem rechten Fleck haben, ba er trot seines hochfahrenben Wesens nie in Sanbel verwickelt sei.

Er war von viel zu stolzer Zurückhaltung, um je ein San= belmacher werben zu können; aber er suchte sie jezt ein Paar= mal absichtlich, führte sie glänzend zu Ende und gebot ba= burch auch biefer Verleumbung Schweigen. Die akademische Freiheit, welche so viele junge Leute zu tausend Thorheiten mißbrauchen, weil sie so lange vergebens nach ihr gelechzt haben, fand ihn ohne biefen schmachtenden Durft, weil er in ben letten Jahren im Sause seiner Pflegeeltern bereits wie ein selbständiger Mensch behandelt worden war. Man hatte ihn allein reisen lassen, was in ben Augen ber Jugend für ben wichtigsten Aft ber Selbständigkeit gilt; und zwar nach Paris, was ihr benn vollkommen ein veniam actatis giebt. Mit Lollys Verlobtem war er in ben letten Ferien nach Bruffel gereis't, und hatte von dortaus die Pflegeeltern um Gelb und Erlaubniß zu einem Ausflug nach Paris gebeten, und beides ohne Einwendung und Ermah= nung bekommen, obgleich die Aufregung ber Juliustage kaum verhallt war. "Man kann nie früh genug der Anar= chie Aug' in Auge sehen," sagte Herr Forster ruhig, als man ihm einige Verwunderung barüber aussprach. Genug, Cecil war wie jeder andre unabhängige Mann mutterseelen= allein in Paris gewesen. Schulmeisterliche Bedanterie, bas widerwärtigste was einem Jüngling ankleben kann, war ihm fern, weil ihm früh ein Kreis geöfnet worben war, in wel= chem es gilt, liebenswürdig aber nicht gelehrt zu fein. Mit bem Schwarm seiner hübschen, muntern, allerliebsten Cousinen hatte er auf bem Fuß gelebt, ber brüberlich heißt, und betterlich ift, b. h. sich zu einem kleinen oberflächlichen Courmachen neigt und zum gegenseitigen Gefallenwollen. Eine Liebe wurde nicht baraus, wie sie es benn selten in

folchem langgewohnten Verhältniß wird. Neue und machtige, fremde und glübende Gefühle foll die Liebe uns geben — begehrt bas junge Berg, aber eine Cousine kennt man so unendlich lange, daß man unmöglich noch ein geheim= nißvolles Interesse an ihr nehmen kann. "Wer weiß wie die Molly wird!" bachte er zuweilen, wenn Briefe ihn in ihren Kreis zurück versetzten. Molly war die jungste, ein Rind von zehn Jahren, bei ber er auf den Reiz des Unbefannten hoffen konnte. Er hatte in Beibelberg Gelegenheit in Säuser eingeführt zu werden, in benen er sich durch seine guten Manieren allgemeinen Beifall erwarb, fo bag man ihn bor andern jungen Leuten auszeichnete. Dafür brudte er eine achtungsvolle Dankbarkeit in feinem Benehmen aus, wie er denn überhaupt höchst rücksichtsvoll für alle Personen war, die in der Gesellschaft dominirten, die Lehrer der Universität einbegriffen; nur für seines Gleichen nicht. Bei Jenen respektirte er Stand, Alter, Kenntnisse, Erfahrung. Rang, Alles was er noch nicht hatte und doch mit der Beit haben wollte; aber bei biesen fah und fand er nichts, was er nicht auch besessen, ober wofür er kein Gegengewicht in die Schaale geworfen hatte. So kam es, daß alle altern Leute ihn lobten, priesen und ihm wol wollten, und baß er ben jungern Männern eben so unerträglich, als ben jungen Madchen angenehm war. Er machte gahlreiche Brüberschaf= ten, weil bas nun einmal zum normalen Stubentenleben gehört; aber er schloß keine Freundschaft, benn er gab sich nie hin. Das bunkte ihn Verschwendung. Es waren junge Leute aus vornehmen und reichen Sausern in Beibelberg. Die vernachlässigte Erziehung, die geringen Fähigkeiten ber Meisten erkannte er schnell, auch ihre Gleichgültigkeit gegen

eine eble Rivalität. Und biesen Menschen sollte ich bereinft nicht ben Rang ablaufen können? fragte er sich; bas wollen wir boch einmal feben! — Er arbeitete mit eisernem Bleiß. Das ift eine unerhörte Seltenheit bei glanzenden Fähigkei= ten. Gewöhnlich verschmäht bas Talent die Mühe. Dafür fand er die größte Anerkennung bei den Lehrern, die ihm eine schöne Zukunft verhießen. Am eifrigsten ftubirte er die Staatswissenschaften, bie inneren Verhältnisse ber Staaten, und ihre äußeren Beziehungen zu einander, ihre Politik. England trat ihm in einem immer hellern Lichte entgegen. Er machte eine Reise bahin, nicht bes Bergnügens wegen, sondern um sich durch ben Augenschein von der Wirksamkeit und Wirkung ber Institutionen zu überzeugen, bie er so fehr bewunderte. Dann kehrte er zur Weinlese zu der ge= liebten Pflegemutter zurud. Sie hatte ihn in einem Jahr nicht gesehen, und fand ihn so verändert, so entwickelt, daß sie fast barüber erschrak.

"Bist Du nicht zu ernst, Cecil?" fragte sie mit zärtlicher Besorgniß, und strich sanst mit der Hand über seine Stirn. "Mir däucht, da sind Gedanken, die älter sind als Deine Jugend. Kannst Du denn auch noch fröhlich sein, mein Kind?"

"Aber wie!" rief Cecil. "Hab' ich Zeit und Gelegen= heit, so bin ich lustig und guter Dinge. Nur aber das rübe Studentenleben, diese Fröhlichkeit, die nach der Weinflasche schmeckt und den Ziegenhainer oder den Schläger schwingt, und sich dann, um auszuruhen, in eine stupide Gleichgülztigkeit verschanzt, welche eine Studentenversion des "Nil admirari" ist — das, liebe Tante, kann ich nicht leiden."

Frau Forster sympathisirte barin vollkommen mit ihrem

Neffen, und als sie ihn nach gewohnter Weise im fröhlich=
sten Verkehr mit ihren Töchtern sah, und den zufriedenen
Beifall hörte, den ihr Mann und alle Personen, die ihn
wiedersahen oder kennen lernten, über ihn äußerten: da trö=
stete sie sich über die äußere Kälte, welche sie im ersten Augen=
blick an ihm wahrzunehmen geglaubt hatte.

Cecil wollte seine Studien in Berlin fortsetzen. Auf der Reise bahin besuchte er seine Familie in Paderborn, wo ber Bater seit einigen Jahren Präsident war. Cecil hatte bort eine unbeschreibliche Freude, als er erfuhr, daß ein lang= jähriger und vertrauter Freund seines Baters feit Kurzem Minister bes Auswärtigen geworben fei. Er bat um brin= gende Empfehlungen, und erhielt sie gern. Der Präsident hatte längst vergessen, bag er ehebem Cecil ein wenig über Sigismund verabsäumt. Es schien ihm unmöglich, jezt, als Cecil mit allen Gaben ausgestattet, die einen Jüngling schmucken, vor ihm ftand, und als er es sich nicht verhehlen konnte, bag Cecil eminenter als Sigismund sei - nicht beffer, vielleicht auch nicht tüchtiger, aber glänzender, von rascheren Fähigkeiten, und von einer jeden Widerstand ver= zehrenden, flammenden Thätigkeit. Die Meinung des Ba= ters war das Geset ber Familie: Sigismund blieb der Lieb= ling ber Herzen und Cecil ward bestimmt eine brillante Carriere zu machen.

Als Cecil in Berlin das väterliche Empfehlungsschreiben abgab, fand er den Minister nicht zu Hause, empfing aber bald darauf die Einladung, ihn am Abend zu besuchen. Der Minister hatte ziemlich gleichgültig die Lobeserhebungen des Präsidenten gelesen. Er hatte keine hohe Meinung von solchen Weltwundern im Flausrock, die fast immer die allsecti.

täglichsten Männer werden, und die nur den Zwanzigjähri=
gen vorausgeeilt zu sein scheinen, um desto früher zwischen
den Dreißigjährigen zu verschwinden. Aus den Zügen, die
der Präsident slüchtig hinwarf, setzte sich der Minister unwill=
kürlich das Bild eines kenntnißreichen, vielleicht gar gelehr=
ten, pedantischen, unbeholfenen Menschen zusammen, unbrauch=
bar sür Welt und Leben, und wahrscheinlich dereinst nur
auf das Katheder zu stellen. Dann verwahrte er den Brief
des Freundes und dachte nicht mehr an Cecil.

Wir Deutsche nehmen blindlings so viel unnütze Gebräuche des Auslandes an, daß es wirklich scheint, als
wollten wir uns ganz unsercs eigenen Geschmacks bei Wahl
berselben begeben. Weshalb sonst, frag' ich, hat man nicht
die zweckmäßige, und hösliche fremde Sitte eingeführt, daß
der Name der Eintretenden an der Thür des Gesellschafts=
saales laut und vernehmlich von einem Diener ausgesprochen
wird. Das ruft die Wirthe herbei, theilt der ganzen Ge=
sellschaft daszenige mit, was ihr zuerst immer am Wichtig=
sten ist: einen Namen, und erspart dem Fremden das Un=
behagen den Hausherrn erfragen und mühsam aufsuchen zu
müssen.

Cecil kannte nicht die Stunden der Gesellschaft in Berlin. Er war vor Kurzem in London gewesen, wo die Stunden sehr spät sind. Er ging um zehn Uhr zum Minister. Es war nur eine kleine Svirce; man saß an einigen Tischen in Gruppen beisammen, und der Minister in lebhaftem Gespräch. Er hatte Cecil vollkommen vergessen. Als die Thür aufging und Cecil eintrat, entsprach seine Erscheinung so gar nicht der Voraussetzung des Ministers, daß er ihn mit jenem unwillkürlich fragenden Blick empfing, den auch der

Soflichste einem gang Fremben gegenüber nicht unterbrücken fann. Das gelinde Staunen bes Ministers verwandelte sich in die angenehmste Ueberraschung, als Cecil mit ber größ= ten Ruhe von der Welt sich ihm nannte. Er empfing ihn sehr freundlich, stellte ihn seiner Frau vor, die ihn mit einem trodnen Reigen bes Ropfes abfertigte, und führte ihn bann zu bem Theetisch, um ben einige junge Mädchen und Männer versammelt waren, sagte auf zwei von ihnen deu= tend: "Meine Tochter; mein Sohn;" und überließ ihn sich selbst und seinem Schicksal. Guntram machte ihm Plat neben sich, und Nandine bot ihm Thee an, indem sie hin= zusette, als sie ihm die Tasse reichte, sie fürchte er sei kalt. Daraus sah Cecil, daß er zu spät gekommen sein mogte. Er äußerte es unbefangen und fügte bei, daß er ganz fremb und zum ersten Mal in Berlin fei. Gin junges Mädchen fragte ihn vornehm, aus welcher Provinz er komme. Cecil erwiderte, er fei ein Rheinländer und komme jezt eben aus London. Guntram fragte ihn angelegentlich, ob sein Rock auch aus London sei, und als Cecil es bejahte, entspann sich eine lebhafte Debatte über die Verschiedenheiten und Vor= züge ber englischen und französischen Moden.

Auf diesen Abend folgten ziemlich häusig ganz ähnliche, benn Guntram passionirte sich für Cecil — ob für dessen Verson ober dessen englische Röcke und Gilets? das mogte ihm selbst nicht ganz klar sein; aber genug, er faßte eine heftige Freundschaft für ihn, welche durch gleiches Alter und gleiche Studien befestigt wurde. Cecil verhielt sich vollstommen passib dabei. Er fühlte keine Sympathie für Gunstram, also that er ihm keinen Schritt entgegen. Er ließ sich diese Freundschaft gefallen, von der er auch sehr bald

erkannte, daß sie keine innere Basis habe, da Guntram ein leichthingeriffener, höchstens ein tropiger, aber fein fester Mensch war; allein er ließ sie sich bennoch gefallen, um festen Fuß im Sause bes Ministers zu fassen. Der hatte großes Wolgefallen an ihm, an seinem Berstand, seinen Renntniffen, seinem Benehmen, und fah daher seine Intimi= tät mit Guntram sehr gern, hoffend, sie werde von günstigem Einfluß auf deffen loses und oberflächliches Treiben sein. Doch war er wolwollend genug, um, auch abgesehen von dem persönlichen Interesse für seinen Sohn, sich für einen ausgezeichneten jungen Menschen zu interessiren, bessen Bater ihm befreundet war. Die Ministerin theilte mit Nichten die Gesinnungen ihres Mannes und Sohnes hinsichtlich Cecils. Sie mußte wol eine ganz vortrefliche Frau sein, denn all= überall hieß es: "Wie gut ist sie, die Ministerin! wie wol= thätig! wie seelengut!" — nur kam von dieser Vortreflich= keit ihren nächsten Umgebungen sehr wenig zu gut. Wol= thätig war sie allerdings. Wandten sich Bittenbe, Gulfs= bedürftige an sie, fo fiel es ihr nicht ein, ihnen zu helfen, zu geben, ober sie zu trösten; nein, sie verschmähte so ge= ringe Mittel! sie setzte sich in ihren Wagen, sie fuhr zu Freunden und Fremden, zu Bekannten und Unbekannten, fie sammelte, sie collectirte, sie bot Lotterieloose aus, sie brang Listen auf, in die man sich mit Namen und Geld= fummen für irgend ein gutes Werk zu verzeichnen hatte. Dann ließ sie ihre Schützlinge kommen, theilte ihnen ben Erfolg mit, reichte hier bas Almosen, bort bas Darlehn, und gab da die sichere Verheißung einer kleinen Stelle ober einer gewünschten Protection, und ließ es dabei nicht an wortreichen Ermahnungen und Belehrungen fehlen. Alle

Urme und Kranke, Waisen und Greise ber großen Stadt Berlin schien sie zu kennen und sich für sie aufzuopfern mit Rath und That. Den Rath sparte sie benn freilich auf keine Weise. Sie hatte eine viel zu hohe Meinung von sich selbst, um es nicht für ihre Pflicht gegen bie Menschheit zu halten mit ihrem Rath überall hervorzutreten, auch ba, wo er nicht im geringsten begehrt wurde, und ihn nie anders als aus bem Standpunkt ihrer individuellen Meinung zu ertheilen, ohne Rücksicht auf Charakter, Lage, Unsichten ber Andern. Wie ihre Freigebigkeit, Rath zu ertheilen, mit dem Bewußtsein ihrer hohen Ueberlegenheit zusammenhing, so entsprang ihre Bereitwilligkeit zur That aus einem unbe= schreiblichen Geschäftigkeitstrieb, bem sie keine andere Rah= rung zu geben wußte. Allmorgentlich wimmelte ihr Vor= zimmer zwei Stunden lang von Supplikanten aller Art, benen sie in ihrem Cabinet Audienz ertheilte; bann hatte sie in beren Interesse wenigstens ein halbes Dugend Billets zu schreiben, Listen aufzusetzen, Rechnungen burchzusehen, Em= pfehlungen und Bittschriften zu stylisiren; bann mußte sie umherfahren um eine Waisenschule zu prüfen, um eine Ar= menanstalt zu inspiziren, um eine rückständige Beihülfe einzu= treiben, um an eine kleine Pension zu mahnen, um bas Versprechen zu erpressen, einer kleinen Stellenverheißung ein= gedenk zu sein. Manches allgemeine Ehrenzeichen ward auf ihre Empfehlung vertheilt; ja sie gab zu verstehen, daß mancher rothe Adlerorden vierter Klasse nicht ohne ihr Zu= thun an diese ober jene Brust geflogen sei. Machte sie bann ganz erschöpft von diesen Anstrengungen einen Besuch, so entsetzte sie sich regelmäßig, daß es schon so spät sei, klagte, daß der ganze lange Morgen für sie nur einen Moment

habe, und daß sie doch so gar wenig thue und geben könne. Hatte sie bann für bie erste Rlage Lob, und für bie lette Wiberspruch errungen — ber boch, was bas Geben betraf, durchaus am unrechten Ort war — so schied sie befriedigt, und im Chor rief man ihr nach: "Welch eine vortrefliche, wolthätige Frau ist sie boch!" Erhub sich eine zweifelnde ober tadelnde Stimme, so ward sie als die Verkennung be= zeichnet, ber die Gute immer ausgesetzt ift. Ihr Mann war der Einzige, an den sich die Ministerin mit ihren Protec= tionen und Fürsprachen nie wenden durfte. Er nahm unter keiner Bedingung darauf Rücksicht, vermuthlich weil er fürch= tete, daß sie, bem alten Sprüchwort gemäß, die Sand fo= bern würde, wenn er ben kleinen Finger gegeben. Zu einer Geldbeihülfe hingegen war er immer erbötig, boch sie felbst liebte bas Gelb zu fehr um zu wünschen, baß es aus seiner Kaffe in eine fremde übergehen möge. Dafür war sie ihm herzlich gram, und nannte seine Weise, stets mit einer Geld= unterstützung helfen zu wollen, brutal. Sie verschwendete bas, was sie ihr Herz nannte, bermaßen an Fremde, daß sie für die Ihren nichts übrig behielt. Daraus geht hervor, daß keine Liebe darin war; benn ein Herz voll Liebe ist unerschöpflich und ist warm und voll rundum. Ihren Mann konnte sie nicht leiden, weil er sie nicht in ihrer Protections= Manie unterstütte, und ihre liebliche Tochter Nandine eben= sowenig, weil das Mädchen viel zu schüchtern war, um je in ihre Fußtapfen zu treten. Ihre Maxime, für einen gu ten Zweck muffe man bereit fein, ben Vorwurf ber Zubring= lichkeit hinzunehmen, machte Nandinen zittern, die lieber ihr lettes Kleid ausgezogen und verschenkt, als einen Andern geplagt hätte, eins aus seiner Garberobe zu holen, weil fie

feines mehr zu verschenken habe. Ihren Sohn Guntram hatte sie in seiner Kindheit mit ber blindesten Affenliebe be= handelt, in der Hofnung, ihm später eine eben so blinde Ergebenheit als schuldige Dankbarkeit aufzubürden. Doch ber verzogene Sohn war mit Nichten gesonnen, sich ein sol= ches Joch gefallen zu lassen, und wußte nichts Besseres auf= zufinden, um es sich fern zu halten, als in beständiger Opposition gegen die Mutter zu leben. Gine besonders er= giebige Nahrung für seinen Widerspruchsgeift, fand er in bem ftarren Hochmuth seiner Mutter. Sie, die Menschen= freundliche, die Barmherzige, sah in allen Menschen, die nicht von Abel maren, nur Wesen, die man protegiren, die man aber unmöglich als gleichartig anerkennen könne. Sie fah bas Gegentheil bei ben bedeutenbften Männern im Staate; bas schien ihr aber weiter nichts, als ein vorübergehender Miß= brauch zu fein. Guntrams Freundschaft für Cecil war ihr so unertäglich, und sie machte ihm so scharfe Vorwürfe über feinen plebejen Geschmad, daß diese Freundschaft eine Lei= benschaft wurde, weil sie Guntram zwang, Cecil zu loben, zu preisen, liebens= und achtenswerth zu nennen, und ihn so unermeßlich hoch zu stellen, daß er unerreichbar für ihren Tadel wurde. Nandine hörte das täglich mit an, und sah täglich, wie sehr ihr Bater Guntrams vertrauten Umgang mit Cecil billigte. Sie liebte Vater und Bruder herzlich, utd fing an, Cecil mit beren Alugen zu betrachten.

"Sag mir aufrichtig, was hat Deine Mntter gegen mith?" fragte Cecil eines Tages seinen Freund.

"Nichts! was könnte sie mit Fug und Recht gegen Dich haben?" erwiderte Guntram verlegen.

"Doch, boch!" sagte Cecil gelassen, "ihr mißfällt unser

Umgang; aber weshalb? was findet sie an mir auszusetzen ober zu tadeln? Ich kenne meine Unvollkommenheit sehr gut, daher begreife ich, daß ich nicht allen Menschen gefallen kann, nur grade Deiner Mutter gegenüber schmerzt es mich, und ich würde gern alles Anstößige vermeiden."

"Lieber Freund!" brach Guntram aus, "grade bei meisner Mutter darf es Dich durchaus nicht schmerzen! deren Theilnahme ist ausschließlich den beiden Polen der Gesellsschaft aufgespart: den bettelhaften Krüppeln und den reichen Hochgebornen oder Hochmögenden. Du liegst zwischen beisden: sie beachtet Dich nicht. Glaube mir, uns Kindern geht es nicht besser! sie wird mir gut werden, wenn ich dereinst eine hohe Stelle im Staat bekleide und ihren Protectoratssliebhabereien entgegen komme — wodor mich aber Gott behüte! — und sie wird die arme Nandine auch nicht eher lieben, dis sie eine brillante Partie gemacht hat, durch die sie zugleich Lady patroness in der Gesellschaft und von hunsberttausend Armenanstalten wird."

Cecil lächelte und fragte dann ernst: "Lebt denn Deine' Mutter gar nicht mit dem Herzen um so unerhört eitel' zu sein?"

"Gar nicht!" entgegnete Guntram traurig, "sie hat sich ganz den Aeußerlichkeiten, in Thun und Gesinnung, zu eigen gegeben, und das macht sie eitel und hochmüthig. Wärest Du aus einer großen Familie, so würde sie einises Interesse für Dich nehmen, welches sie Dir jezt, als kem theuersten Freund ihres einzigen Sohnes, versagt."

Also das hat sie gegen mich! wollte Cecil sagen. Alein er schwieg. Er begnügte sich, es zu denken und es nie

wieder zu vergessen. Er brückte Guntrams Hand und sprach nach einer Weile:

"Ich beklage Euch."

"D," rief Guntram, "unser Familienleben wäre wirklich unaushaltbar, wenn nicht Nandine und ich uns so herzlich liebten und so zärtliche Verehrung für unsern guten Vater hätten, dem die Schwächen der Mutter durchaus fern liegen. Das mußt Du ja längst erkannt haben, Freund, und nur deshalb kann ich mich entschließen, mit Dir darüber zu sprechen."

"Mehr als Dich, Guntram, beklage ich Deine Schwe= ster," sagte Cecil. "Sanft und weich, wie sie mir erscheint, muß sie durch ihre Abhängigkeit in tausend Verhältnissen zu leiden haben, denen Du Dich leichter entziehen kannst."

"Bis zu einem Punkt wird wegen Nandinens himmlischer Demuth und Gelassenheit ihr Verhältniß zur Mutter wol schmerzlich sein, doch nicht unerträglich werden," er= widerte Guntram. "Sollte die Mutter aber je den über= schreiten, so wird sie Nandine unbezwinglich und felsensest sinden. Sie will sich nun einmal durchaus nur nach Nei= gung verheirathen. Bei der ungeheuern Verschiedenheit von Mutter und Tochter werden dann unvermeidliche Stürme anheben, und ich bin ganz gespannt, ob nicht bald einer losbricht."

Cecil ließ das Gespräch fallen. Guntrams Außerung über Nandinens innere Entschiedenheit bei ihrer großen äußern Sanftmuth und Nachgiebigkeit siel ihm angenehm auf. Bisher war sie ihm etwas unbedeutend vorgekommen, sehr hübsch, sehr graziös, aber gar nicht anziehend. Sie sprach äußerst wenig und nie anders als freundlich, und

ganz gleich freundlich mit Jebermann. Sie außerte nie eine Meinung, nie ein Urtheil, aber sie stimmte auch nicht ben fremden bei. Zwischen ihren Eltern, die beständig verschie= bener Meinung waren, hatte sie sich diese gleichmäßige Freund= lichkeit und diese Zurückhaltung angewöhnt, und sie nahm diese Gewohnheit aus dem Familienkreise in die Gesellschaft hinüber, um nirgends anzustoßen und um Niemand zu ver= leten. Cecil hatte zuweilen gebacht: es sei boch recht schabe, daß ihre negative Natur ihr allerliebstes Gesicht so insipid mache. Nach diesem Gespräch burfte er auch eine positive in ihr vorausseten, und er fing an, sich für sie zu inter= essiren. Je widerwärtiger die Mutter ihm ward, um besto anmuthiger erschien ihm die Tochter. Nur aber sah er sie fehr wenig. Mit Guntram war er täglich, fast stündlich zusammen; sie theilten ihre Studien, ihre Vergnügungen, und Cecil bestrebte sich eifrig, seinen Freund von diesen ab= und jenen zuzuwenden und einen günftigen Ginfluß auf ihn zu üben. Er wollte sich durchaus des Ministers Theilnahme und Wolwollen erringen, und es gelang ihm im höchsten Er sah auch ben Minister sehr häufig, ber alle Morgen nach bem Frühftuck eine Viertelftunde im Zimmer seines Sohnes zuzubringen und sich mit ihm über seine Beschäftigungen und Unterhaltungen zu besprechen pflegte. Seitdem Cecil diese Viertelstunde zwischen halb eilf und eilf Uhr kannte, verfehlte er felten, Guntram ins Collegium abzuholen, bas sie um eilf zu hören hatten, und bas Gun= tram ohne diese Auffoderung sich wol häufig erlassen haben wurde. Der Minister ging gern in Einzelheiten ber Stu= bien ber beiden jungen Leute über, und konnte bei ber Ge= legenheit nicht anders, als eine höchst günstige Meinung

von Cecil fassen. Allmälig nahm er wirklich Theil an ihm, befragte ihn um feine Familienverhältniffe, feine Erziehung, feine Aussichten, seine Wünsche und Plane, und erfuhr auf biese Weise mit einigem Erstaunen, daß Cecil sich noch nicht für eine bestimmte Laufbahn entschieden habe. In seinem Berzen war Cecil längst und sehr entschieden, aber so bank= bar und offenherzig er übrigens der ermunternden Theil= nahme bes Ministers entgegenkam, so fand er boch keine Veranlaffung sich barüber auszusprechen, sondern sagte nur: nachdem er seine militärische Dienstzeit abgemacht und etwas mehr Einsicht und Reife gewonnen hätte, im letten Jahre seiner Studien, wolle er sich einer Spezialität zuwenden. — In ben Soireen bei ber Ministerin erschien er immer, weil ber Minister ihn ein für alle Mal eingelaben hatte, und weil er ihrer Hoffahrt durchaus nicht nachgeben wollte. Sie ignorirte ihn und er bemerkte es nicht; aber nach und nach verbroß sie biese Gleichgültigkeit.

In einer dieser Soireen sah Nandine so traurig aus, daß sie es nicht vollständig hinter ihrem gewohnten Lächeln verbergen konnte. Cecil schloß ganz richtig: sie müsse mit der Mutter eine Unannehmlichkeit gehabt haben, und im Unmuth darüber oder auch um sie zu zerstreuen, war er lebhafter im Gespräch mit ihr als er sonst zu sein pflegte, und zu seiner höchsten Verwunderung trat sie aus ihrer Passibität heraus, und machte ein Paar Außerungen, die auf eine innere Selbständigkeit deuteten. Er wußte nicht, daß sie heute gleichsam zum Vewußtsein darüber gekommen war, indem sie einen Heirathsvorschlag der Mutter bescheis den, aber bestimmt abgelehnt hatte; ihm sielen slüchtige Vemerkungen Guntrams über das schöne tiese Herz seiner

Schwester ein, und sie sah so wunderlieblich aus und an, daß das seine klopfte.

Von diesem Augenblick an trat Nandine in sein Leben. Er stand längst in bem ihren. Sie kannte ihn aus Gun= trams glühenden Lobeserhebungen, aus der wolthätigen Wirkung seines Umgangs auf den bis dahin so leichtsinni= gen und unentwickelten Bruber, aus der Zufriedenheit, mit ber sich ihr Vater über ihn aussprach, aus seiner Erschei= nung, die zugleich eine tiefe und feine Bildung verrieth, und ihn dadurch glänzend auszeichnete, da sie in ihrem Kreise höchstens einer glatten Bilbung zu begegnen pflegte. Sie hatte ihm in tiefster Stille, ungeahnt von Allen, ihre ganze Theilnahme zugewendet — Guntrams wegen! sprach sie zu sich felbst, nicht um ihr Gefühl zu beschönigen, son= bern weil das wirklich der Anfang desselben gewesen, und ihr selbst unbemerkt ein andres geworben war. Guntrams wegen hatte sie in ihrer stillen Weise Cecil beobachtet, wie außer seiner Pflegemutter nie ein weibliches Wesen. Alls sie durch ihre Beobachtungen befriedigt hinsichtlich des Bruders war, interessirte sie sich für ihn selbst genug, um ihn nicht mehr aus ben Augen zu verlieren.

Am Morgen nach jener Soiree ging Cecil wie gewöhn= lich zu Guntram. Er begegnete ihm und Nandinen, die beide aus den Zimmern des Ministers kamen. Als Nan= dine ihn gewahr wurde erschrak sie und lief fort ohne ihn zu grüßen. Das siel ihm auf. Weshalb erschrickt sie? fragte er sich heimlich. Zu Guntram sagte er:

"Was fehlt Deiner Schwester? sie sah ganz verstört aus."

"Sie hat geweint, entgegnete Guntram verstimmt. Jezt geht das Elend an! sie soll heirathen, sie will nicht. Gestern

hat sie's der Mama erklärt, eben dem Vater wiederholt .... der T—l mag wissen was braus wird."

"Will sie einen Andern heirathen?" fragte Cecil gespannt. "Ich denke nicht! vor der Hand gewiß nicht . . . sie hat nichts geäußert, sagte Guntram; aber am Ende wünscht denn doch jedes Mädchen zu heirathen, und sie mag auch wol einen Andern, wie Du meinst, in petto haben ich weiß es nicht. Wer kann in die Weiberherzen hinein= schauen!"

Gecil hätte gar gern noch mehr gefragt und gewußt; zum ersten Mal in seinem Leben fehlten ihm aber Worte, und er schwieg. Es ist schwer, ja unmöglich zu sagen aus welchen Atomen almälig eine Neigung erwächst und wo= durch sie sich bis zur unerschütterlichsten Überzeugung im eignen Bergen festsetzt und dem fremden fund giebt. Ift's durch Worte? aber wie vieldeutig sind sie! und das eine, das überwältigende "ich liebe Dich" — ist höchstens die Erklärung der Liebe, nicht ihr Beginn. Ist's durch Blicke? bann find wenigstens die Kurzsichtigen fehr im Nachtheil, benn die sehen nicht über eine Reihe von Zimmern ober über bie Straße hinweg bem Geliebten ins Berz. durch Handlungen? dazu haben nur die Allerwenigsten, und auch bann nur im entscheidenden Moment Gelegenheit. Es mag unhaltbar sein, was jener Philosoph behauptet: aus wirbelnden Atomen sei die Welt zusammengesett; aber ge= wiß bilden unerfagliche Atome das Band, das die Herzen zu einander zieht.

Cecil und Nandine hörten täglich in einer Weise von einander sprechen, die sie immer mehr für einander inter= essirte, und da es durchaus absichtslos war, da Guntram

sie durchaus nicht gegenseitig bestechen wollte, so machte es um so tiefere Wirkung. Er sprach von ber Schwester zum Freund, weil sie ihm am Gerzen lag, und bon ihm zu ihr aus bemselben Grunde. Er hatte nicht Scharfblick genug um zu ahnen, wie seine Worte aufgenommen wurden, und die tiefe Theilnahme, mit der man ihnen zuhörte, bezog er gutmüthig auf sich felbst. Cecil wurde allmälig für Nan= dine das Ideal, das sich junge Mädchen sehr gern, und häufig ohne alles fremde Zuthun ausmalen, und bas für sie burch die Freundschaft eines Bruders oder das Lob eines Vaters Begründung oder Bestätigung erhält. Nandine wurde für Cecil ein liebliches, bortrefliches Mädchen, bas man, ba man boch einmal in ber Welt heirathen muffe, mit Freuden heirathen konne, um so mehr, da sie Tochter eines Mini= sters und wahrscheinlich, der hochmüthigen Mutter wegen, schwer zu erlangen sein würde. Da gab es Reiz, Anstren= gung, Kampf, Sieg. Junge fräftige Menschen, mögen fie auch noch so ehrgeizig sein, lieben nicht das, was ihnen mühelos in die Sand fällt; sie freuen sich der Anwendung ihrer Kräfte. Erst später, wenn bie häufig vergebliche Un= strengung sie abgemattet hat ober wenn sie die Abnahme der Kräfte fühlen: bann begehren sie bas mühelose Glück und sprechen stolz zu sich selbst: es sucht mich auf, also verdien' Eine tiefe, das Herz durchlodernde Leidenschaft war weder bei Nandinen noch bei Cecil, konnte aber durch Wi= berfpruch bahin gesteigert werben.

Die Ministerin war höchlichst erzürnt über den Unge= horsam ihrer Tochter, und sing an ihr Benehmen gegen junge Männer strenger als bisher zu beobachten. Zu ihrem tiefsten Entsetzen bemerkte sie, daß die leichterhöhte Schatti= rung eines Vorzugs, ben eine so junge und wolerzogene Person geben kann, sich unleugbar Cecil zuwende. machte ihr schneibenbe Vorwürfe über ihre Koketterie mit Herrn Forster, Vorwürfe, die der armen Nandine durch bie Seele gingen, weil sie sich nicht ber geringsten Roketterie, wol aber ihrer Neigung bewußt und nun in tödlicher Angft war, sie zur Schau getragen zu haben. Als Cecil bas nächste Mal sich ihr näherte, empfing sie ihn mit so eiskal= ter Haltung, daß er nicht wagte, wie sonst, ein Gespräch mit ihr anzuknüpfen. Er zog sich still zurück und wartete auf die Lösung des Räthsels, und sie wagte nicht ihn an= zusehen vor Trauer und Bekümmerniß, fuhr fort den Thee einzuschenken und mit ben Personen zu sprechen, die sich ihr näherten. Go mogte eine halbe Stunde vergangen sein, als Cecil einem jungen Mädchen folgend, mit dem er sich un= terhielt, wieder an den Theetisch trat, und plötlich Nandi= nen gegenüber stand. Sie freute sich so ihn wieder in ihrer Nähe zu haben und boch vielleicht noch ein Paar Worte mit ihm wechseln zu können, daß sie ganzlich die mütterlichen Vorwürfe vergaß. Sie bot ihm eine Tasse, und sagte: "Ach, Vergebung!" — wie man wol thut, wenn man eine schuldige Höflichkeit versäumt hat. Doch ihr sanfter trau= riger Blick sprach ihn um eine andere Vergebung an, und obgleich sie kein Wort weiter wechselten, so kam boch über Beibe eine fuße felige Gewißheit.

Der Winter verging. Im Frühling nahm der Minister eine Wohnung im Thiergarten; Guntram blieb aber in der Stadt; er hatte sein militärisches Dienstjahr angetreten bei einem und demselben Uhlanenregiment mit Cecil. Die Ministerin war scandalisirt ihren Sohn in der Montur zu sehen.

"Ich bitte Dich, kleide Dich anständig, Guntram, wenn Du am Abend zu mir kommst," sagte sie trocken.

"In dem Soldatenrock meines Königs bin ich sehr an= ständig gekleidet, Mama, und übrigens darf ich in dieser Zeit keinen Civilanzug tragen, sonst werd' ich gestraft."

"Gestraft? mein armer Guntram! und wie bas?"

"Nun ich glaube . . . . man kommt auf Latten," sagte er um sie zu necken.

Die Ministerin schrie hell auf, und ergoß sich in eine Diatribe gegen die himmelschreiende Ungerechtigkeit und graussame Barbarei, ihren Sohn ein ganzes Jahr in Reih und Glied mit Bauerknechten zu stellen.

Guntram entgegnete höchst gelassen: "Liebe Mama: mir thut nichts weiter leid, als daß der König nicht ein Paar Regimenter von Frauenzimmern errichtet, in denen sie sämtlich ein Jahr zusammen dienen müßten — Bauermädchen und Comtessen, Alle durch und neben einander so wie wir. Das würde ihnen höchst ersprießlich sein, indem es sie in die Ideen der Zeit einweihte."

"Mein lieber Sohn, entgegnete sie verächtlich, dergleischen hohle Phrasen lernst Du vermuthlich von Deinem Freunde, Herrn Forster. Was er darunter versteht, ist sehr klar: diese Leute wollen auf unsern Platz, und nennen diessen Wunsch eine zeitgemäße Idee; — doch was Du darunster verstehst wüßte ich gern."

"Daß wir ihnen zwischen uns aufrichtig und ehrlich Platz machen sollen, entgegnete Suntram, sonst laufen wir Gefahr es über lang ober kurz zu müssen." "Auf die Gefahr lasse ich es ankommen!" sprach sie wegwerfend und fügte dann hinzu: "Du darfst also diesen charmanten Anzug wirklich nicht ablegen?"

"Nein, gewiß nicht," betheuerte Guntram.

"Du giebst aber doch zu, daß er sich eigentlich nur für den Dienst und nicht für die Gesellschaft schickt?"

"Allerdings."

"Nun denn, mein Sohn, so muß ich Dich bitten, Nie= mand von Deinen Freunden zu mir zu führen, so lange Ihr diesen Anzug tragt. Dich seh' ich immer gern, aber meinen Salon mögte ich doch nicht gern in eine Caserne verwandelt sehen."

Guntram fühlte wol, daß seine Mutter dies gegen Cecil schadenfroh ersonnen hatte; da aber noch vier seiner näheren Bekannten gleichfalls ihre Dienstzeit abmachten, so hatte er kein Recht sich des Freundes wegen zu beklagen. Nur beschloß er die Mutter nicht öfter zu besuchen, als es die Pflicht erheische, und ihr dadurch zu beweisen, daß jeder Bersuch ihn von Cecil loszureißen vergeblich sei. Für Nanzdine war dies sehr traurig! nicht nur sah sie Cecil nicht mehr, sie hörte auch nichts von ihm, denn sie hatte selten Gelegenheit zu einem ungestörten Geplauder mit Guntram.

Einkäufe zu machen. Als sie an dem Hause ihres Vaters vorüberging, siel ihr ein Suntram zu besuchen. Sie schickte den sie begleitenden Diener herein um zu fragen ob er da= heim und allein sei, und als sie wartend dastand — befand sich plötlich Cecil an ihrer Seite, gleichfalls um Suntram zu besuchen. Er sah so freudig verklärt über dies glückselige Ereigniß aus, daß sie es ebenfalls wurde. Da kam der

Diener mit der Nachricht zurück: Guntram liege krank im Bett. Nandine flog die Treppe hinauf zu ihrem Bruder; Cecil ging ihr nach, langsam, und sich besinnend ob er dürse. Er trat schüchtern ein, und sagte dann rasch nach dem ersten Blick auf Guntram:

"Du hast die Masern, oder dergleichen. Ich hab' die Krankheit gehabt, daher kenn' ich sie. Aber Sie, gnädiges Fräulein"....

"Ich fürchte sie nicht, fagte Nandine, und bleibe hier." Sie schickte zum Arzt, sie schrieb der Mutter, sie ließ den Bater benachrichtigen, sobald er aus dem Staatsrath käme. Der Arzt kam zuerst und erklärte das Scharlach= sieber. Nandine erklärte: ihren Bruder pflegen — der Mi= nister: bei seinen Kindern bleiben zu wollen: die Ministerin: Scharlachsieber sei die einzige Krankheit, vor der sie un= überwindliche Scheu habe, und sie werde daher einsam drau= sen bleiben, und weder ihren Mann noch Nandine in dieser Zeit sehen.

Guntram ward gefährlich krank, und Nandine pflegte ihn wie eine barmherzige Schwester. Alle Unterstützung von Seiten seiner Freunde wieß sie dankbar und freundlich ab. Erst als er in vollkommner Genesung war, durften sie ihn sehen; dann ging sie fort. Aber Cecil sagte einmal traurig:

"Der Engel geht, wenn die Menschen kommen;" — da blieb sie ein Paar Minuten mit freudigem Herzklopfen.

Guntram ließ ihr einmal sagen, er werde in den Garten hinter dem Hause hinabgehen, und sie möge doch auch kom= men. Geschwind nahm sie ihren Hut und lief hinab. Gun= tram war noch nicht da; statt seiner traf sie auf Cecil, als sie rasch um eine Laube von persischem Flieder bog.

"Berzeihung! sagte Cecil auch ganz berlegen, weil er sie verlegen sah, man hat mich hieher gewiesen um Guntram zu erwarten."

"Ich will ihm fagen, daß Sie auf ihn warten," ent= gegnete Nandine und that einen Schritt zurück.

"D nein! rief er hastig, ich bitte, bleiben Sie nur noch einen Augenblick."

Sie blieb unter dem Fliederbusch und streifte verlegen mit der Hand über die zarten lilafarbenen Blüten. Da er= griff er sanft diese Hand und sagte:

"Nandine! o liebe, geliebte Randine!"

Sie ließ ihm die Hand, aber sie schwieg, und an ihre gesenkten Wimpern hing sich eine Thräne.

"Haben Sie kein freundliches, kein ermuthigendes Wort für mich?" fragte er beklommen.

Bitternd, lieblich und schüchtern sprach sie: "Ja."

"Ja? rief er entzückt und drückte ihre Hand zwischen die seinen und an seine Lippen; ist das ein gewisses und ernstes Ja?"

"Ein gewisses und ernstes Ja," sprach sie feierlich, und sah ihn an mit stillen freundlichen Augen.

"Dann muffen Sie Muth haben," sagte er gerührt.

"Und Sie Ausdauer."

Haftig und leise hatten sie diese Worte gewechselt. Da wurden Stimmen laut, Nandine drückte Cecils Hand, machte sich los, und lief geschwind um die Laube herum und in einen andern Weg, so daß die Eintretenden sie nicht gewahr werden konnten. Es war Guntram mit seiner Mutter, die eben angelangt war, und aus Furcht vor der Ansteckung ihrem Sohn den ersten Besuch in freier Luft machen wollte.

"Ift Nandine nicht hier?" fragte Guntarm.

"Nein, entgegnete Cecil, und ich komme später, wenn ich Dich nicht störe." Er verbeugte sich gegen die Ministerin und ging. Er war fast bestürzt über diese plötliche, hohe Sewisheit. Nun gilt's! sprach er zu sich selbst, als er die breite feierliche Wilhelmsstraße hinaufging, die ihm in dem Augenblick wie ein Triumphweg vorkam; — nun beginnt das Leben!

Guntrams Bruft war angegriffen. Seine Mutter ging mit ihm nach Ems, ganz froh barüber, daß es ihm un= möglich wurde fein Soldatenjahr abzumachen. blieb bei ihrem Vater, unter der besonderen Obhut einer ftrengen Gesellschaftsbame, welche bie Ministerin bazu aus= erkoren hatte. Sie sah Cecil gar nicht; aber sie war so gludlich in bem Bewußtsein ihrer gegenseitigen Liebe, baß diese Entbehrung ihr nicht wie ein Leid vorkam. Im Be= ginn ber Liebe ift nichts so genügsam als sie; je mehr sie wächst, um besto ungenügsamer wird sie, und das kann auch nicht anders sein und man darf ihr keinen Vorwurf barüber machen, benn sie ist: Durft nach ber Unenblichkeit. Darum muß sie, wenn sie wächst, über alles Irbisch = Er= reichbare, über Welt und Leben hinausgehen. Aber freilich! oft verkummert sie! zuweilen im Staube und zuweilen in ben Wolken ber Erbe.

Im Spätherbst kam die Ministerin mit Guntram zurück, der die Traubenkur gebraucht hatte, aber dennoch den ganzen Winter leidend blieb. Bei ihm sah Nandine zuweilen ganz slüchtig Cecil. Gern hätte sie sich gänzlich vom gesfelligen Treiben zurückgezogen und sich ausschließend dem Bruder, seiner Pflege, seiner Unterhaltung gewidmet; doch

die Ministerin gestattete es nicht. Sie fand es an der Zeit, Nandine zu verheirathen, und sich in der Welt nach einer passenden Partie umzusehen; denn nach dem zwanzigsten Jahre wird es mit jedem Tage schwieriger für ein junges Mädchen. Die Männer behaupten, daß jedes Jahr sie alssbann doppelt und dreisach älter mache. Aus demselben Grunde wollen die Frauen auch nie gern dreißig Jahr alt werden.

Die militärische Dienstzeit wird von den meisten jungen Männern benutzt um ihre Studien bei Seite zu legen; aber Cecil besuchte die Hörsäle so fleißig wie seine beschränkte Zeit es ihm erlaubte, und weit entsernt durch diese angestrengte geistige und körperliche Thätigkeit abgemattet zu werden, schien er ihrer zu bedürsen — so schön und krästig entwickelte er sich in jeder Beziehung. Doppelt prächtig ersichien er neben dem kränkelnden Guntram, und der Minister sah nie ohne einen schmerzlichen Seuszer die beiden jungen Männer neben einander. Es war unmöglich vor dem Einen nicht zu denken: Der wird weit gehen! — und vor dem Andern nicht zweiselhaft und bedauernd den Kopf zu schütteln.

Nach beendetem Soldatenjahr erinnerte der Minister Cecil daran, daß es jezt die höchste Zeit sei, eine bestimmte Laufsbahn zu wählen. Den Überblick habe er gewonnen, die vielseitige Bildung erlangt; nun müsse er sich der Praxis widmen und die nahenden Examina bedenken. Cecil erwisterte, er denke sehr daran, umsomehr da er sich einer Carrière bestimme, in der er, das fühle er wol, große Schwie rigkeiten überwinden müsse: der diplomatischen.

Der Minister entgegnete gelassen: "In dieser Carriere wird, weil mit ihr eine gewisse Repräsentation verbunden

ist, auf Außerlichkeiten Rücksicht genommen, auf Vermögen, Namen und eine — ich sage nicht gute, aber glänzende Erziehung."

"Ew. Excellenz, sagte Cecil ruhig und bescheiben, meine Erziehung ist gut und glänzend gewesen, meinen Namen werde ich zu einem tüchtigen machen, und was das Vermö= gen betrift: so sehlt es der Hälfte unsrer Diplomaten, wes= halb also sollte das mich stören?"

Der Minister entgegnete, er wolle ihn mit nichten stö= ren, nur ihn an Bedingungen erinnern, welche ihm vielleicht verletzend entgegentreten dürften.

Cecil erwiderte: "In Österreich, in Rußland könnte das der Vall sein; obwol es auch dort zwei Classen von Diplosmaten giebt; die erste aus der hohen Aristokratie, welche repräsentirt, die zweite aus anderen Familien, welche arbeistet. Aber in unserm Staat, der an dem militärischen Dienstsiahr für Iedermann eine wichtige Gleichheits Institution hat, fürchte ich das nicht allzusehr, und um so weniger, da bei den Gesandtschaften in Rom, in London, in Florenz, bereits Männer sind, welche keiner adligen Familie angehösen. Übrigens, Ew. Ercellenz, werd' ich mich immer viel glücklicher sühlen, arbeiten zu dürsen, als repräsentiren zu müssen, und ich zweiste nicht, daß das Andern besser gelinsgen werde."

"Ich traue Ihnen genug Energie zu, sagte der Minister freundlich, um Ihren Willen durchzuführen, sobald er aus dem Bewußtsein Ihrer Bestimmung hervorgegangen ist."

"Das ist er, entgegnete Cecil. So lange und so viel ich mich befragt habe, immer nur ist mir der eine Weg deutlich gewesen; und habe ich mich nicht darüber ausge=

sprochen, so rührte das von keinem Mangel an Entschieden= heit — sondern vielleicht von zu großer her: ich wollte keine Abmahnungen von Personen hören, die ich verehre und de= ren Urtheil ich hoch halte, weil ich wußte, daß ich ihnen nicht würde folgen können. Jezt aber muß ich Ew. Excellenz gestehen, suhr er mit seinem sanstesten Ton und seiner ru= higsten Haltung fort, daß ich entschiedener denn je bin, seitdem ich . . . Fräulein Nandine liebe."

Der Minister sah ihn kalt an und sagte: "Das thut mir leib."

Guntram, in dessen Zimmer dies Gespräch statt fand, sprang auf und in Cecils Arme, und rief: "Weshalb, Papa! ich bitte Dich, weshalb?"

Und auch Cecil fragte: "Weshalb?"

"Weil eine Heirath in eine unabsehbare Ferne hinaus= geschoben werben würde, antwortete der Minister. Sie ha= ben kein Vermögen, mein lieber Forster, meine Tochter hat keins; sie kann nicht warten, bis Sie in einer unabhängi= gen Lage sind."

"Aber wenn sie warten wollte, Ew. Excellenz?" fragte Cecil schüchtern.

"Sie sind also vollkommen mit meiner Tochter einver= standen, Herr Forster?" fragte der Minister etwas kühl und hoch.

"Die Herzen sind es!" entgegnete Cecil.

Der Minister sah ihn erst sinster, nach und nach immer milber an. Zuletzt sagte er: "Lieber Forster, ich bin Ihnen gut, Sie wissen es! ich bin's nicht bloß Guntrams, sondern Ihretwegen. Daher geb' ich Ihnen nicht als Vater, aber als Freund den Rath: machen Sie Ihren Weg ohne meine Tochter."

"Aber ich liebe sie!" rief Cecil.

"Und was weiter? fragte der Minister und warf den Kopf zweiselnd zurück. Lieben? das ist sehr gut! doch man will auch glücklich werden durch die Liebe, und meine Tochster . . . . kann es nicht werden. Sie können es, o ja! für Sie mag diese Liebe ein Sporn, ein Stern sein — was weiß ich! denn Sie dürsen arbeiten, streben, und manches Jahr lang die Liebe mit dem Ehrgeiz verschmelzen und für ihn handeln, wenn Sie auch an sie denken. Doch meine Tochter muß warten, warten und warten, die Händ' im Schooß, lange Jahre, sern von Ihnen, einsam in schöner Jugendzeit — sind Sie sicher, daß ihre Liebe dazu stark genug ist und daß sie des Wartens nicht überdrüssig werde und Sie ausgebe?"

Hätte der Minister gesagt: Glauben Sie, daß Nandine dabei glücklich sein könne? — so würde er vielleicht Cecil gerührt haben, während er ihn durch seine Muthmaßung nur fränkte und hartnäckig machte. Vergessen, aufgegeben zu werden von einem Mädchen, von Nandine — dagegen sträubte sich Cecils Eitelkeit weit mehr als seine Liebe und er sagte im Ion lächelnder Gewißheit: "Ew. Excellenz, dar= auf muß Fräulein Nandine antworten."

"Aber, lieber Forster, wie soll denn ein junges Mäd= chen, das nicht die Menschen, nicht die Verhältnisse, nicht sich selbst kennt, das überdies augenblicklich in einer Nei= gung befangen ist, wie soll es sicher über eine ganz unsichre Zukunft sein!" rief der Minister.

"Dann dürfte ein junges Mädchen nie heirathen, sagte

Cecil, benn burch ben Schritt tritt es auch sicher einer un= sichern Zukunft entgegen."

"Unsicher, was das Mehr ober Weniger von Glück betrift — ja! entgegnete der Minister; aber sie tritt in ein sicheres und bestimmtes Verhältniß, das sie dis zum Grabe mit einem ganz unabsehdaren Gesolge von Pflichten umzieht und dermaßen sesselt, daß sie den Kreis nicht durchsbrechen kann, selbst dann nicht, wenn Liebe und Leidenschaft aufgehört haben, was doch immer früher oder später gesichieht. Allein in einem so ganz unbestimmten Verhältniß, was soll sie da sesseln, wenn die Liebe aushört? ihr Wort, ihr Versprechen? welchem Wann würde das genügen! — Und kann nicht auch derselbe Fall bei Ihnen eintreten? Sie kennen kaum die Frauen"...—

Cecil erröthete und sagte mit dem vollen Stolz, den die Jugend so gern der Erfahrung des Alters gegenüber setzt: "Ich weiß nicht ob es nöthig ist die Frauen zu kennen, um Eine zu lieben."

Der Minister stand auf und verließ das Zimmer ohne daß einer der jungen Männer wagte ihn aufzuhalten.

Suntram warf sich abermals in Cecils Arme und machte ihm Vorwürfe über seine Verschwiegenheit. "Ist Nandine nicht meine Schwester?" fragte er.

"In diesem Punkt giebts keine Schwester, nur ein Mäd= chen, das sein Geheimniß bewahrt wissen will," sagte Ce= cil; aber er war unruhig und beklommen. Es lag zu viel Wahrheit in den Worten des Ministers. Wenn sie mich vergessen könnte! wiederholte er sich immer ganz heimlich, und mit unsäglicher Angst. Er dachte nie: Und wenn ich sie vergessen könnte! Er hielt sich für unerschütterlich sicher, und überdas erschien ihm Nandine nie anders als mit einer glänzenden Zukunft umwebt, die ihm, dem Schwiegersohn des Ministers, nicht fehlen konnte und von der er entschlosesen war, nicht zu lassen. Guntrams Ermuthigungen und Hofnungen beruhigten ihn nicht.

"Wenn ich nur einmal Deine Schwester sprechen könnte, ungestört ihr sagen dürfte, was ich sagen mögte! Wer weiß ob sie noch gesinnt ist, wie vor einem Jahr: wer weiß, Guntram, ob sie heute wie damals Ja spricht! Dies ewige Fremd= und Fernsein, dieser beständige Zwang bei der beständigen Ungewißheit — Guntram, Du weißt nicht, welche Folter es ist."

"Ihr habt nun einmal Beide die Hände in ein Wespensneft gesteckt, Du und Nandine — sagte Guntram ganz froh die ihm ungewohnte Rolle des Mentor spielen zu dürsen, da er gewöhnlich nur der Telemach war — mit der Mama wird es ganz unerhörte Kämpse geben, und vielleicht . . . . vergebliche! der Vater denkt zum Glück anders! wärst Du einige Jahre älter und in einer unabhängigen Lage, so gäb' er Dir gleich Nandine" . . . —

"Lieber Freund, unterbrach Cecil ihn ungeduldig, ich bitte Dich, zähle mir keine Schwierigkeiten auf. Veranstalte lieber, daß ich Nandine einmal sprechen dark."

Guntram ließ sich bereitwillig sinden, und sie besprachen das Wann und Wie. — Der Minister hatte gradesweges zu Nandine gehen wollen; aber eine Botschaft seiner Frau rief ihn zu der. Er drängte sich mit Nühe durch die Bittstellenden in ihrem Vorzimmer, und war ganz erstaunt sich ihr zu so ungewohnter Stunde gegenüber zu sehen. Sie gab ihm einen Brief, den sie so eben erhalten, es war ein

Heirathsantrag für Nandine, den eine Mutter im Namen ihres Sohnes machte.

"Die jungen Leute kennen sich nicht," sagte ber Mini= ster, nachdem er gelesen.

"Nein! darum eben labet mich die Baronin ein, im Fall ich geneigt wäre den Vorschlag für meine Tochter anzunehmen, sie diesen Sommer zu besuchen; da sollte sich die Bekanntschaft machen."

"Dann freilich müßten wir mit Nandine reden, denn ich"...

"Ich habe meine Tochter so erzogen, unterbrach ihn die Ministerin, daß sie einwilligt, wenn ich es ernstlich begehre; und diese Heirath will ich."

"Denn ich, fuhr er fort, habe so eben eine ganz andere Erklärung gehört."

"So? Ei! und von wem?" fragte sie erwartungsvoll und geschmeichelt.

"Vor Allem: Ruhe, meine Liebe! sprach er, die Hand auf ihren Arm legend. Mit Heftigkeit, mit Zorn gar, ist hier nichts auszurichten."

"Wie bas!" rief sie so heftig, baß ber Minister sagte:

"Ich bitte Dich, sei ruhig, sonst ist es mir unmöglich, mich mit Dir über Nandinens Zukunft zu besprechen."

Als sie schwieg erzählte er ihr sein Gespräch mit Cecil. Sie erstarrte. Dann brach sie nach Frauenart in Vorwürfe aus:

"Das kommt bavon her! warum nimmst Du solche Leute bei Dir auf, warum gestattest Du Deinem Sohn freund= schaftlichen Umgang mit ihnen!" u. s. w.

Wenn ich fage: nach Frauenart; — so versteh ich bar=

unter: nach Art der Schwachen, von der manche Männer mit nichten ausgeschlossen sind. Die schwachen Seelen sind so geartet, daß sie einem Andern die Schuld der Wider= wärtigkeiten aufzühürden suchen, von denen sie befallen wer= den. Der Minister ließ unbewegt wie eine Eiche den Sturm über sich fortbrausen und sagte dann:

"Gut, gut! ganz Recht! soviel von der Vergangenheit, jezt von der Zukunft."

"D, Nandine soll den Baron heirathen! sie muß den Herrn Forster aufgeben . . . gleich!"

"Es ist ganz gut von Sollen und Müssen zu sprechen, Beste, wenn man es durchsetzen kann"...

"Und weshalb sollt ich es nicht durchsetzen?"

"Weil man Nandine nicht zwingen kann."

"Gott! rief sie, wie unglücklich bin ich als Frau und Mutter! mein eigner Mann tritt für meine eignen Kinder gegen mich auf."

Der Minister war unendlich gelangweilt burch all diese leeren Phrasen. Er sagte: "Es wird am Besten sein, mit Nandinen selbst zu sprechen," und stand auf.

"Ja, sagte die Ministerin entschlossen; ich will sie rufen lassen."

Das geschah. Nandine kam. Der Minister hatte seine Frau beschworen sie nicht einzuschüchtern, und so verhielt sich die Ministerin schweigend, während er der Tochter den Brief gab. Nandine sah ihn flüchtig durch, und sagte dann, sie wünsche, bei ihren Eltern bleiben zu dürsen. Der Minister fragte gütig:

"Immer, mein Kind?"

Die arme Nandine erröthete tief, und schüttelte langsam

und schweigend ben Kopf. Die Ministerin verhielt mühsam ihren Zorn. Nandine schlug die Augen zu ihr auf; aber als sie den Unwillen der Mutter gewahrte, verstummte sie und Thränen rollten ihr schnell und heiß über die brennens den Wangen. Den Minister beschlich ein unendliches Mitzleid mit dem Mädchen, das wie eine Verbrecherin dastand, und doch nichts Böses gethan hatte. Er sagte gütig:

"Nandine, er ist aufrichtiger gegen mich gewesen als Du bist."

"D! rief Nandine, und siel ganz überwältigt auf ihre Knie, er hat keine Mutter, die ihm beshalb zürnt."

Ihre Mutter zuckte schweigend die Achseln. Der Mini= ster hob sie auf, ließ sie neben sich sitzen und sagte:

"Nicht so heftig, Nandine! beruhige Dich und erzähle mir was Dir in und auf dem Herzen liegt."

Sie that es. Aufrichtig erzählte sie ihm ihre unschul= dige Liebe, die von nichts lebte als von der Hofnung. Auch das Ja an der Fliederlaube verschwieg sie nicht. Zum Schluß sagte sie:

"Nun weißt Du Alles, Bater! wenn Du mir aber zürnst um der Liebe ober um des Schweigens willen, oder um sonst etwas, so sterbe ich, lieber Vater."

"Bah! sagte die Ministerin rasch; Du wirst eben so wenig sterben, als aus Deiner unstatthaften Liebe je eine Heirath werden kann."

Nandine sah ihren Vater mit einer Angst an, als sei sie des Todesurtheils aus seinem Munde gewärtig.

"Nun, nun! sprach er begütigend, das ist denn doch wol zu viel gesagt."

Nandine siel ihm um den Hals, athemlos vor Entzücken. Die Ministerin stand auf und sagte eisern:

"Nandine! meine Einwilligung bekommst Du nie, merke Dir das: nie! auch wenn der Vater die seine giebt: nie! und ich habe zum ersten und zum letzten Mal über diese Angelegenheit mit Dir gesprochen."

Sie ging in ihr Cabinet und schloß die Thür hinter sich zu.

Guntram und Cecil waren überrascht, plötlich zum Mi= nister beordert zu werden, und noch überraschter, als sie Nandinen bei ihm fanden. Er erklärte ben jungen Leuten, er könne sie nicht als Verlobte betrachten, bazu wären sie zu jung, zu wenig selbständig, zu neu in der Welt; und er wolle auch nicht, daß sie sich so betrachten follten: das bieße vielleicht ihr Glück wegen einer Chimare wegwerfen. In Gesellschaft dürften sie sich sehen wie bisher, und übers Jahr wolle er sie wieder fragen, ob sie bei ihrer Gesinnung beharrten. Cecil war ganz, war überglücklich! er hatte jezt bie Gewißheit von Nandinens Liebe, benn hatte sie bem Vater nicht gestanden, wie tief sie sei, so würde der die Prüfung überflüssig gefunden, und ein für allemal Rein gesagt haben. Mit Hand und Mund gelobte er freudig sich bem Willen des Ministers streng zu fügen. Auch Nandine gelobte, doch nicht freudig. Für ihr schweres Leben an der Seite ber Mutter sollte fein liebendes Wort von Cecil sie bann und wann entschädigen und ihr frohen Muth geben! aber sie schämte sich, weniger zufrieden zu sein, als er. Der Minister hofte auf diese Weise für das Glück seiner Tochter gesorgt zu haben, nicht blindzärtlich, sondern wie ein ber= ständiger, liebender Bater. Sielt ihre Liebe nicht bie Probe

aus, so durfte sie es gestehen, ohne sich um einen Treubruch zu grämen; bewährte sie sich: so war ihm Cecil als Schwiegersohn willkommen. Er theilte der Ministerin die Maßregel mit, die er ergriffen, und bat sie nachsichtig gegen Nandine zu sein, und vor Allem: jeden andern Heirathsvorschlag jezt fallen zu lassen. Sie antwortete kurz:

"Nandine ist eine Thörin und Du bist ein schwacher Bater, der ihr Leben ruiniren hilft! Diese gute Partie geht ihr wiederum verloren, und ich werde mich fortan nicht mehr um ihre Zukunft bemühen."

Der Minister entgegnete kalt: das sei Alles was er wünsche. Seitdem ergoß sich die Ministerin noch mehr als gewöhnlich in Ermahnungen und Rathschlägen gegen die Personen, welche ihre Unterstützung in Anspruch zu nehmen kamen. Um ihre Tochter aber bekümmerte sie sich nach geswohnter Art nur ganz äußerlich, ließ sie Musiks und Sprachsunterricht fortnehmen, den Thee machen, die Gesellschaft besuchen, ohne irgend eine Rücksicht auf das, was ihr Herz wünschen und erfreuen könnte. Aber nach wie vor hieß es: Wie sie gut ist, die Ministerin! wie sie wolthätig ist! wie viel Gutes sie wirkt und stiftet!

Für Cecil begann eine glückliche Zeit, wie sie fast für Jedermann in der ersten Jugend und zwar dann eintritt, wenn seine bis dahin unbestimmten Wünsche eine bestimmte Form und Farbe angenommen haben und aus dem Ather auf die Erde herabgestiegen sind. Dann ist es wie wenn der Morgennebel sich zertheilt hat und eine Frühlingsgegend im Sonnenglanz daliegt. Man sieht sie vor sich, die lachende, liebliche Landschaft, man weiß, daß sie offen und frei ist; das genügt um frohen Muthes ihr zuzuwandern. Cecil

warf sich ihr entgegen. Das Leben war ihm eine Luft; all bessen Ansprüche und Foberungen waren ihm willkom= men, benn keine bäuchte ihm zu groß, für bas was er be= reit war zu leiften. Der geliebten Pflegemutter, mit ber er einen unausgesetzten Briefwechsel führte, schrieb er jubelnb seine Hofnungen, seine Liebe. Lolly, mit der er ebenfalls fleißig correspondirte, schrieb ihm: seine Briefe wären von einer bermagen indistret glanzenben Seiterfeit, bag fie Alles errathen könnte, mas er ihr verschwiege. Zu Guntram sprach er von seiner Liebe und von ber Geliebten, und diese Gespräche, welche Guntram treulich mit manchem Gruß und mancher zärtlichen Botschaft ber Schwester wieder mittheilte, waren der einfamen Nandine einziges Labsal. Sie sah Cecil täglich, nämlich aus bem Wagen, wenn sie mit ber Mutter spazieren fuhr, also nur grade genug um ihm einen Gruß ganz flüchtig zuzuwinken; und sie sprach ihn alle zwei ober drei Wochen in einer Soiree, stets überwacht von dem strengen Auge der Ministerin, die ihr unerbittliche Vorwürfe machte, wenn sie eine Minute länger mit Cecil als mit Un= bern sprach. Ueberdas hatte sie keine Arbeiten, die ihren Beift in Anspruch nahmen und ihre Zeit überfüllten, wie Cecil, der einmal fagte:

"Hätte der Tag acht und vierzig Stunden, bennoch würde er mir zu kurz sein, um all den Stoff zu verarbeiten, den ich in ihm sinde."

"Und mir wird jede Stunde zu lang, weil sie leer ist," fagte Nandine seufzend.

"Sie geben mir eine doppelte Seele; das macht mich so reich und stark," entgegnete Cecil.

Von der Erinnerung an ein solches Wort, und von der

Hofnung auf ein ähnliches, lebte bann Nandine Tage und Wochen hindurch. Die Liebe für Cecil ward das Erdreich, aus dem ihr gedrücktes Wesen Nahrung zog. Außer dersselben hatte sie nichts, wie am brennend heißen Sommertage die Pflanze nichts hat, als ein Paar Tropfen Morgenthau. Die Liebe zu Nandinen war für Cecil ein günstiger Wind in seinen Segeln; er schmückte sein Lebensschifflein mit ihrem Bilde, wie die italienischen Schiffer das Bild der Madonna als heilbringend, als Stella maris, über ihrem Kiel aufstellen. Aber auch ohne das hätte er versucht die Welt zu umschiffen.

Der bewußte Jahrestag kam, und mit ihm Nandinens und Cecils Versicherung bem Minister gegenüber, daß ihre Gesinnung unverändert dieselbe sei.

"Gut! sagte der Minister ernst; das Verhältniß bleibt dasselbe, und übers Jahr werde ich Euch wieder fragen."

Dies entsprach nicht der Erwartung der Liebenden. Nandine war viel zu schüchtern um den Wunsch zu äußern, den
sie auf dem Herzen hatte; aber Ceoil war kühner. Er bat
um Erlaubniß an Nandine schreiben zu dürfen; doch der
Prinister versagte es.

"Das kann nur zwischen Verlobten statt finden, sprach er, und Sie sind nicht mit meiner Tochter verlobt."

Nandine wagte zu sagen, daß sie sich dennoch so betrachte, und der Minister erwiderte, es hänge von ihr ab, doch er könne es nicht. Cecil rief lebhaft:

"Das ift aber graufam!"

"Und was denn? fragte der Minister gelassen; vor einem Jahr dankten Sie mir für ganz dasselbe, was Sie jezt grausam nennen. Was hat sich seitdem verändert? nichts.

4

Sie sind nicht mehr Student, Sie haben neulich ein Eramen glücklich bestanden, allein Sie sind nach wie vor Cecil Forster, und wenn mir das auch genug ist um Sie perssönlich zu schäßen, so kann es mir unmöglich genug sein für den Mann meiner Tochter, die, wie Sie hossentlich einssehen werden, weder einen Reserendar, noch einen Gesandtschen werden, weder einen Reserendar, noch einen Gesandtschaftsattache heirathen kann — und das werden Sie für die nächsten Jahre sein!

Cecil und Nandine erkannten das, bersuchten aber den= noch den Minister ihren Wünschen geneigter zu stimmen. Er blieb unerbittlich.

"Ihr glaubt eine Prüfung bestanden zu haben und sie beginnt erst, sprach er. Guntram soll seiner üblen Gesundheit wegen reisen, und Nandine und die Mutter wers den ihn begleiten; da kommst Du zum ersten Mal in neue fremde Umgebung, mein Kind, und Sie, lieber Forster, werden in ihren neuen Verhältnissen der praktischen Welt auch um einige Schritte näher treten als bisher. Wer weiß zu welcher Erkenntniß Ihr Beide gelangt."

Sie widersprachen heftig, doch es blieb dabei. Guntram, voll Mitleid über die bevorstehende Trennung und weite Entfernung der Liebenden, veranstaltete, daß sie in seinem Zimmer einen kurzen heftigen Abschied von einander nehmen dursten; dann reis'te Cecil seiner Bestimmung zu nach Oberschlesien, wo er ein Jahr bei einem Gericht arbeiten sollte. Nandine reis'te mit ihrer Mutter und Guntram zur Molskenkur nach Gais.

Cecil würde sich vermuthlich in Ratibor ganz unerhört gelangweilt haben, wenn nicht die Nachricht vom plötzlichen Tode seines Vaters ihn gleich in den ersten Tagen dort ge= troffen und in eine Stimmung versetzt hatte, welche ber Langenweile keinen Raum ließ. Sein Bater, ber nie ein guter Wirth gewesen war, hinterließ große Schulben, burch welche seine Mutter mit den unversorgten Geschwistern in eine bruckenbe Lage gerieth. Das kränkte ihn noch mehr, als es ihn betrübte. Es schien ihm eine Schmach, die auf sie Alle zurücksiel, und doch konnte er nichts thun um sie abzuwenden, als höchstens seinen Onkel bitten, sich mit sei= nem praftischen Geschäftssinn ber trübselig verwickelten Ber= hältniffe seiner rathlosen Mutter anzunehmen. Das that herr Forster auf eine sehr edle Weise; aber schon bag es nöthig war, bemüthigte ben stolzen Cecil. In bem zwie=• fachen Gram um ben Verluft und um die Umstände, die ihn noch schmerzlicher machten, lebte er einsam in Ratibor, ganz seinen Geschäften und seinen besondern Studien bin= gegeben. An Guntram schrieb er in sechs Monaten nicht ein einziges Mal. Er fand nicht bie Stimmung in sich um ben frankelnden Freund zu erheitern. Darüber berzehrte sich Nandine in Besorgnisse. Sie wurde blag und mager, ihre Besundheit litt, doch sie klagte nicht, denn sie merkte es nicht, sie fühlte nur, daß ihr bas Gerz weh that.

Endlich, es war schon im Winter, machte Cecil eine Bekanntschaft, die ihn aus seinem gesellschaftlichen Sieben=schläferzustand, wie er selbst ihn nannte, aufrüttelte. Eine Meile von Ratibor lebte auf seinem schönen Landsitz Graf Regensberg, oder ließ vielmehr seine Frau dort leben, wäh=rend er sich weit besser in Wien, Breslau und Berlin amü=sirte. Er war in erster. Ehe mit einer reichen Erbtochter vermält gewesen; als sie starb und ihm außer einem halb=erwachsenen Sohn zwei ganz kleine Knaben hinterließ, welche

mutterlicher Pflege bedurften, entschloß er sich zu einer zwei= ten Heirath, und um so leichter, ba Diane Ablercron bas lieblichste Mädchen von der Welt war. Muß ich daheim sein, so habe ich benn boch wenigstens eine schöne Frau, bachte er zum Troft für ihren Mangel an Vermögen. heiratheie ihn ganz bemüthig. Sie war etwas über fünf= zehn Jahr alt und durchaus bazu erzogen erft bem Willen einer Mutter und bann bem Willen eines Gemals nachzu= leben. Und so lebte sie benn seit zwei Jahren mit ben Stief= kindern ziemlich einsam auf ihrem Schloß. Jezt war ihre ältere Schwester, Gräfin Renate Dobenegg bei ihr zum Be-• fuch, und biese beiben Frauen sah Cecil auf einem Ball bei seinem Präsidenten. Diane fiel ihm auf, weil sie schön war, Renata weil sie es nicht, und bennoch ungleich anziehender war. Diane unterhielt sich bortreflich, benn sie tanzte gern. Renata tanzte nicht, und die arme Prasidentin war in großer Noth, was sie mit der Frau anfangen solle, die fremd in der Gesellschaft war und sich fürchterlich zu langweilen schien, benn alle Personen, bie nicht tanzten, spielten, sie hatte die Karten abgelehnt, und die Wirthe konnten sich nicht ausschließlich ihrer Unterhaltung widmen. Die Augen ber Präsidentin sielen auf Cecil, ber seiner Trauer wegen nicht tanzte, und viel zu elegant war um sich als Lücken= büßer in irgend eine abgelebte Whistpartie schieben zu laffen. Sie bat Renata um Erlaubniß ihn ihr vorstellen zu burfen, rief ihn, und ging beruhigt von bannen. Cecils gewohnte Sicherheit war auf bem Punkt ihn zu verlaffen, als er vor ber Gräfin Dobenegg stand, ein folches Gemisch von Impertinenz und von finsterm Ernst lag auf ihrem sugendlichen Antlit. Doch war sie zu stolz um unhöstich zu sein; sie

konnte nur ihre Langeweile nicht verbergen. Sie grüßte ihn artig, aber schweigend, denn sie wußte nicht, was sie ihm sagen sollte. Da dachte er, er müsse es schon wagen und fragte:

"Sie tanzen nicht, gnäbige Gräfin?"

"Nein," erwiberte Renata.

"Sie spielen auch nicht?"

"Mein."

"Und vielleicht, fragte er halb lächelnd und halb schüch= tern, vielleicht sprechen Sie auch nicht gern?"

Sie sah ihn mit großen Augen an und erwiderte: "Zuweilen doch!" — Sie war überrascht, daß sich hier Jemand so frei gegen sie benahm.

"Es wäre wol glücklich, fuhr er fort, wenn man die= sem Zuweilen begegnen könnte."

"D bas ist sehr leicht, erwiderte Renata, man braucht mir nur Sachen zu sagen, worauf ich antworten kann."

"Und mag! sollten Sie hinzuseten, gnäbige Gräfin."

"Allerdings! ich find' es ganz unbeschreiblich überflüssig die gewöhnliche Conversation von: Wie befinden Sie sich und von: Wie gefällt Ihnen diese Gegend — zu machen. Die Chinesen haben eine Grüßmaschine, die schwenken sie statt sich zu verbeugen, die Kalmücken haben eine Betmaschine, die drehen sie statt zu beten; ich dächte wir schafften uns eine Wortmaschine an, die wir klingeln oder klappern ließen um uns dadurch obige Phrasen und eine Flut von ähnlichen zu ersparen."

Als Cecil sah, daß Renata ganz lebhaft sprechen konnte, wurde auch er lebhaft, und versuchte die Phrasen in Schutz zu nehmen, als ein Studium wie weit man es mit ihnen bringen könne ohne alle Gedanken und mit hinterhaltigen Gedanken. Renata entgegnete, sie glaube nicht, daß irgend Jemand Gedanken im Hinterhalt hege, wenn sie wirklich den Namen verdienten.

"Die brechen sich Bahn, unwillkürlich, wie das Licht," fagte sie.

"Dann müßte ja Verständniß und Wahrheit in der Welt herrschen," wandte er ein.

"Ja, sagte sie sehr ernst, ich denke auch wirklich, daß ein solches Verständniß zwischen eolen Menschen, zwischen hohen Geistern, zwischen Wesen, die das Leben in unsrer nüchternen Gesellschaft verschmähen, existirt."

"Ich benke nicht! erwiderte Cecil. In der Geschichte von Jahrtausenden sinden sich gewiß nicht hundert Mensichen, die ausgezeichnet wie sie waren, zum gegenseitigen Verständniß über einander gekommen sind. Um verständlich zu sein muß man die himmlische Fähigkeit besitzen sich versständlich machen zu können, und hat man die, so wird man es nicht blos für die hohen und großen seltnen Geister, sondern auch für uns kleine Alltagsmenschen sein, denn diese Fähigkeit ist das Genie, und ich denke, daß es nicht blos bei den Künstlern und Dichtern zu Hause ist, wohin wir es gewöhnlich verweisen."

"Bei ihnen spricht es sich wenigstens in der schönsten Form für uns aus; aber ach! Jeder von uns versteht doch etwas Anderes darin! dem Einen wird die Welt der Sinne verklärt, wo dem Andern die Welt der Seele."

"Aber Alle begegnen sich in dem Gefühl der Bewunde= rung, des Entzückens, der Befriedigung, und indem alle Fibern des Menschenwesens berührt und all seine Nerven geweckt werben, erklingt ein großes und allseitiges Versständniß, nicht in vornehmer Abgeschlossenheit von Einem zu Einem, sondern in freier Mittheilung von Einem zu Allen."

"Doch zweifelten Sie eben an der Herrschaft der Wahr= heit in der Welt," sagte Renata spöttisch.

"Ja, in der Phrasenwelt, von der Sie, gnädige Gräfin, damals sprachen. Unter dieser Kruste giebt es eine andere Welt"...—

"Sieh da! rief sie; auch Sie sind exclusiv und sprachen doch so eben höchst liberal "von Einem zu Allen." Wie reimt sich das?"

"Ich erstaune! rief Cecil. Wie, gnädige Gräfin, Sie sollten nicht wissen, daß liberal und exclusiv Hand in Hand geht? Als die Mutter unsers Liberalismus, die französische Revolution sich erhub, war sie unter ihrer Freiheits= mütze dermaßen exclusiv, daß sie Alle ohne Umstände aufs Schaffot schickte, die nicht ihre Gesinnung theilten. Das ist doch gewiß ein Beispiel im großen Sthl, wie gut Libe= ralismus und Exclusivität sich vertragen."

Renata sah ihn forschend an. Sie hatte ihn durch ihre Kreuz- und Duerfragen verwirrt machen wollen, und nunwußte sie nicht, wie sie mit ihm daran war.

"Sie schillern in allen Farben, sagte sie endlich, und tragen keine bestimmte."

"Keine zur Schau, gnädige Gräfin," entgegnete Cecil und trat bescheiben zurück, als in dem Augenblick der Prässibent einen Stuhl neben ihr einnahm.

Renata siel aber nach einigen gleichgültigen Wechselreben wieder in ihre frühere Einsplbigkeit zurück. Während der

Beit unterhielt Diane sich vortreslich, denn sie begehrte weniger Geist als die ernste Schwester, und plauderte lieber über einen Tanz und ein Kleid, als über innere Busstände. Sie hatte auch nicht deren kalte und abwehrende Haltung, so daß Cecil, der sich Renaten schüchtern genähert hatte, bei Dianen sich auf gleichem Fuß fühlte, und zwar sehr bescheiden, aber doch mit der Zuversicht, daß sie es ihm gestatten werde, sich die Erlaubniß erbat ihr einen Besuch machen zu dürsen; und sie gewährte es freundlich.

"Gott, wie bin ich mübe von Langerweile!" sagte Re= nata schläfrig, als sie sich endlich in die eine Wagenecke drückte.

"Und ich vom Tanz," sagte Diane heiter, lehnte sich in die andere und schlief während der Heimfahrt.

Ein Paar Tage später ließ Cecil eines Nachmittags fein schönes Reitpferd satteln, und ritt in heitrer Stimmung von dannen. Er freute sich mehr als er sich dessen klar bewußt war Renata wieder zu sehen. Er fand die Schwe= ftern beisammen, mit zierlicher Sandarbeit beschäftigt, in einem großen und stattlichen Zimmer, bessen Meuble, Ta= peten und Vorhänge von bunkelrothem Damast ein prächti= ges und behagliches Ansehen hatten. Dianens Jugend und Lieblichkeit fiel um fo mehr in ber ernsten Umgebung auf. Sie hatte noch die tangenden, spielenden Bewegungen eines ganz jungen Mädchens, und es war unmöglich, sie für die Frau bom Sause zu halten. Mit ihren Stieffohnen, Rna= ben von drei und vier Jahren, spielte sie zuweilen, gleich= fam auf eigne Rechnung, wie mit Geschwiftern. Der älteste, ber in Dianens Alter war, befand sich nicht mehr zu Sause. Cecil mußte sich die größte Mühe geben, um Diane neben

Renata zu beachten, obgleich biese bei jeder schicklichen Ge= legenheit die Schwester hervorhob, um sowol sie selbst als Andere an ihren Plat als Hausfrau zu erinnern. Immer wendete er sich im Lauf bes Gesprächs an Renata, wenn er es auch mit Dianen begonnen hatte. Es war ihm unmög= lich, mit Beiben zugleich zu reben, weil man mit der Einen nicht anders als oberflächlich und mit der Andern nicht an= bers als ernst sprechen konnte und weil er baher immer gewärtig sein mußte, Diese zu langweilen, wenn Jene sich unterhielt. Diane verrieth eine unruhige Beweglichkeit, eine Sehnsucht nach ben Freuden, Genüssen, Reuheiten und Emotionen ber Welt; Renata eine fast verachtende Gleich= gültigkeit bagegen. Sie schien all jene buntfarbigen Fruchte für Sodomsäpfel zu halten, vielleicht weil sie in der einen, ber köftlichsten, nur Staub und Asche gefunden, währenb Diane auch an den Sodomsäpfeln die herrlichen Farben aufrichtig bewunderte und an den bermoderten Inhalt nicht glaubte. So, in der häuslichen Abgeschiedenheit, verschwand bie abwehrende Schärfe, welche Renata in ber Gesellschaft wie eine Vertheidigungswaffe trug, und sie sah nur still und ernst aus, wie Jemand, der sich zu einem tiefen Schmerz resignirt hat. Cecil wunderte sich heimlich, daß die Männer zwei so junge und reizende Frauen allein ließen. Diane fagte im Lauf bes Gesprächs, sie erwarte ihren Mann zu Weihnachten. Renata sprach nicht von dem ihren. fühlte sich nicht behaglich. Diane veranlaßte ihn durch Fra= gen, die halb der Neugier, halb der Theilnahme angehör= ten, so viel er nur irgend Lust hatte, aus seinem Leben zu erzählen. London, Paris, Berlin, die Weinlese am Rhein, die Schweiz: Alles mußte er beschreiben, Alles fand sie ent=

zückend, und er konnte sich der staunenden Fragen nicht er= wehren, auf welchem einsam verzauberten Fleckchen Erde sie denn eigentlich gelebt habe.

"In Augsburg, im Hause meiner Mutter, sagte sie, wo ich den ganzen Tag lernen und studiren mußte — ich weiß nicht was! denn seitdem hab' ichs aufgegeben; ich habe doch kein Geschick für die Gelehrsamkeit! — und darauf hier und immer hier, und nur ein einziges Mal in Wien."

"Wir sind aus der Kinderstube vor den Traualtar ge= treten, sagte Renata, und sehr einsam und streng erzogen. Dié Mutter meinte: in der Welt sinde man sich immer zu= recht, wenn die Verhältnisse es so mit sich brächten; aber in der Einsamkeit schwer, wenn man sich an ein zerstreuen= des Leben gewöhnt habe. Wan kann die Bestimmung einer Tochter nicht vorher wissen."

"Sollte ich je eine Tochter haben, rief Diane, so bin ich ganz entschlossen, sie nicht vor ihrem fünsundzwanzigsten Jahr heirathen zu lassen, damit sie nach Herzenslust tanzen und fröhlich mit ihres Gleichen sein könne. Denn — einmal verheirathet, Abe die Fröhlichkeit!"

"Ich dächte, Du hättest ihr nicht so ganz Abe gesagt," sprach Renata lächelnb.

"Gewiß nicht, entgegnete Diana, ich habe nur nicht recht Gelegenheit, um sie zu äußern. Doch z. B. Du"....

"Dich!" unterbrach sie Renata in einem Ton, als könne unmöglich von ihr die Rede sein. Dann bückte sie sich über ihre Tapisserie, sagte zu Cecil: "Denken Sie noch mehr Reisen zu machen?" und gab dadurch dem Gespräch wieder eine allgemeine Wendung.

Am Abend ritt Cecil ganz nachbenklich heim. Diana

gaukelte immer vor seinen Augen, Renata schwebte immer durch seine Gedanken, und bazwischen siel ihm das Wort des Ministers ein: Sie kennen die Frauen noch nicht. An Nandine dachte er gar nicht. Er wollte sie heirathen, sein Haus mit ihr gründen, durchs Leben mit ihr gehen, ja! aber das Alles lag ihm so fern in so weiter Zukunft, und die Gegenwart ließ so goldene Schleier vor dieser Zukunft herabsinken, daß er Nandinen gleichsam entrückt war. Bis jezt hatte er immer für die Zukunft, mehr außer sich als in sich, gelebt. Jest kam ihm die Sehnsucht auch einmal für die Gegenwart zu leben.

Als er am nächsten Morgen zur Session ging, rollte ein Reisewagen mit Postpferden bespannt an ihm vorüber, und mit Schreck erkannte er in demselben Renata. Fort? wohin? . . . zu wem? fragte er sich heimlich niedergeschlasgen. In sich versunken ging er weiter, und stieß auf einen seiner Collegen, der ihn sofort unter den Arm nahm und sagte:

"Haben Sie's gesehen? Eben fuhr Gräfin Dobenegg mit Courierpferben hier burch."

"Ja, erwiderte Cecil, und wohin mag sie reisen?"

"Nach Franken zurück, zu ihrem verrückten Mann."

"Berruckt? warum nicht gar!" rief Cecil ungläubig.

"Schlimmer als verrückt! blödsinnig. Ja ja, blödsinnig, stupid, wie Sie es nennen wollen! freilich nicht blödsinnig genug, um der unglücklichen Frau ihre Freiheit zu lassen, die sie doch bei einem Verrückten haben würde. Was sagen Sie dazu?"

"D bas ift aber infam!" rief Gecil aufbrausend.

"Ja ja, bergleichen Infamien geschehen! und wissen Sie

weshalb?... um's Geld, lieber Freund, um's blanke, baare Geld. Stirbt Graf Dobenegg, so erbt sie sein unge= heures Vermögen — benn zum Testiren wird er nicht zu blöd= sinnig sein. Dann ist sie seine rechtmäßige Erbin, wie sie jezt seine rechtmäßige Gemalin ist. Wie gefällt Ihnen das Recht, das in der Welt gang und gebe ist? .... Angetraut? D, rechtmäßig, rechtmäßig! rufen die Verkünder des gött= lichen Segens, die Geistlichen. Testirt? o rechtsgültig, rechtsgültig! rusen wir, die Stellvertreter der göttlichen Gerechtigkeit"...—

"D, das ist aber ganz infam!" rief Cecil halb in Ver= zweiflung, benn ihm begann bor Renata zu grauen.

"Ja ja! so besteht die Welt, so geht sie, und Manche behaupten gar, so gehe sie vorwärts. Vorwärts? das mag sein, denn sie bringt Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende hinter sich. Nur aber nicht auswärts, dazu herrscht eine zu himmelschreiende, allgemeine, obwol sorgsam versteckte Ungerechtigkeit, zu der die Gerechtigkeit sich verhält, wie der Vaden, mit dem man säuberlich ein zersetztes und zerrissenes Kleid zusammennäht, damit die Blöße nicht allzu unanstänzig und augenbeleidigend hindurch schimmere. Ich helse auch nähen . . . . und mit Glück."

"Sie sind ein bittrer Spötter, Ohlen!" sagte Cecil und sie traten ins Sessionszimmer.

Er konnte ein Gefühl des Abscheus vor Renata so we= nig unterdrücken, daß er nicht im Stande war, von Dia= nens Erlaubniß sie besuchen zu dürsen, Gebrauch zu ma= chen. Überdas hörte er, Graf Regensberg sei gekommen; "nun mag sie sich von ihm Modeneuigkeiten und Tagesge= schichten erzählen lassen," dachte er, und Wochen vergingen. Da erhielt er ihre und ihres Mannes Einladung zu einem großen Diner, bas Graf Regensberg gewöhnlich seiner gan= zen Nachbarschaft zu geben pflegte, ehe er irgend eine seiner zahlreichen Reisen unternahm. Go war es auch biesmal. Er wollte zum Carneval nach Wien. Diana hatte ihn bringend gebefen, sie mitzunehmen; umsonst! Er liebte trot feiner 48 Jahre bas Junggesellenleben ganz außerorbentlich, war überdas so verschwenderisch und dem Spiel so heftig ergeben, daß er die bedeutend vermehrte Ausgabe nicht ma= chen mogte, mit einer hübschen und eleganten Frau in ber Welt aufzutreten. Diana hatte zu große Freude an Put und Schmuck, sogar hier in ihrer Einsamkeit, wo fie fich fast nur für ihr Spiegelbild schmuckte, um ihm nicht bie Überzeugung zu geben, daß sie braußen in der Gesellschaft mit ben verschwenderischsten Frauen Schritt halten werbe. "Und dieser Versuchung setz' ich sie lieber gar nicht aus," sprach er zu sich felbst, um seine Handlungsweise zu beschö= nigen. Denn es ift recht merkwürdig, daß die Menschen, indem sie ihrer Neigung gemäß leben und handeln, es so darzustellen suchen, als lebten sie dem Interesse und der Pflicht gegen Andere. Die phlegmatische Frau spricht: "Ich laffe meinen Mann im Sause schalten und walten, bas ift ihm lieb." Das herrschfüchtige Kind spricht: "Ich nehme den alten Eltern alle Mühe ab und auf mich." Der geizige Mann spricht: "Ich muß für meine verschwenderische Fami= lie sorgen und schaffen." So Alle. Und biese beständige Heuchelei erzeugt die allertraurigsten Mißberhältnisse und Spannungen, weil der eine Theil da einen Dank begehrt, wo ber andere Druck ober Mangel empfindet.

Graf Regensberg fette Dianen weitläuftig auseinander,

wie kostbar bas Leben in Wien sei, so baß es ihm unmög= lich ware, sie mit all ber Eleganz und bem Glanz erscheinen zu lassen; ber ihr gebühre, und ohne die er sie nicht gerne in ber Gesellschaft sehen wurde; und so nahm er von ihr Abschied, und ließ sie so ziemlich mißmuthig zuruck, weil feine Gründe sie gar nicht überzeugten. Auf bem Diner hatte sie Cecil mit so unbefangener Freundlichkeit gefragt, weshalb er sie nicht besuche, daß er sich lächerlich vorkam mit seinem Grauen vor Renata; ba boch die Schwestern zwei sehr verschiedene Personen waren. Wer weiß, ob diese nicht auch ein kleines Monstrum ist? bachte er heimlich; auf jeden Vall ist sie ein liebliches! — Und wieder siel ihm das Wort des Ministers ein, aber diesmal wie ein Vorwurf, baß er so Manches kenne, jedoch nicht bas Wichtige, bas Einflugreiche: Frauen. Er schämte sich fast vor sich selbst. Er fing an, sich fehr mit Dianen zu beschäftigen, aus Gitel= keit und aus Langerweile; und da sie mit einer gewissen bankbaren Freudigkeit seine Hulbigung annahm, ward seine Gi= telkeit geschmeichelt, und es kam ein Ausbruck von Wärme in fein Gefühl, der ihm bis bahin gefehlt hatte. Go ift ber Anfang von tausend und aber tausend Reigungen, ja, bon ben meiften.

Die Frauen nehmen ihre erste Liebe ernsthaft; die Män= ner ihre lette. Jene legen ihr frisches, unangetastetes, jun= ges Gefühl, all ihre Hosnung in sie, wenn sie eben neu= geboren in ihnen auswacht. Diese haben so manche thörichte Lieben gehabt, welche die Existenz verbrauchen, ohne das Herz zu befriedigen, daß sie erst spät zur Erkenntniß über das kommen, was sie eigentlich begehren. Die Liebe stralt wie ein sommerlich früher Sonnenausgang wolkenlos die

Frau an, während ber Mann sich meistens burch heiße, schwere Wolfen hindurch arbeiten muß, ehe ihm die Liebe, aber bann ichon als Mittagssonne, im Zenith fteht. Diana hatte nun zwar kein tiefglühendes, nur ein leichtbewegtes Berg, bennoch nahm fie bie Sache unendlich viel ernfthafter, als Cecil. An den Tagen, wo er zu kommen pflegte, und bie felten genug waren, ging sie vom Morgen an burch alle Grade der Erwartung, der Unruh, der Spannung, der Besorgniß; während er gelassen und punktlich seine Geschäfte besorgte, ehe er zu Pferbe stieg. Einmal traf ihn eine plögliche Abhaltung: er war geärgert und verdrießlich barüber; aber Diana brachte ben Albend unter Fieberschauern hin, und schloß in ber Nacht vor Besorgniß ihre Augen nicht, während Cecil ganz vortreflich schlief. Als er am andern Tage hinaus kam, empfing sie ihn blaß und mit zitternden Lippen, und er begrüßte sie frisch und froh. Nur durch ihre innere Bewegung fühlte er sich endlich etwas gerührt. Sie gefiel ihm, allein sie zog ihn nicht an. Es ist mir aber ganz unmöglich, mich in sie zu berlieben — war ber Schluß ber Prüfung, die er an einem einsamen Abend mit sich selbst anstellte — und ich fürchte nicht, daß sie . . . — Da stockte er, benn er stieß auf eine Unwahrheit! er wollte sich sehr gern von ihr lieben laffen, und hatte mit ihr kokettirt, wie man sonft nur ben Frauen Schulb giebt, mit ben Man= nern zu thun. Diane, rathlos, unentwickelt, unerfahren, bedrückt durch ihre farblose unbefriedigende Existenz, lebte sich in ein Gefühl hinein, das ihrer Phantasie allen Spiel= raum ließ. Sie litt und hofte, sie glühte und fürchtete abwechselnb, und Cecil fing nachgrabe an, sich burch eine Neigung gequält zu fühlen, die er weber mißberstehen, noch

erwidern konnte. Nichts war ihm erwünschter, als Graf Regensbergs plötliche, durch große Verlufte im Spiel be= bingte Beimkehr. Jezt wird sie einen angenehmeren Gesell= schafter haben als mich, bachte er, und mich baher auch nicht bermissen. Er machte gegen Diane biefe Außerung. Sie fah ihn an, mit fo ungeheuchelt schmerzlichem Staunen, mit so naiver Verwunderung, daß es ihm Leid that, mit einer so arglosen Seele nur gespielt zu haben, um sich ben langweiligen Aufenthalt in Ratibor zu verkurzen, und wie eine Befreiungsbotschaft empfing er einen Brief vom Mini= ster, ber ihn bald barauf nach Berlin beschieb. Mit aller Förmlichkeit empfahl er sich bem Grafen und ber Gräfin Regensberg, und jubelte barauf im geheimen Stolz: "D guter zufünftiger Schwiegerpapa! wie leicht ift es, ber lieben herzigen Nandine treu zu bleiben."

Der Minister wollte Cecil eine Zeitlang unter seinen Augen in seinem Cabinet arbeiten lassen, und da konnte es nicht sehlen, daß er sich bald von seiner außerordentlichen Gewandtheit, sowol in Aussassung als Darstellung der Bershältnisse, überzeugte. Außerdem verstand er die französische und englische Sprache so gut wie die deutsche, und drückte sich mündlich und schriftlich aufs Bestimmteste und Geläusigste in ihnen aus. Nicht nuzlos und nicht absichtlos hatte er so sleißig mit seiner Tante in englischer und mit seiner Cousine Lolly in französischer Sprache correspondirt. Was den beiden Frauen eine Freude — war ihm eine angenehme Ubung gewesen. Eine slüchtige Äußerung des Ministers, daß die Italiener es außerordentlich gern hätten, wenn man in ihrer Sprache und nicht französisch, diplomatische Geschäfte mit ihnen abmache, beherzigte Gecil auf der Stelle,

so daß der Minister nicht anders konnte, als höchst zufrieden mit ihm sein.

Im Spätsommer kehrte bie Ministerin mit ihren beiben Rinbern zurud. Guntram war hergestellt nach ber zweimaligen Molkenkur in Gais, und bem Winteraufenthalt in Rom; aber Nandine war unbeschreiblich berändert, abgema= gert, verblaßt, verwelft, ohne eine Spur von Jugenbfrische. Sie gehörte zu ben feinen zarten Blondinen, die, wie Walb= blumen, nur so lange frisch sind, als ber kühle grüne Schatten bes Frühlings und bes Morgens sie beschirmt, und bie an's helle Licht ober in Sonnenglut gebracht, fogleich sich verfärben. Seit drei Jahren war ihr Leben in unab= laffige brennende Glut getaucht: Ungewißheit, Bangigkeit, Sehnsucht, mit ihrem unendlichen Gefolge von Bunschen und Verzagen, umgab ihre Liebe, und Furcht, Angst, Trauer, legte sich beklemmend über ihre töchterlichen Gefühle, und gönnte ihr auch von der Seite keine Ruhe. Mutter hatte ein Paarmal bei Gelegenheit von Auszeichnun= gen, welche Nandine leicht in Bewerbungen hatte berman= beln können, so zu ihr gesprochen, als halte sie ihre Liebe zu Cecil für Wahnsinn, für einen Buftanb, bon bem sie um jeben Preis geheilt werben muffe. Diese Strenge zer= knickte Nandine, nicht ihr Herz, aber ihre Gesundheit, ihre Kraft. Cecil war entset über ihr Aussehen, ber Minister tief bekummert.

"D, wie hab' ich gelitten, durch biese gräßliche, grau= same Trennung," sagte sie.

"Trennung muß wieder sein, mein Kind," entgegnete ber Minister traurig.

.,, Ja lieber Bater, aber nur Gewißheit, Zustimmung

1

und ein Paar Blätter, die hinüber und herüber gehen dürfen."

Gecil war tiefgerührt, daß Nandine sich seinetwegen dermaßen abgehärmt hatte, und nun in seiner Nähe wieder aussebte. Er legte dem Minister das Wol und Slück, gar das Leben der Tochter, so eindringlich, glühend und überzeugend an's Herz, daß er sie wirklich verlobte und nur begehrte, es geheim zu halten, bis er im Stande wäre, eine seste Stellung für Cecil auszumitteln; dann solle sogleich ihre Verbindung statt sinden. Zwei Jahr höchstens könnten darüber hingehen.

"Zwei Jähr voll freudiger Hofnung sind nicht lang," sprach Cecil zuversichtlich.

"Ja, wenn Du hier bliebest, entgegnete Nandine traurig; aber fern von Dir sind sie aus meinem Leben ge= strichen."

Die Ministerin nahm baran gar keinen Theil.

"Ich bitte Dich, verschone mich! sagte sie zu ihrem Mann, der sie zu freundlicher Einwilligung bewegen wollte. Nie und nimmermehr geb' ich sie! Nandine kann thun was sie will, da sie die Deine hat und alt genug dazu ist. Ich halte es aber für das Beste, sie durch unausgesetzte Zer=streuung auf andere Gedanken zu bringen."

Das wollte der Minister nicht zulassen, der Nandine sehr angegriffen fand; und so vergrub sich denn die Ministerin, um sich von ihren Familiensorgen zu erholen, tiefer denn je in Wolthätigkeitsvereine.

Im Herbst schickte ber Minister Cecil über Italien nach Constantinopel. Er richtete seine Reise ein, um einige Tage bei ber geliebten Pflegemutter am Rhein zu verweilen. Da fand er Lolly mit zwei schönen Kindern; da fand er seine zweite Cousine eben verheirathet, und die dritte verlobt; da brachte er seine eigene Freudigkeit und hofnungsvolle Zuverssicht in diesen frohen Kreis, und fragte sich selbst und all diese glücklichen Menschen: "Aber giebts denn wirklich so viel Leid und Unglück auf der Welt, wie man davon reden hört?" Kühner denn je warf er sich hinaus in die Wellen des Lebens.

Er kam nach Italien. Eine neue Welt lag bor ihm, und in ihm jede Fähigkeit um sie aufzufaffen, zu genießen, zu durchgeisten. Fein= und tiefgebildet wie er war, fühlte er sich mächtig ergriffen auf bem Boben, den von Alters her bis auf unsere Tage ber Genius burchfurcht hat. las den Tacitus, wie ben Dante, wie den Bhron. Busammenfluß von Reisenden aller Nationen zog ihn ebenso fehr an, als das Leben bes Wolks in seiner ungenirten Eigenthümlichkeit. Der Verkehr mit Künftlern, mit Gelehr= ten interessirte ihn nicht minber, als das bunte, farben= und bilderreiche Treiben der Gesellschaft. Überall, in jedem Kreise, war er gern gesehen. Mit sicherm Tact, je nachbem die Menschen es vertragen konnten oder ihn dazu veran= laßten, wußte er stolze Zurückaltung, die sich suchen läßt, an ben Tag zu legen, ober eine Verbindlichkeit, die sich glucklich schätt entgegenkommen zu burfen. Seine Pflege= mutter machte ihm burch bie größte Freigebigkeit feine außere Lage durchaus unabhängig von jeder Sorge, jeder heinmen= ben Rüchsicht. Er war ein verwöhntes Lieblingskind bes Schicksals. Die Sicherheit ber Glücklichen hatte er immer gehabt; jezt verfiel er in beren Übermuth. Bisher war ihm

Alles gelungen was er unternommen und gewollt hatte; er fing an zu glauben seinetwegen sei die Welt da.

Er hatte Alles was ben Frauen gefällt: eine beseelte Schönheit, einen anmuthigen Verftand, eine beherrschenbe Haltung. Er gefiel ihnen; aber bas genügte ihm nicht: er wollte geliebt sein. Er war so liebenswürdig, daß man ihm wol die Fähigkeit lieben zu können zutraute. Eine schöne junge Italienerin, Braut eines geachteten Mannes, faßte in Rom eine glühende Leibenschaft für Cecil. Ihre Glut er= widerte er, ihre Liebe nicht. Ihr Berlobter zog fich zuruck. Da wollte Cecil verzweifeln, benn er — war ja nicht mehr frei! An bem Tage, wo er nach Ancona abreiste, nahm die schöne unglückliche Fiamma ben Novizenschleier. brachte ihn etwas zur Besinnung. Er verwünschte seinen frevelhaften Leichtsinn, den er vor sich felbst nicht einmal mit bem Drang unwiderstehlicher Leibenschaft bemänteln burfte. Denn er mußte fich gefteben, hatte fein Glück auf bem Spiel gestanden, so hätte er sich beherrscht, aber er that es nicht — weil es nur Fiamma's war. Ift es meine Schuld, daß sie mir keine wahre tiefe Liebe einflößen, biefe Diane, diese Fiamma? sprach er entschuldigend zu sich selbst. Aber er beschloß bann boch fünftig zum Scherz nicht mehr bie Bergen zu brechen.

Mit Nandinen stand er im Briefwechsel, und fügte jeder Depesche an den Minister ein Blatt für sie bei. Indessen hatte er doch keine rechte Herzensfreude an dieser Corresponstenz; man sindet sie nur in zwei Fällen: entweder durch ein schrankenloses Vertrauen, oder durch eine frische, kräftigende Anregung. Diese gewährte ihm Nandine nicht, und jenes hegte er nicht für sie. Zu seiner Pflegemutter hatte er ein

tiefes, erquickendes Vertrauen. Ihr erzählte er seine inneren und äußeren Schicksale, wenn nicht unparteiisch, boch un= befangen. Ihr nannte er Fiamma's geknickten Namen, und nahm bankbar, als Entsühnung, ihren fanften ernsten Sa= bel, ihre Warnungen an. Um für ihn wirksam zu sein hätte Nandine wo möglich ihm vorausgehen, doch minde= ftens mit ihm Schritt halten — wenn nicht ihn begeiftern, wenigstens ihn ermuntern muffen; ihn anregen muffen, nicht durch passive Theilnahme, sondern durch belebende Zustimmung ober belebenden Widerspruch; sie hätte Flügel haben muffen um über ihm zu schweben; jezt blieb sie hinter ihm zurud. Sie hatte eine passive Energie. Das ist eine Eigen= schaft ber Frauen, mit ber sie Unglaubliches burchsetzen, weil sie häufig mit ihr die aktive ber Männer ermüden, und frisch sind, während jene athemlos. Sie beschränkt sich aber mehr darauf, einen Plat zu behaupten, als einen neuen zu gewinnen, mehr auf das Feststehen, als auf das Vorwärts= gehen. Überdas war Nandine franklich, und ihre Seelen= stimmung trug biese bleiche Färbung. Ein Brautstand, ber über zwei Monate dauert, mag für den Mann ganz ange= nehm sein, möge er ihn nun auf Reisen ober mit Geschäf= ten ober in irgend einer Thätigkeit, welche sein zukünftiges Glück forbern hilft, hinbringen. Er fördert es eben, er legt Sand an, er arbeitet bafür, er ist thätig, er hat nicht Beit sich abzuängstigen um taufend kleine Besorglichkeiten, sogar wenn er wollte. Aber für bas Mädchen ift's eine Marter; benn es muß warten und warten und immer war= ten, und das zehrt am Lebensmark selbst der phlegmatisch= Nandine munschte nichts als daß Cecil heimkehren ften. moge. Cecil wünschte tausenderlei Dinge, unter benen auch secretärstelle knüpsen mußte, wie der Minister ihm versproschen hatte. Der Gedanke, daß seine Heirath ebenfalls damit verknüpft sei, lag ganz im Hintergrund wie ein kleines mattes Nachtlämpchen, ging ihm nie auf wie ein Gestirn, schwebte ihm nie vor wie die Feuersäule, die seinem Wege die Richtung gab. Das kümmerte ihn wenig. Er dachte nun einmal, sein Herz sei nicht für die Liebe geschaffen, die überdas für den Mann nur ein secundäres Interesse sei.

Man meint gewöhnlich, Rlatschereien seien nur in fleinen Stäbten zu Sause. Das ift ein feltsamer Irrthum. Es existirt nur ber Unterschied, bag bie kleine Stadt einen Cirfel, die große hingegen zehn ober zwanzig hat, in benen nach Herzensluft geklatscht wird, und bag jene monatelang bon einer und derselben Klatscherei zehren muß, während bieser unausgesett frischer Stoff zufließt. Die Theilnahme für bes lieben Nächsten Thun und Laffen ift nun einmal bem Menschen in's Herz gepflanzt und es ist nur sehr zu bedauern, daß sie meiftens als Ressel, selten als liebliche Blume zum Vorschein kommt. In großen Städten, beren Bewohner vielfache Verbindungen und Bekanntschaften ha= ben, viel reisen, viel Fremde sehen — folglich für viel Menschen sich interessiren — werden die Klatschereien im großen Sthl getrieben. Mag eine bekannte Person aus einem ihrer Kreise in Lissabon ober in Petersburg leben, so weiß ihr Kreis in Wien und Berlin, was sie am Tajo ober an der Newa treibt — natürlich mit jenen Variationen im modernen Geschmack, welche das eigentliche Thema kaum noch durchschimmern und erkennen laffen. Diese ftupenbe Liebhaberei für Klatschereien rührt daher, daß man heutzu=

tag mehr in die Breite, als in die Tiefe lebt, sich lieber nach Außen verflüchtigt, als nach Innen sammelt. Bermöge der Eisenbahnen, der Dampfschiffe, der Journale, der unendlichen Erleichterung um zusammen zu kommen, hat man sich gegenseitig gleichsam immer bor bem Perspektiv, und fo erfuhr benn auch Nandine Cecils trauriges Liebesabentheuer mit Fiamma. Es war Jemand aus Rom gekommen, der fast ein Augenzeuge sich nannte. Das sprach und erzählte sich herum bis es ber Ministerin mitgetheilt wurde, und zwar von einer intimen Freundin, welche längst Cecils und Nandinens Verhältniß ahnte, und sich tief ge= frankt fühlte, nicht in dies Familiengeheimniß eingeweiht zu fein. Die Ministerin trug es fogleich schonungslos ihrer Tochter vor, und wenn Nandine auch nicht glauben konnte, daß ber geliebte Cecil ihr im Herzen treulos sei, so zer= grämte sie fich doch über eine Flatterhaftigkeit, die so schnei= bend mit ihrer eigenen Standhaftigkeit kontraftirte.

Gecil war nicht wenig entsett, als er in Constantinopel einen Brief von Nandinen erhielt, der ihm deutlich sagte, daß sie mehr gehört habe, als ihm lieb war. Sie klagte nicht, sie fragte nicht; aber sie schrieb in einem unterdrückt empfindlichen Ton, mit einer gekränkten und kränkelnden Reizbarkeit, welche ihm, der das Wort zum Näthsel hatte, deutlich verriethen, daß sie sich verletzt sühle. Cecil hatte Viamma's Andenken so ziemlich in die Wellen des ionischen Meeres versenkt; daher traf ihn Nandinens Brief doppelt unangenehm. Er wurde ärgerlich und fand sich in seiner Freiheit beschränkt. Wie soll das werden? fragte er sich selbst; gar in dieser immensen Entsernung, wo halb Europa von der Spree dis zum Bosporus zwischen uns liegt, will

sie jebe meiner Sandlungen, meiner Empfindungen contro= liren; um wie viel niehr, wenn ich an ihrer Seite lebe! bas wird ja eine gang unaushaltbare, ärger als polizeiliche Aufsicht! — Er antwortete Nandinen in einem Ton, ber nur scherzhaft sein sollte, ber aber spottend war, und ihr bitter weh that. Da immer Monate zwischen einem Brief und ber Antwort lagen, so hatte die Difftimmung Zeit in dieser Pause wie in zuträglichem Erdreich zu wuchern; und fie that es; b. h. Cecil wurde unbeschreiblich gleich= gultig und Nandine unbeschreiblich gespannt. Sein Be= fühl unterlag einem kalten — bas ihre, einem hitigen Fieber. Ohnehin ist eine Correspondenz zwischen Lie= benden leicht ein Stein bes Anstofes, woran die Liebe zerbricht. Ein und dasselbe Wort kann gesprochen an= muthig, und geschrieben abstoßend klingen. Schwarz auf weiß nehmen sich die Meinungen so unbeugsam, die Ansichten so schroff aus. Manche Plaudereien sind ebenso lieblich zu hören, als nüchtern zu lesen. Und nun die Mißverständnisse um eines Wortes, einer Außerung willen! Da soll man nach Wochen erklären, was man bamals ge= meint hat, und ift doch während ber Zeit aus bem Zu= sammenhang gekommen; ober man soll Rechenschaft von bem Gedanken ablegen, der eine gewisse Außerung hervor= gerufen hat, und man hat ihn vergessen; oder das, mas man für wichtig und erfreulich gehalten hat, wird über= sehen und Gleichgültiges beantwortet. Rurz, eine Corre= spondenz zwischen Liebenden, die nicht heute Brief und morgen Gegenbrief bringt, ift taufend Gefahren ausgesett, und kann die Liebe scheitern machen, Cecil und Nandine waren viel harmonischer gestimmt ebe sie Briefe wechselten, weil

bas was die Menschen verstimmt, kleine unvermeidliche Reisbungen, wegsiel. Das wird mir aber Niemand glauben, und sollten Liebende dies lesen, so werden sie sprechen: "Nun ja! das waren eben Gecil und Nandine; aber wir!"
— Übrigens: gehört Ihr zu den harmlosen Geschöpfen, die sich nichts zu sagen haben, als: "O wie lieb' ich Dich! Ach wie glücklich bin ich!" so correspondirt in Gottes Namen von Berlin die Tobolsk. Wollt Ihr aber tiese Gesanken und ernste Gesühle, umfassende Lebensansichten und Lösung allgemein menschlicher Fragen gegen einander ausetauschen; strebt Ihr nach einem gemeinsamen Verständniß der Welt und Erkenntniß der Dinge; begehrt Ihr von der Liebe, daß sie Euch innerlich reise, lichte und verkläre: so nehmt Euch in Acht, daß nicht der Eine gewahr werde, wenn der Andre ihm nicht Schritt hält.

In Constantinopel gab es keine gesellschaftlichen Bersstreuungen, keine geistigen und künstlerischen Genüsse für Gecil. Er befreundete sich mit einigen Engländern, die nicht ihr Beruf, sondern nur ihre Reiselust dahin geführt hatte, und machte mit ihnen eine Reise nach Griechenland und Kleinasien. Die alte Geschichte, die heroischen Tage der Welt, tauchten ihm an jenen Stätten auf, auß dem tiesen Schatten vergangener Jahrtausende. Mit jenen Zeiten verglichen, in denen der einzelne Mensch so groß war und so Großes vermogte, kam ihm die Gegenwart der Welt, in welcher der Einzelne — ohne Partei — Nichts gilt, kam er sich selbst erbärmlich und kleinlich vor. Welch eine triste und langweilige Lausbahn lag vor ihm! wie langsam mußte er die hergebrachten Stusen auswärtssteigen, bevor er zum selbständigen Handeln, zur selbstthätigen Wirksamkeit kam!

In ber Linie mußte er gehen und gehorchen wie ein Solbat, während er vor Sehnsucht brannte zu zeigen, daß er kom= mandiren könne, wie ein Feldherr. D war' ich ein Eng= länder! sprach er tausendmal zu sich selbst; als Pitt zwei Jahr jünger war als ich jezt bin, war er Minister, aber Minister von andern Proportionen als man sie bei uns kennt! Welch eine irbische Allmacht muß in dem Geist und in ber Sand dieses Mannes gelegen haben, um von ben französischen Revolutionsmännern "l'ennemi du genre humain" genannt zu werden. — In einer Stellung, die Tau= fende beneidet haben würden, fing Cecil an sich beklagens= werth zu fühlen. Der Maßstab, mit bem wir messen, be= ftimmt: ob das Erreichte für uns ein Glück ift. Er über= bachte andere Carrieren; Deutschland ift nun einmal nicht bas Land bes gesprochenen Wortes, wie England, son= bern bes geschriebenen; bie schriftstellerische, selbständige, lockte ihn, obgleich er wußte, daß sie eine Art von Milch= straße ist: lange, sehr lange bleibt sie für die Menschen ein grauer nebelhafter Streif, und erst allmälig, nach langem hinschauen, werben sie gewahr, daß sie aus Gestirnen be= steht. Ihr ift ber Ruhm über bem Grabe eben so sicher, als bieffeits bes Grabes bestritten und ungewiß. Das ift eine Laufbahn für große Menschen, sprach er seufzend, benn er fühlte sich zu ihr nicht ftark, nicht boch genug. Aber um ein alltäglicher Autor zu fein, ber nichts thut als An= bern ihr wolbekanntes Lichtstümpschen anzünden, und ben sie bafür lobend preisen, weil er ihnen die Mühe spart es felbst zu thun - zu bieser Laufbahn ber Eitelkeit und Klein= heit fühlte er sich wiederum nicht klein genug. Immer kehrte er zur Überzeugung zurud ben besten Weg eingeschlagen zu

haben. Er trieb ernste Studien und sammelte verschiedensartiges wissenschaftliches Material, um es vielleicht dereinst zu einem literarischen Zweck zusammenschmelzen zu können. Er wurde sehr ernst, verlangte viel von sich selbst, und mehr noch von Anderen, denn sein libermuth war ungesbeugt. Nichts macht den Geist so ernst und reif, als reisen mit einem fragenden Blick auf Welt und Menschen. Aber der Ernst macht junge Menschen leicht stolz und sich selbst überschäßend. Weil sie mehr gedacht haben als Andere, halten sie sich für besser, und die Gedanken durch die That zu bewähren, sparen sie sich für spätere Jahre auf.

Nach einem zweisährigen Aufenthalt in Constantinopel ward Cecil vom Minister zurückgerusen. Die Secretärstelle bei der Legation in Copenhagen war vacant. Zwei andere junge Nänner meldeten sich zu ihr; doch Cecil hatte gleiche Rechte und durfte auch in die Schranken treten. Er ging über Wien zurück.

Wit einem ganz wonnigen Gefühl fand sich Cecil ben verwilderten orientalischen Zuständen entrückt und mitten in dem occidentalischen Comfort der schönen freundlichen Kaisserstadt. Gesellschaft, Theater, Musik, Elegance, rasche, fröhliche, behagliche Lebensäußerungen und Beziehungen — Alles war ihm neu. Es war Anfang Mai; da hat die Gesellschaft noch nicht Wien verlassen; da zeigt sie sich im Gegentheil bei Praterfahrten und Pferderennen mit einem Auswand von Luxus, Geschmack und Elegance. Nichts ist so vortheilhaft für die civilisirte Welt, als sie im Mittelspunkt ihres Glanzes nach einem mehrjährigen Ausenthalt zwischen Barbaren wiederzusehen. Dann blasirt ihre Syperstultur nicht, sondern entschädigt nur für die lange Entbehs

rung gesitteter Zustände. Die wilden, großartigen, unent= weihten Naturschönheiten des Orients können nur poetische Seelen dermaßen ergreifen um sie die europäische Kultur vergessen zu machen. Die strebende, ehrgeizige Natur Cecils kam sich dort wie in der Verbannung vor.

In einem der diplomatischen Salons hatte Cecil eine Begegnung, die ihn trot ihrer Flüchtigkeit tief berührte. Er sah Renata wieder. Und wie schön war sie geworden! wie herrlich aufgeblüht! Der ftarre Ernft, ber bamals auf ihrem jungen Antlit wie Nachtfrost auf einer Blume lag, war weggeschmolzen vor irgend einer Morgensonne, hatte sich gleichsam in frischen Thau verwandelt, der ihrem gan= zen Wesen, ihrer Schönheit, ihrem Ausdruck, ihrer Erschei= nung einen klaren und reinen Schmelz verlieh. Cecil ge= dachte, daß er sie damals fast für ein Ungeheuer gehalten, das sich für den Mammon verkauft habe. Run, kann die tiefste Gemeinheit solche Züge tragen, so ist diese Lüge wenigstens keine gemeine Kunst — sprach er zu sich selbst, während er sie aus der Ferne beobachtete, und fügte bann hinzu: ob ber Mann nicht etwa tobt und sie frei ist? — Er fragte einen ber herren nach ihr und ihren Berhältnissen und er= hielt zur Antwort:

"Schön, elegant und liebenswürdig wie sie ist, hat sie hier seit einigen Wonaten la pluie et le beau tems gemacht, während Malfatti wol umsonst seine Wissenschaft an den armen Mann verschwendet."

"Also ber lebt noch immer!" rief Cecil.

"Warum sollte er nicht? er ist kaum dreißig Jahr alt! solch ein vegetatives leidenschaftloses Leben wie er führt con= servirt ungemein; er mag leichter hundert Jahr alt werden,

als Sie und ich. Und das ist der Gräfin Renata sehr zu wünschen."

"Dieser Spott kommt mir mehr grausam als pikant vor," entgegnete Cecil gleichgültig.

"Mit nichten ist es Spott! rief ber Andre; es heißt, bas ganze kolossale Vermögen ginge nach dem kinderlosen Tode des Grasen Dobenegg an Lehnsbettern über. Da nun auf Nachkommenschaft nicht zu rechnen ist, so sehr der arme Graf sie auch wünschen soll — so wär' es doch hart für die Frau, wenn er vor ihr stürbe. Indessen, Niemand weiß genau wie die Verhältnisse sind. Der arme Graf mag sie selbst kaum kennen, und überdas sieht man ihn nicht; er zeigt sich nur wenn er mit seiner Frau spazieren fährt. Und es ist kein Gegenstand, den man mit ihr besprechen könnte — obgleich wol Mancher dazu Lust hätte!"

"Das glaub' ich!" sagte Cecil lächelnd. Er hatte sei=
nen Blick während des Gespächs nicht von Renata gewendet.
Er stand zu sern um zu hören was sie zu den Versonen sagte, die sie begrüßten und umgaben. Aber wie sie es that, wie sie sich trug, sich bewegte — schien ihm, als um=
walle sie ein Königsmantel. Plöglich glitt eine Verände=
rung, ein freudiger Glanz über ihr Antlit; die Königin
wurde eine Göttin. Er folgte ihrem seligen Blick, und be=
gegnete dem eines Mannes, der eben eingetreten war, und
ein ernstes vornehmes Ansehen hatte. Cecil fragte, wer das
sei, und man nannte ihm einen ungarischen Namen. Ohne
sich zu besinnen ging Cecil zu Renata, auf die Gefahr hin
nicht von ihr erkannt zu werden. Der Ungar sprach mit
ihr, und er wollte das Gespräch stören — weiter nichts.
Als er ihren Namen nannte, trat der Ungar ruhig zurück,

und Renata sah Gecil an, als ob sie urplötzlich aus bem Himmel auf die Erde falle — traurig und befremdet. Das schmerzte ihn, und es that ihm Leid sie in einem glücklichen Woment gestört zu haben; doch seine Reue kam zu spät; er mußte sie anreden. Renata erkannte ihn sogleich. "So begegnet man sich immer wieder in der Welt," sagte sie. Sie war weniger einsplibig, weniger schroff als dazumal auf dem Ball; dafür auch weniger fremdartig und überraschend. Sie hat das Leben gelernt — sprach Cecil mit einem unwillskürlichen Seufzer heimlich zu sich selbst. Da er es auch genug gelernt hatte um den Unterschied zwischen einem Saslon in Ratidor und in Wien einzusehen, so zog er sich bald zurück und machte Anderen bei Renata Blaz. Doch seine geheime Ausmerksamkeit blieb während des Abends bei ihr.

Sein Aufenthalt in Wien währte noch fünf Tage; allein er begegnete ihr nicht mehr. Nur einmal sah er sie in der Ferne, spazieren fahrend mit Graf Dobenegg. Dann mußte er fort nach Berlin. Während der Reise beschäftigte er sich unablässig mit dem Gedanken: ob Nandine wol auch in ihrer Art sich eben so schön entfaltet haben würde wie Re=nata. Er war erwartungsvoll gespannt auss Wiedersehen. Er gedachte des Ausdruck, der Renata's Antlig verklärt hatte, als der junge Ungar ins Zimmer trat; er gedachte seigenen gebieterischen Herzklopfens, als er unvermuthet Renata wiedergesunden. Der stumme Wunsch nach Emotionen des Herzens regte sich in ihm, und Nandinens Bild glänzte ihm heller denn je zuvor in die Seele.

Er kam an hofnungsreich, unruhig, bewegt. Er flog zum Minister, ber ihn herzlich — zu Guntram, ber ihn jubelnd empfing. "Und Nandine?" fragte er zitternd; wie geht es ihr? denkt sie an mich?"

Nandine trat ein. Es war als lege sich eine eiskalte Band auf Cecils Berg: er erkannte fie kaum! Welk, blaß, mager, schien sie eingeschrumpft zu sein, während ihre sonft fo zarten Büge scharf hervortraten. Nandine gehörte, wie schon gesagt, zu ben feinen Blondinen, die nur im Schmelz ber alles verklärenden ersten Jugend hübsch sind, und ihre Schönheit felten über zwanzig Jahr hinausbringen. Unter befonders günstigen ihrem Temperament zusagenden Ber= haltniffen, in einer glucklichen Stille, mit feelenruhiger Bei= terfeit, können sie sich länger corserviren — wie man es zu nennen pflegt — aber biese Bedingungen hatten ihr gesehlt. Die ewigen forgen= und zweifelhaften Bangigkeiten, welche um jebe sehnsuchtsvolle Liebe schweben, hatten ihrem Bergen jenen heftigen Schlag gegeben, ber bas Blut ungleich burch bie Abern jagt, und bem Colorit seine weiche gleichmäßige Färbung nimmt. Durch die argen Kopfschmerzen, an denen sie häufig litt, hatte sie ihre größte Schönheit, die Fülle ihres blon= ben haars verloren, das sich jezt nur noch dunn um ihre eingefunkenen Schläfen legte. Ihre Augen waren in bie großen Söhlen zurückgetreten, und der Mund hatte jenen gezwungen lächelnden Bug angenommen, hinter bem sich gern, für gleichgültige Blicke, ein trauriges Berz verbirgt. So fah Nandine benn aus wie eine kleine welke Maiblume; und keine Hofnung daß sie wieder frisch erblühen könne! benn sie war vierundzwanzig Jahr alt! — Cecil war wie zerschmettert. Wol hatte er Nandine vor drittehalb Jahren, als sie von der italienischen Reise heimkehrte, franken Aus= sehens gefunden; boch ihre Verlobung, ihr Zusammenleben

von einigen Wochen, hatten ihr Glanz und Frische wieder= gegeben. So hatte er sie verlaffen und so erwartete er sie wieberzusinden, nur stralender und entfalteter, weil sie ja enblich zum Ziel gelangt war. Statt beffen fand er eine Verwüftung! Dag Nandine sie seinetwegen erlitten, tauchte ihm nicht klar aus dem Strudel von Schreck, Schmerz und Niebergeschlagenheit auf, der ihm durch die Seele wogte. Ein Gott würde Nandine angebetet haben; der schwache Mensch bachte nur: himmel, wie alt ift sie geworden! wie ganz unkenntlich! — Er war verlegen, verwirrt und troftlos, folglich nicht herzlich, nicht von jener wolthuen= ben Wärme, welcher Nandine so fehr bedurft hätte. O er liebt mich nicht mehr! sprach sie gleich in den ersten Tagen zu sich felbst, und es war ihr, als löse sich ihr Herz im Busen von ihr ab und fanke in eine unergründliche, dunkle Tiefe. O ich bin elenb!

Aber auch Cecil sprach zu sich selbst: Dich bin elend! Sie zu heirathen, schien ihm unmöglich, aber ganz, ganz unmöglich, benn sein Leben ging auswärts, ber Entwicke-lung entgegen, und das ihre — abwärts. Aftrologen würben gesagt haben: sie waren nicht unter bemselben Stern geboren; — so war ihm zu Muth. Ueberhaupt kam er sich plöglich zu jung vor um schon zu heirathen; er war noch nicht sechs und zwanzig Jahr. Wie lästig und drückend war ein Hausstand in seinen Verhältnissen! er hatte kein Vermögen, nichts als was seine Pslegemutter ihm gab. Das war sehr viel, aber er brauchte es für sich; er hatte sich nie an irgend eine Einschränkung oder Versagung geswöhnt. Ueberdas war es unsicher. Sie disponirte freilich über ihre Einkünste zu seinen Gunsten, doch war es nicht

wahrscheinlich, bag fie, wenn sie ftarb, bas Erbe ihrer fünf Töchter für ihn schmälern würde; bann hatte er nichts. Nandine besaß ihrerseits gar kein Vermögen, und ba ber Behalt eines Legationssecretars nicht von der Art ift um bamit ein glänzendes Haus in der diplomatischen Welt zu machen, so hielt Cecil es für ganz unmöglich unter biefen Umftanben zu heirathen. Jezt, ba er auf bem Bunkt mar festen Buß in ber Carriere zu faffen, wollte er eine Frau. bie sie glänzend und bewundert mit ihm durchwandelte, eine Frau, um welche die Welt ihn beneidete, eine Frau, welche mit jeber anbern siegreich rivalisiren könne und unwillkürlich schwebte Renata vor feinem innern Blid - aber um's Sim= melswillen nur feine wie Nandine, bei ber die Welt benken burfe: er habe sie aus Dankbarkeit geheirathet, weil sie, die Tochter bes Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten, ihm feine ersten Schritte geebnet hatte. Dagegen emporte sich seine Eitelkeit. Rein! sprach er entschlossen zu sich selbst, zwischen ben Gefeiertsten will ich wählen! jezt zu heirathen ware Raserei! -

Er arbeitete im Ministerium bes Auswärtigen: Die Stelle in Copenhagen war noch nicht frei, weil der Gesandte auf einige Monate verreis't war, und der Secretär, bis zu seiner Rückschr, ihn vertreten mußte. Cecil-war ganz damit zusseieden. Er hatte Gelegenheit jezt wo es galt, unter den Augen des Ministers, seine Brauchbarkeit an den Tag zu legen, und die schreckliche Aussicht auf die Seirath blied so lange in der Entsernung, dis er eine feste Anstellung hatte. Um sich zu zerstreuen und seine Zeit wo möglich zu übersfüllen, arbeitete er mit einem ganz unbegreislichen Eiser. Ein rastloser Geist, ein tüchtiger Kopf — der wird weit

6

gehen! hieß es von ihm, und ber Minister sing an stolz auf ben künftigen Schwiegersohn zu werben.

Cecil und Nandine waren nicht unbefangen und traulich mit einander wie Glückliche zu fein pflegen. Er litt; benn er machte sich Vorwürfe über seine Kälte und sein nicht zur Liebe zu beugendes Herz, benn er wußte wol, daß Nandine seinetwegen zwei Heirathen ausgeschlagen, und daß er ihr Leben ruinire, wenn er sie nicht heirathe. Aber sie litt tau= sendmal mehr, benn sie sah ihr Ibeal untergehen. fühlte instinctmäßig mit ber Clairvohance jeder tiefen und wahren Empfindung, daß Cecil eigentlich nur sich selbst und seine Bukunft in ihr geliebt habe, und bag er barüber zum Bewußtsein gekommen in dem Augenblick wo er am Biel sei. Es fam ihr vor als habe die starre Verneinung ihrer Mutter einen Fluch über ihre Liebe ausgesprochen, der jezt gräßlich wahr werde; als habe sie selbst Sünde gethan sich dem Willen der Mutter zuwider zu verloben. Der alte Spruch der Bibel fiel ihr ein: "Des Baters Se= gen baut ben Kindern Säuser, aber ber Mutter Fluch reißt sie nieber." Alle Folterqualen innerer Zerissenheit gingen ihr nagend durch die Seele, und um fo nagender da fie fie verschwieg. Bur Mutter durfte sie nicht von Cecil sprechen, zu Cecil nicht von der Mutter; jene erzürnte sich und er wurde bitter. Bum Bater, ber entzückt von Cecil war, und ihn bei jeber Gelegenheit mit Guntram um die Wette lobte, wagte sie nicht bon ihrem Kummer zu reben, und so ließ sie sich benn im Stillen zernagen, als habe sie heimlich Gift genommen. Für bie Gewalt, mit ber sie sich am Tage zur Ruhe zwang, hatte sie fieberhafte Nächte. Sie war so sanft, so gut, so fromm; bennoch gingen ihr Verzweiflungen burch

die Seele, benn sie fühlte, daß sich ihr Herz von seinem Leben losreißen mußte, und es ist schwer zum Herzen zu sagen: Stirb! laß dich begraben. — Das Einzige, worüber sie sich zu klagen erlaubte, weil sie es unmöglich verbergen konnte waren ihre vernichtenden Kopfschwerzen. Der Hausarzt gab ihr diese und jene Mittel; sie brauchte sie, doch ohne Erfolg. Alle ihre Umgebungen waren zu sehr an ihre krankhafte Erscheinung gewöhnt, um zu bemerken, daß sie täglich mehr hinschwand.

"Schlafe nur recht wol, liebe Nandine," sagte Cecil einmal mit ungewöhnlicher Freundlichkeit, weil es ihn bestlemmte sie gar so übel aussehend zu sinden. Er nahm ihre Hand und küßte sie; sie brannte in der seinen.

Traurig bankbar fah sie ihn an, bruckte seine Sand und zog sich in ihr Zimmer zurück. Da sank sie auf das Sopha; alle Abern pulfirten fürchterlich, ber Ropf schwindelte, Die Brust wollte zerspringen; — ein Blutstrom quoll hervor. Ah, ich sterbe! bas ift gut! bachte Nandine, während ihr in tiefer Ohnmacht das Bewußtsein schwand. So fand sie ihre Kammerjungfer, bie über ben grausigen Anblick Beter! und bas ganze Haus zusammenschrie. Cecil war noch bei dem Minister, als man dem die Botschaft brachte. Es war eine traurige Szene am Lager ber jungen Sterbenben bie Eltern, den Bruder, den Verlobten zu sehen. Der Arzt war babon tief ergriffen. Ach, er wußte nicht, bag zwi= schen diesen Menschen nur ber Tod Frieden stiften konnte! — Als die Ministerin ihre Tochter in diesem Bustand fah, erwachte bei ihr wie bei Cecil das Gewiffen. Beide flagten fich einer Schuld an; Beide fanken auf die Knie neben Ran= binen und die Ministerin umarmte Cecil, und versicherte ber

Tochter, daß er ihr ein lieber willkommner Sohn sein solle. Nandine lächelte wie sie seit Jahren gelächelt hatte, mit einem heimlichen Schmerz und dachte bei sich: Umsonst!

Der Arzt hatte noch Hofnung gegeben. Die gesprungene Aber muffe heilen, sagte er; Nandine durfte nicht spre= den, nicht sich bewegen. Ihre Mutter, Guntram, Cecil, wechselten unablässig ab, sie und ihre Warterin zu bewachen, und ihr Bater faß ftundenlang an ihrem Bett und suchte zu rathen, wie sie sich befinde. Er war immer zärtlich für fie gewesen, und Guntram immer gut; ihre Nähe war wol= thätig für Nandine; boch der Mutter und Cecils Sorgfalt that ihr weh. Ich muß sterben bamit sie mir ein wenig Liebe zeigen! bachte sie. Denn fie mußte wol, baß sie fterben musse, obgleich sie bem Ausspruch des Arztes nicht widersprach. Und sie starb nicht nur gern, weil das Leben ihr allzu bitter gewesen war, sondern mit jener stillen Freu= bigkeit, die oft um den Tod junger Menschen schwebt. ist als ahnten die jungen Seelen, daß sie nur auf diese Weise ben unermeglichen Schmerzen ber Erbe entfliehen fönnen.

Gecil litt unaussprechliche Qualen. Stumm saß er neben ihr, stumm betrachtete er sie, stumm beobachtete er ihre täglich zunehmende Schwäche; aber sein Serz schwieg nicht. Es bestürmte ihn mit tausend Vorwürfen. Fünf Jahre hat sie dich geliebt — sprach es zu ihm — mit einer muthigen, standhaften Liebe, die alle Hindernisse, alle Entsernungen überdauert und sede Prüfung bestanden hat; ja, jede, so gar . . . deine Treulosigkeit. Aber du! sobald du ihrer Hand und ihres Herzens gewiß warst, hast sie nicht geliebt mit gleicher Erwiderung, hast sie ganz vergessen bei Viamma,

und halb . . . wie oft! Warum brachst du nicht mit ihr, bamals in Rom, Fiammas wegen? warum brachst bu nicht später von Constantinopel aus mit ihr, als du aus ihren Briefen erkanntest, daß zwischen euch keine tiefere Ueberein= ftimmung, feine gemeinschaftliche Entwidelung fich entfalte? barum: sie ift die Tochter ihres Baters, und bu glaubtest ihn nothig zu haben bis jezt; boch fobalb bu Secretar fein wirst, brauchst du ihn nicht mehr so nothwendig . . . wo= zu bann noch bie unschöne frankliche Tochter lieben? Das Alles hast bu nicht klar gebacht, hast nicht ben Muth ge= habt bir febst einzugestehen, baß bu mit nichtswürdiger Berechnung handelft. Aber so ists! als dies Mädchen dir nach fünf bangen ungewissen Jahren mit ihrem schüchternen wun= ben Gerzen endlich! endlich! freudig entgegen kommen will, ba brudft bu es ihr mit eiskalter Sand in die Bruft gurud, begegnest ihr nie anders als kühl und verlegen, sindest nie ein herzliches Wort für sie, bas ihr Vertrauen hatte weden ober ihr Zuversicht hätte geben können, gonnest nie ber ein= geschüchterten Seele bas, was fie fo fehr bedurft hatte: bas Bewußtsein sich aufzurichten an beiner Gegenliebe. Nein! bu brudft sie herab zur Krantung, zur Schmach - uner= widert zu lieben. Die Kette von Leiden, welche beinetwegen fie umwickelt, reibt sie endlich auf. Guntram wurde bon einer ähnlichen Krankheit gerettet, weil er keinen Berzens= kummer hatte; fie muß sterben und burch beine Schuld, Cecil, burch beine Schuld!

So, unerbittlich, klagte sein Gerz ihn bei sich selbst an, ihn, der stolz genug war um zu glauben, daß er kein Unsrecht thun könne. Er sing an zu wähnen er habe mehr Unglück als andre Menschen, während er lieber hätte sagen

follen, er thue mehr um es über sich zu bringen. Einen Augen= blick gab es, wo der Arzt eine zuversichtliche Hofnung für Nandine faßte. Cecils erste Bewegung war jubelnde Freude: er fühlte sich erlöst von Schuld; die nächste war Verzweif= lung: er fühlte sich gefesselt an das unglückliche Mädchen. Aber diesmal war das Schicksal barmherzig. Es nahm Nandine hinweg.

"Cecil!" sagte sie eines Abends, als er allein bei ihr war; das erste Wort, das sie seit zehn Tagen sprach.

"Ich bin hier, Randine, aber rede nicht!" entgegnete er.

"Ich mögte doch gern einmal, ein einziges Mal mit Dir reben, sagte sie. Tezt könntest Du es mir erlauben."

Eine unfägliche Angst zerwühlte seine Züge. Er fürchtete Vorwürfe, Klagen; er fühlte sich feig dagegen. Er stam=melte zitternd: "Der Arzt will es nicht."

"D, ber! fagte sie wegwerfend; kann der mir nicht hel= fen, so darf er mir auch nichts verbieten. Aber Du mußt mir Eines versprechen, lieber Cecil."

Sie hielt ihm ihre krankhaft weiße Hand hin, und er legte betheuernd die seine hinein.

"Du mußt mir versprechen, fuhr sie fort, daß Du künftig lieben willst, Dich selbst einmal vergessen willst, mem geliebter Cecil, denn in einem Andern leben, das ist Liebe!"

"Du bist grausam, Nandine, sprach er kaum hörbar, glaubst Du denn, daß ich Dich nicht immer für den Engel gehalten habe, der Du bist?"

"D, nicht meinetwegen sag' ich das, mein armer Cecil, nur Deinetwegen. Ich fürchte mich in Deiner Seele vor Deiner Zukunft, wenn Dein Herz untergeht zwischen ben Eisschollen ber Welt. Darum ist mir ber Tod willsommen. Lebend, hätte ich nie Dein Herz zerschmelzen können — dazu war meine Liebe nun einmal nicht stark genug — aber todt, werde ich in Dir fortleben mit einer traurig weichen Erinnerung, und vielleicht wird sie bewirken, daß Dein Herz nicht erstarre. D Gecil! benk an mich! benk an die tausend Thränen, die ich um Dich geweint habe, und sie werden Dir wie ein Frühlingsregenschauer durch die Seele gehen und Blüten aus ihr hervortreiben. Denk an die Liebe, die immer wie in trüber Gefangenschaft in meiner Brust gewohnt hat, und ersticke sie nicht, wenn Dir eine ähnliche wieder begegnet"...—

"Willst Du Dich rächen, Nandine?" fragte er leichen= blaß und bebend.

"Die Todten wissen nur von Vergebung, erwiderte sie, und ich sterbe ja. Im himmel giebt es nichts als Liebe, und dahin geh' ich ja. Ich wollte Dir nur einmal die Wahrheit sagen, auf meinem Sterbebett, damit Du sie nicht vergessen mögest. Zürne mir nicht deshalb. Ich liebe Dich. Ich verzeihe Dir. Auch hast Du keine Schuld. Ich war keine gute Tochter, wie hättest Du in mir eine gute Frau erwarten dürsen!"

"Hör' auf, Nandine! rief Cecil gebieterisch, hör' auf! ich kann dies nicht ertragen."

Sie schwieg erschreckt. Er fuhr sanfter fort: "Klage mich an, ich verdien' es! aber nicht Dich. So wenig wie Du gegen Deine Mutter Unrecht hattest, die es dadurch beweis't, daß sie endlich Deine Wünsche erfüllt, so wenig hast Du es gegen mich gehabt. Ich bin Deiner nicht werth. Ich ollen, er thue mehr um es über fich zu bringen. Gi blid gab es, wo ber Arzt eine zubersichtliche & Nandine faßte. Geeils erste Bewegung war jube er fühlte sich erlöf't von Schuld; ble nächste wie lung: er fühlte sich gefesselt an bas unglücklich Aber diesmal war bas Schicksal barmberzig Nandine hinweg.

"Cecil!" fagte fie eines Abends, als er mar; bas erfte Bort, bas fie feit zehn Tagen

"Ich bin bier, Ranbine, aber rebe nicht!"

"Ich mögte boch gern einmal, ein einzig. Dir reben, fagte fie. Jegt könnteft Du es nu

Eine unfägliche Angft gerwühlte feine Bug. Worwurfe, Rlagen; er fühlte fich feig bager melte gitternb: "Der Arzt will es nicht."

"D, ber! fagte fie wegwerfent; tann ber fen, fo barf er mir auch nichts verbieten. mir Eines verfprechen, lieber Gecil."

Sie hielt ihm ihre franthaft weiße ..

legte betheuernb bie feine binein.

"Du mußt mir versprechen, fuhr sie tig lieben willst, Dich selbst einmal i geliebter Cocil, benn in einem And Liebe!"

"Du bift graufam, Randlur, fi glaubst Du benn, daß ich Dich nicht gehalten habe, ber Du bift?"

"D, nicht meinetwegen ig' id nur Deinetwegen. Ich funder m Deiner Zufunft, wenn Tale for zu retten, floh sie zu ihren gewohnten Beschäftigungen. Nach sechs Wochen gab es kaum eine andere Erinnerung an Nanstine, als — die Trauerkleider. Der Mensch lebt! ein Paar Tage, und wie schnell hat er vergessen. Der Mensch stirbt! ein Paar Tage und wie schnell ist er vergessen. Und densnoch liebt er das Leben, in welchem nichts von Dauer ist, als die Vergänglichkeit. —

Wie benn alle Carrieren überfüllt find mit Aspiranten, fo hatten fich auch allmälig vier um bie Secretärstelle in Copenhagen beworben. Cecil war der brauchbarfte von Allen und es schien keinem Zweifel zu unterliegen, daß er gewählt werden würde, umsomehr da seine Verdienste durch die Empfehlung und ben Schutz des Ministers gehoben wurden. Da kehrte ber Gesandte in Copenhagen von seiner Babereise zurud, und verweilte einige Tage in Berlin, bevor er fich auf seinen Posten begab. Sein Neffe begleitete ihn, ein ganz junger, aber fehr brillanter und ausgezeichneter Mensch, aus einer großen Familie in Westphalen, ben er bringenb bem Ministerium als höchst brauchbar empfahl und zum Legationsfecretar wünschte. So bekam benn Cecil einen gefährlichen Rival. Sei es nun bieser Rivalität wegen, ober waren die Prinzipien des Gesandten dem Eintritt eines Unabligen in die Diplomatie zuwider - genug, Cecil miß= fiel ihm; er fand ihn anmagend, voll Bewußtsein ber Ueberlegenheit und unerträglich rechthaberisch. Letteres rührte baher: Eines Abends unterhielt man fich beim Minister über die Beschränkung des Sundzolles, und Cecil sagte, es sei ein recht frappantes Zeichen von der Instabilität aller Buftanbe, bag bie einzige Stabt bes preußischen Staates, welche Freiheit vom Sundzoll besäße, durchaus nicht mehr

in den Handelsberhältnissen sei, welche ihr dadurch wesent= lichen Nuten bringen könnten; denn es sei die Stadt Prenz= lau. Der Gesandte erwiderte gleichgültig, er habe nie von dieser Sundzoll=Freiheit der Stadt Prenzlau gehört. Cecil entgegnete, das sei wol möglich, indem ihre Schiffahrt sich gegenwärtig auf Flußkähne beschränke; aber die Berechtigung eristire dennoch. Und seitdem war er in den Augen des Gesandten unerträglich rechthaberisch.

Endlich fanden die gewohnten Eramina statt, und Cecil und der Nesse des Gesandten gingen mit gleichem Schritt daraus hervor. Aber Cecil hatte größere Ansprüche, weil er zwei Jahr länger als Jener Attache gewesen war. Dennoch setzte der Gesandte es durch, daß sein Nesse die Stelle bekam, und vielleicht deshalb: weil der Minister sich scheute, einer blinden Parteilichkeit für den Schwiegersohn beschulz digt zu werden, und daher nicht sein Recht mit voller Energie vertreten mogte. Gecil fand sich fürchterlich verletzt. Denn so ist der Mensch: er thut Unrecht und wundert sich gar nicht, wenn Andere durch ihn leiden müssen; thun aber Andere ihm Unrecht — ja, dann wundert er sich über alle Maßen, und sindet, daß dieser Vall ein unerhörter, ein himmelschreiender in den Annalen des Menschengeschlechts sei.

"Warum mußtest Du Dich zum unberufenen Vertheidi= ger der alten verrotteten Sundzoll=Freiheit der Stadt Prenz= lau aufwerfen? sagte Guntram niedergeschlagen zu Cecil. Dieser Ritterdienst hat Dir den Hals gebrochen."

"Deines Vaters Lauheit hat es, entgegnete Cecil finster. Deiner Annahme kann ich nicht beistimmen, denn für so erbärmlich ist es mir unmöglich einen Menschen zu halten! Daß die Meisten, die Hochgestellten, schwer einen Widerspruch ertragen, weiß ich, aber eine ganz gleichgültige Außerung — was hat ihm die zu Leide gethan?"

"Nichts, als daß er sie nicht zu machen wußte," ant= wortete Guntram, und Cecil zuckte verächtlich die Achseln.

Der Minister sprach ihm Muth zu, verhieß ihm eine baldige Anstellung im Ministerium selbst, und suchte ihn durch Aufzählung ähnlicher Fälle der Zurücksetzung zu trossen. Aber Cecil blieb kalt und gekränkt.

D, wenn Nandine noch lebte! sprach er zu sich selbst, nimmer wäre mir das geschehen! nimmer hätte es dann der Minister gelitten! — Und so bedauerte er Nandinens Tod zum ersten Mal recht tief, als er durch denselben zu leiden glaubte. Nicht der Vorliebe des Gesandten für seinen Neffen, sondern seiner Abneigung für den unadligen Secretär maß Cecil seine Zurücksetzung bei. Es würde ihn weniger verletzt haben, wenn unter ähnlichen Umständen der Sohn eines Handwerkers ihm vorgezogen wäre, als der eines Grafen. Er fühlte seinen ganzen Stand in sich gekränkt.

Der neue Secretär sollte sich mit seinem Chef auf seinen Posten begeben. Am Abend vorher war bei Guntram, der ihn gut kannte, ein Souper von jungen Männern. Cecil wollte nicht kommen; durchaus nicht. Guntram beschwor ihn seinen Arger nicht so zur Schau zu tragen: das könnte lächerlich werden. Er ließ nicht ab mit Bitten, mit Vorskellungen. — Cecil kam. Aber bald bereute Guntram was er gethan hatte. Cecil war von einer so schneidenden Schärse, von einer so heraussodernden Bitterkeit, daß er über jedes Wort wie mit einem Schwert hieb. Jedes der seinen war wie ein zugespitzter Pfeil gegen seinen glücklichen Rival gezichtet, und so, daß es schwer war anders als mit noch

größerer Bitterkeit barauf zu antworten. Indessen wußte berienige sie zu vermeiden, der aufgereizt und geärgert wer= ben sollte; wenigstens bor bem Souper. Während besselben aber mogte wol der Champagner bewirken, daß er allend= lichst auch die Geduld verlor, und nun war es für Gleich= gültige sehr ergötzlich, bem Kreuzfeuer zuzuhören, bas wie aus zwei feindlichen Batterien hin und her über den Tisch flog. Nur Guntram war heftig erzürnt, sowohl über Ce= cils Rücksichtslosigkeit, als über seine eigene Thorheit, ihn recht bringend zu sich geladen zu haben. Jeder Tropfen Wein war ihm bersauert, jeber Scherz verbittert, er konnte nicht lachen, aus Besorglichkeit bor einem übeln Enbe, und er durfte doch als Wirth kein grämliches Gesicht machen und ebensowenig baran benten, bas Souper abzufürzen. Cecil trank absichtlich sehr wenig, um burchaus Gerr seiner Worte, seiner Außerungen zu bleiben, und um nicht eine Shlbe mehr ober weniger zu fagen, als er fagen wollte. So blieb er immer bei kaltem Blut, als ber junge Secre= tar, der nicht diese Vorsicht brauchte, anfing fehr gereizt und heftig zu werben. Nichts stachelt mehr ben Born auf, als die Kaltblütigkeit eines Gegners; ben Ausbrüchen ber eigenen Haltungslosigkeit gegenüber, erscheint seine Haltung wie der bitterste Vorwurf, und nichts macht ärgerlicher, als sich vor Andern im Nachtheil zu fühlen. Selten wird man durch die fremde Kälte zur Besinnung — häufig zum Außer= sten gebracht; und so geschah es auch hier. Die Übrigen fuchten zu beschwichtigen, zu übertäuben; aber Cecil, nach= bem er ein Wort gehört hatte, bas für beleidigend gelten konnte, stand vom Tische auf und verließ das Zimmer. Alle konnten sich vorstellen, was barauf folgen würde, und



trennten fich unruhig und neugierig. Nur ber Legationsfecretar fagte, es sei ihm grabe Recht, vor seiner Abreise noch Zeit genug zu haben, um Cecils faltblütige Imperti= nenz zu bestrafen. In der That war auch kein Augenblick zu verlieren, benn am anbern Morgen wollte ber Gefanbte um 10 Uhr abreisen. Bei Tagesanbruch geschahen die übli= chen Schritte, und die Gegner trafen sich auf einem abgelegenen Plat bei ber Fasanerie. Die Secundanten machten bie hergebrachten Versöhnungsversuche, welche sie durch bie Aufregung des Weins motiviren zu dürfen glaubten. Cecil entgegnete äußerst höflich, er seines Theils könne bon biefer Entschuldigung nicht Gebrauch machen, indem er keines= weges betrunken gewesen sei. Der Legationssecretar rief bef= tig: er ebensowenig! — und sie stellten sich. Die leichteste Art des Pistolenduels war gewählt worden. Die Secun= banten gahlten Eins! Zwei! Drei! — beibe Schuffe fielen. Der Legationssecretar fant zusammen; Cecil taumelte, raffte fich aber auf, und eilte mit den Secundanten und bem Arzt bem Ohnmächtigen zu Gülfe.

"Hier mögte sie umsonst sein, sagte der Arzt gelassen; aber Sie, wendete er sich zu Gecil, der sich ganz erschöpft auf Guntram lehnte — wo sitzt es bei Ihnen?"

Cecil machte eine abwehrende Bewegung, zeigte nur auf ben Gegner und ging hann langsam zu seinem Wagen.

"Lassen Sie nur gleich einen Chirurgus für Sich ho= len!" rief ihm der Arzt nach.

Um Abend war der Legationssecretär todt und Cecil lag am heftigen Wundsieber danieder. Der Minister war sehr erzürnt und machte seinent Sohn bittere Vorwürfe über das Souper, über Cecils Anwesenheit bei bemselben, über seine Secundantschaft.

"Cecil ist mein Freund, entgegnete Guntram gelassen, da durfte er mir und ich ihm nicht fehlen."

"Dafür kannst Du jezt mit ihm auf die Festung gehen! rief der Minister. Welch einen unsinnigen, furiosen Streich hat er da gemacht! er ruinirt sich. Wie will er denn mit dem Leben davonkommen, wenn er keine andre Art und Weise kennt, um durch das Leben zu kommen, als seinen Gegner tobtzuschießen?"

Cecil litt an einer schmerzenden, doch nicht gefährlichen Bunde; mehr aber an bem Ausgang bes Duells. Gun= tram hatte umsonst versucht, es ihm zu verschweigen, ihn hinzuhalten. Als er die Wahrheit wußte, ward er äußer= lich ruhig, während nagende Trauer sein Inneres überflu= Das hab' ich nicht gewollt! sprach er zu sich selbst; nur ihm eine Lehre, eine Warnung geben, nur ihm zeigen, baß man sich nicht ftumpffinnig Alles gefallen lassen barf, nur protestiren gegen das Unrecht was mir geschehen ift. - Einfacher hätte Cecil sagen können: 3ch habe mich nur rächen wollen, und weder für ihn noch für mich die mög= lichen Folgen klar bedacht. Er mußte sich eingestehen, daß sein Leben fortan von zwei Schatten verdunkelt sei, daß er ihn mit ber Sand, sie mit bem Bergen getöbtet habe. Ich habe zu viel Unglück! sprach er zu sich selbst, wickelte sich ftumm in seine Decken und rebete mit Niemand ein Wort.

"Klage doch, oder weine, oder fluche! rief Guntram zuweilen ganz in Verzweiflung. Es wird doch immer besser sein, als diese gräßliche Grabesstille." Aber Cecil schwieg und empfing auch schweigend die Nachricht, daß er zur Festungöstrafe auf zehn Jahr verurztheilt sei — eine Form, die gewöhnlich um neun Zehntheil zusammenschmilzt. Er hatte noch nicht das Bett, geschweige das Zimmer verlassen; doch entschloß er sich auf der Stelle abzureisen. Das gab ihm äußere Lebensthätigkeit wieder; er riß sich auf wie aus einem tiefen Traum.

"So ift bas Leben! sagte et zu Guntram. Go lange wir unreif zum Handeln, zum Thun sind, und mit bom Schicksal gebundenen Sanden dasiten - sind wir unschul= big, friedlich, glücklich. Sobald wir zu freien Sanben und zum felbständigen Ganbeln kommen, beeinträchtigen und berühren wir Andere, thun ihnen weh, wie bas ganz unber= meiblich ift bei einem gemeinsamen Drängen Bieler zu einem Biel - jum Glud zum bewußten, erfampften Glud und jedes Weh, das wir absichtlos verhängen oder absicht= lich bereiten, rächt sich tausendfach an uns selbst, so baß wir uns schuldig und elend fühlen, ohne doch im Grunde etwas Andres gethan, als unsere Bestimmung burchlebt zu Welch einen Ballast von Leib ich nun schon mit mir herumschleppe — bas ift unfäglich! in Lieb' und Saß ift mir bas Außerste begegnet, was bem Menschen geschehen kann: die geliebte Braut ift todt, und todt ber Feind, ber mir entgegentrat und mein Eigenthum raubte - und bafür verliere ich die köftlichsten Jahre meines Lebens in jämmer= licher Gefangenschaft, und muß boch eingestehen, bag mir burch sie kein Unrecht geschieht. D Guntram! welch eine konfuse, windschiefe Welt, in der wir leben! welch ein un= ausgesetzter Kampf auf Leben und Tob, mit ober ohne Bi= stolenbuel! . . . Selig die Todten, Guntram! sie haben sich

durchgeschlagen, sie brauchen nicht mehr zu fürchten, was wir boch müssen, daß der erste Schritt aus ihrer Klause heraus gegen einen Andern gerichtet ist. Das Grab hält sie fest."

"Das fehlt noch, daß Du melancholisch wirst! rief Guntram. Kann die Luft des Krankenzimmers denn wirk-lich so heftig auf Deine stählernen Nerven wirken, daß sie ganz nebelhaft umdüstert werden?"

"Die Seele leibet! nicht bie Merven."

"Bah! die Seele! — Haft Du benn eine Seele? ich meine nicht ben unfterblichen Beift, bon bem bie Theologen und Philosophen bejahend ober verneinend, je nach ihren verschiedenen Doctrinen und Shstemen reben; nein! auf ber= gleichen metaphysische Subtilitäten lasse ich mich nicht ein, weil man es burch sie höchstens zu Meinungen, nie zu Überzeugungen bringt. Ich meine eine Seele wie die Frauen sie haben, wie die arme Nandine sie hatte, so eine Sensiti= venseele, welche scheu zusammenzuckt vor den rauhen Be= rührungen der Welt; — ich hoffe sehr, die hast Du nicht, benn sie ist ein ungeheures Unglück für einen Mann: sie macht ihn feig! — Wenn nicht feig, um mit Sabel und Pistolen, so boch feig, um mit dem Leben umzugehen. Ich hab' Unglud, spricht er bann, ich muß mich in Acht neh= men! — Dann ballt er sich zusammen wie ein Igel, friecht in sich hinein wie eine Schnecke, und macht sich zu einer Weiberseele, benn die thut sehr Recht baran nach ber Welt zu — Igel, und für's Haus — Schnecke zu sein. Aber von Dir verbitte ich mir bergleichen."

"Du hast nicht meine Erfahrungen, und der Himmel behüte Dich davor. Chedem hab' ich auch so leichtsinnig

gedacht — aber das Leid kommt ja Schlag auf Schlag über mich, so daß ich wol nachdenklich und ernst werden muß — vollends jezt auf der Festung."

"Kopf hoch und Herz hoch! ermahnte Guntram. Ist ein Jahr um, so ist die Begnadigung da, Du kannst Dich in Glogau recht ausruhen, recht stark werden"...—

"Im Gefängniß? das war' ein Mirakel! welcher Ge= fangene ware im Kerker erstarkt?"

"Kerker? sollte man nicht glauben, du würdest in's Burgverließ geworfen! Gefangene wie Du besinden sich ganz vortreslich, und haben überdas während ihrer leichten un= scheinbaren Haft die lebende Theilnahme aller Frauen für sich."

"Und wenn man einen Seidenfaden um mich legt, den ich nicht überschreiten darf, sagte Cecil, so fühl' ich mich wie im Kerker."

"Dann mußt Du Dich in Deiner eigenen Haut so füh= len! rief Guntram mißmuthig über den niedergeschlagenen Freund; denn aus der kannst Du nun vollends unmöglich heraus. Ich meines Theils bin über meine zweimonatliche Festungsstrafe gar nicht niedergeschlagen, und nur das thut mir Leid, daß ich in Spandau mein Hauptquartier auf= schlagen muß, während Du nach Glogau wanderst. Die kleine Rücksicht, uns nicht zu trennen, hätte man schon für uns haben können . . dächt' ich."

Aber Cecil war sehr zufrieden mit dieser Trennung, weil seine düstre Stimmung in Guntrams gedankenlosem Leicht= sinn nur Widerspruch, nicht Zerstreuung fand. Er hatte sich nach seiner Weise mehr aus Berechnung als aus inner= lichem Bedürfniß, vor Jahren zur Freundschaft mit Gun= tram verbunden, der noch immer derselbe gute Junge, und

ihm blind ergeben war. Und beshalb hatte Cecil ihn lieb, an hellen Tagen, wenn das Leben munter und lustig vor= wärts ging. Doch in trüben Tagen war er ihm lästig, weil sie sich dann nicht berstanden. Und der Freund muß ein noch helleres, tieferes Verständniß bes Freundes, als Liebende von einander, haben; denn die Liebe ift holdge= schwäßig, das Berg fließt ihr über, in Lust und Leib hat sie einen sugen Blick, ein zärtliches Lächeln, ein liebliches Wort für das Geliebte, einen Frühlingshauch, der die kalte, schwarze Erbe mit Blumen überwebt, einen Sonnenstral, ber die verborgenste Anmuth unwiderstehlich hervorlockt. In ber Liebe lebt und webt ein reizendes, unvergängliches Feen= wesen. In der Freundschaft nicht. Sie ist still; sie hat nur einen Händedruck, das Berz geht ihr nur fanft auf, wie nach jener Sage die Muschel sanft sich öfnet, einmal um den himmlischen Thautropfen zu empfangen, ein andres Mal um ihn als Perle wiederzugeben; sie ift die Nachtviole, die ernste unscheinbare Blume, die, wenn alle andere Blu= men schlafen, in dunkler einsamer Nacht für uns duftet; sie ist der Fixstern mit trostreich unwandelbarem Lichte. Zur Freundschaft gehören superiore Naturen, ftarke Seelen. Bur Liebe nicht. Daher haben fich bann bie Männer mit rüh= render Befangenheit eingebildet, sie feien für die Freund= schaft geschaffen, und in alten Zeiten, als sie noch starke Seelen hatten, da gab es wirklich Orest und Phlades, da gab es wirklich in Noth und Tod getreue Waffenbrüder. Doch jezt ist diese Behauptung zu sehr rococo geworden, als daß sie sich noch mit ihr hervorwagen könnten, und Cecil selbst, wenn er von Guntram sprach ober an ihn bachte, nannte ihn nie anders, als: mein guter Freund. —

Ein guter Freund verhält sich zum Freunde, ungefähr wie ein Liebeshandel zur Liebe, und so war es denn sehr natür= lich, daß Cecil in ernsten und gewichtigen Momenten keine Befriedigung in seiner Freundschaft fand.

Alls er vom Minister Abschied nahm, war er so trübe, so tief in sich versunken, daß der ihn nicht anders als mit Schmerz empfangen und entlassen konnte. Er hatte Cecil um Nandinens willen, und um seiner eignen schönen Gaben willen lieb; er hatte sich seit Jahren gewöhnt, einen Sohn in ihm zu feben, an den sich sowol liebe als stolze Sof= nungen knüpften. Er mogte sich auch wol heimlich gestehen, mas Cecil ebenfalls heimlich fühlte, daß dies Alles kaum stattgefunden hätte bei Nandinens Leben. Nun lag auf die= fem jungen und glänzenden Dafein ein so trauriger Flor! Die Gewaltsamkeit, welche das fremde Leben zerbrach, hatte bas seine bis in's Mark erschüttert. Gering wie man bon ben Menschen benken — niedrig wie man bas eigne Leben anschlagen möge — immer erbebt ber Mensch, wenn er ein Todesurtheil aussprechen oder unterschreiben soll! um wie viel mehr erbebt er, wenn seine Sand den Tod gebracht hat, mit Wissen und Willen, in zornmüthiger, rachedurstiger und bennoch besonnener Leidenschaftlichkeit! Dies innere Beben schien noch immer Cecils ganzes Wesen zu durchzittern. Um es zu verbergen, nahm er sich so heftig zusammen, daß er nicht anders als mit trübem Ernst erscheinen konnte. Der Minister war gerührt und fast gegen seinen Willen freund= lich. Er hatte ihn boch ein wenig ermahnen wollen, zu bedenken, daß dies der Ausgang sei, wenn man sich für den Mittelpunkt des Universums halte. Aber Cecils Anblick, sein erstes Wort entwafnete ihn.

"Unter dieser Wolke muß ich durch das Leben gehen!" sagte Cecil, der stolze, zuversichtliche, glücksgewisse Mensch.

Statt seine Ermahnung zu halten, erwiderte ber Mini= ster: "es kommt auch wieder blauer himmel, mein lieber Cecil!" — und fuhr fort, ganz baterlich mit ihm zu reben, und ihn über seine etwanigen Befürchtungen ganz aus ber Carriere gerückt zu werden, zu beruhigen. Er rieth ihm in seiner Haft archäologische Studien zu treiben, ober sich mit ben orientalischen Sprachen zu beschäftigen. Jene könnten ihn für einen Posten in Italien — biese für London ober Paris ganz besonders empfehlen, weil man an diesen Orten gern wissenschaftlich gebildete Männer habe. Er warnte ihn vor dem Versinken in nuplosen Trübsinn, der die Vergan= genheit nicht aussöhne und ber Zukunft schabe. Und so reif'te Cecil nach seinem neuen Wohnort ab, nachdem auch die Ministerin zärtlich von ihm Abschied genommen — zärt= lich! so froh war sie, daß er nicht ihr Schwiegersohn wer= den konnte! Dieser Gedanke hatte sie innerlich vollkommen über ben Berluft ber Tochter getröftet.

Alls Cecil die Thürme von Glogau gewahrte, über die sich die Novembernebel wie Leichentücher außbreiteten, über= lief ihn ein Schauder, und der Gedanke erwachte in ihn: Und wenn ich nun wirklich zehn Jahre hier zubringen müßte!

— Alls er durch das Thor fuhr, innerhalb desselben er wenigstens auf Jahresfrist gebannt war, besiel ihn ein noch tieferes, namenloses Grausen; war's eine Mahnung an die Vergangenheit? an die Zukunst? er wußte es nicht, aber es tauchte ihm urplöslich die Ueberzeugung auf: Sier wird mir ein Unheil widerfahren! vielleicht sterb' ich hier. Er war noch nervenkrank von den Erschütterungen der Seele

und den Leiden des Körpers, welche er in der letten Zeit überstanden; daher hatte er jene reizbare Empfänglichkeit für fremde Umgebungen und Einflüsse der Natur, an welcher gewöhnlich nur Frauenzimmer leiden, vermöge einer übersfeinerten Organisation. Er schloß die Augen und drückte die Zähne auf einander, indem er sich in seinen Mantel hüllte, als ob er sich fest und unzugänglich gegen ein droshendes Verhängniß machen wolle.

Dann stellte er sich bem Gouverneur vor, und suchte sich einzurichten und einzuleben in die Nothwendigkeit. Er wollte Niemand feben, feine Befanntschaften anknupfen; ber Gebante war ihm ein Greuel, Gegenstand ber Reugier zu werben: darum wollte er jo wenig wie möglich das Zimmer ber-Ohnehin hatte er nicht bie Erlaubniß bekommen, spazieren reiten zu dürfen, also fehlte ihm jede Auffoderung Arbeiten wollte er, ernste Studien machen, wie ber dazu. Minister ihm gerathen, ruhig werden, und von den Men= schen sich fern halten. Er schrieb feiner Mutter, seinem Bruber Sigismund, seiner Tante vorzugsweise, lang unb ausführlich über seine letten Erlebniffe. Bis bahin war er allzu leidend gewesen, und hatte immer nur von Zeit zu Beit einige Worte für fie an Guntram bictirt, ber bann eine beruhigende Bemerkung über fein Befinden und feinen Bustand hinzufügte. Nun aber lag ein ganzes Paquet von treuen, troftlosen, zärtlichen Briefen vor ihm, und je mehr ihm graute vor bem Verkehr mit gleichgültigen kalten Men= schen, besto mehr wollte er sich im Geist an diejenigen anschließen, beren Liebe und Theilnahme ihm jezt so wolthätig war. Und so schrieb er ihnen benn aus vollem, überwal= lenden Bergen, im tiefen Bewußtsein eines selbstverschuldeten

Unglücks und folglich mit einer Trauer, die zu tief war, um für eine Beschönigung des Geschehenen gelten zu können, oder um bei Andern eine Entschuldigung zu erbetteln. Er bat um Briefe; er bat Alle, seine Schwestern, mit denen er sonst nie in Correspondenz gewesen, seine Cousinen. Es war als wolle er sich in all' der Liebe und Freundlichkeit gleichsam reinbaden, um wieder Zuversicht zu sich selbst und zu einem helleren Schicksal als bisher ihm zu Theil gewors den, fassen zu dürfen.

"So viel Gaben und so wenig Glück!" sprachen un= willfürlich alle die Seinen.

"Wie kommt es nur, fragte seine jüngste Cousine Molly ihre Mutter mit großer Bekümmerniß, daß es dem Cecil plöglich so übel geht? daß Nandine stirbt, daß er gekränkt und zurückgesetzt wird, daß ihm jezt das Allertraurigste gesschieht?"

Frau Forster erwiderte mit Thränen im Auge: "Gott hat ihm nur die Gaben verliehen, um Alles zu erstreben, mein Kind, und nicht das Glück, um Alles zu erreichen."

Ach, sie hätte wol sagen müssen: Er hat die Gaben mißbraucht; woher soll ihm das Glück kommen und wie kann es bei ihm bleiben?

Um die Weihnachtszeit schickten ihm all' die freundlichen Frauen jene kleinen Geschenke, die sie mit solcher Liebe zu machen pflegen, mit solcher graziösen Beachtung der Neisgungen und Gewohnheiten. Seine Schwester Sophie schickte ihm einen großen Strauß schöner künstlicher, von ihr selbst gemachter Blumen, und schrieb ihm dazu: "Ich kann mir eine Festung nun einmal nicht wie einen Ort vorstellen, wo Blumen wachsen, und da ich weiß, daß Du sie gern in

Deinem Zimmer magst: so sende ich Dir diese, die wenigstens den Vorzug haben, daß sie nicht verwelken." — Frau Forster schieckte ihm einen Fußteppich, den sie selbst gestickt, mit dem Bemerken: sein Zimmer sei ihr nach seiner Beschreibung allzu frostig und kühl erschienen. Von Wolly bekam er eine Aquarelzeichnung: das intérieur des Salons aus dem Landhaus am Rhein, wo er die frohsten Tage seiner Jugend mit ihnen allen zugebracht; — und so die Uebrigen. Gar Lolly hatte seiner gedacht, und ein schönes Blatt brachte ihm aus Brüssel ihr reizendes, geistvolles, von ihren drei Kindern umgebenes Bild.

Diese Atmosphäre von Liebe erquickte zuerst - und verweichlichte bann Cecil. Die Frauen wollten ihn nur tröften; aber wie ihnen bas leicht geschieht: sie verstehen kein Maaß zu halten, besonders nicht wenn ihr Mitleid erregt wird; fie versielen in eine Art von Aboration, und Cecil ließ sich in dieser unschuldigen Weise anbeten. Je wärmer und weicher er von diefer Seite berührt ward, um desto mehr floh er jeben Verkehr mit ben Menschen um ihn her, benn er war in keiner Urt für einen gleichgültigen Umgang gestimmt. In bosen Stunden berschloß er sich trüb und streng in sich felbst; in guten Stunden fand er Anregung in seinen Stu= bien, und Erholung im brieflichen Umgang. Als aber das klare Winterwetter die Wolfen und Nebel verscheucht, und bafür frische Luft und hellen Himmel hatte, ba ertrug er · bie abspannende Zimmerluft nicht länger. Er ging ins Freie, nämlich auf ben Wall innerhalb ber Mauern. Mit hppochondrischer Laune und Pünktlichkeit wählte er bie Stunde von eins bis zwei, weil da gerade Niemand spazie= ren zu gehen pflegte, und ein gewisses Thor, durch das er täglich hinaus und wieder herein ging. Es war das innere Thor. Un dem äußern stand das Wachhaus; an dieses lehnte sich nur das einsame Häuschen des Thorschreibers, mit einem Fenster rechts und einem Fenster links von der Hausthür, und jedes dieser kleinen, niedrigen, trüben Fenster erhellte ein winziges Stübchen. Das eine bewohnte der Thorschreiber mit seiner Frau; in dem andern wohnte ihre Tochter Louise.

Ein Fremder, der sich absondert und seine eigenen, ein=
samen Wege geht, wird sogar in einer großen Stadt be=
merkt, um wie viel mehr in einer kleinen, und nun gar in
einer folchen, wo er als Gefangner leben muß. Man hatte
auch hier viel von Cecil gesprochen: man war aufs Genauste
von allen Umständen seines Duels unterrichtet; man nahm
Partei für und gegen die Veranlassung zu demselben, für
und gegen sein einsiedlerisches Leben. Von dem allen aber
wußte Louise Müller, die Thorschreibertochter, nichts.

Sie saß in ihrem Stübchen am Nähtisch und nähte äußerst sauber den Hohlsaum von schönen Batisttaschen= tüchern für die Gemalin des Gouverneurs; denn sie war eine sehr geschickte Nähterin, der ihre Kunst einen guten Erwerb eintrug. Im Venster standen Töpse mit Geranium und Reseda, eine Mirthe und ein Monatsrosenstock. Der Nähtisch stand dicht am Venster, des Lichtes wegen, und ein schweres Nähkissen zierlich in Tapisserie gestickt, das Geburts= tagsgeschenk einer Freundin, schmückte ihn. Über demselben hingen einige aus Almanachen geschnittene Stahlstiche in bescheidenen Rahmen von Goldpapier, und noch etwas höher hing an einem starken Nagel der grüne Käsig eines schmet= ternden Kanarienvogels. Ein ziemlich kurzer und faltenloser,

aber blendend weißer Musselinvorhang rahmte eng dies ganze Bilden eines engen Lebens ein.

Es war ohnehin kein sonderlich klarer Tag, und Louise Müller hatte Mühe, Die feinen Faben bes Batiftes scharf mit ihrer Nadel bei jedem Stich zu sondern; doch plötlich wurde es so bunkel, daß sie es unmöglich konnte. blickte unwillig auf, wer so nah am Fenster vorübergehe, um es gänzlich zu verdunkeln? Es war Cecil; aber sie kannte ihn nicht. Sie sah einen großen, rabenschwarz ge= kleideten Mann mit einem Flor um ben Sut — er trauerte um Nandine — fest in einen weiten schwarzen Mantel ge= wickelt, langsam vorüber geben wie Jemand ber in Bedan= fen vertieft ift und feine Gile hat. Gie hatte nur noch Beit, sein schönes edles Profil zu gewahren, über welches Krankheit und lange Trauer eine Marmorfarbe — und die Gewohnheit ernfter Gedanken eine sinnende Schwermuth ge= haucht hatten, dann verschwand er im Thor. Als er fort war, blickte Louise auf einen ihrer kleinen Stahlstiche, ber bas Porträt eines jungen, melancholischen Mannes war, ben die Unterschrift als Edgar Ravenswood bezeichnete; und bachte bei sich felbst:

Es fehlte ihm nur die lange schwarze Feder, so würde er akkurat wie Edgar Ravenswood ausgesehen haben. Aber wer mag das sein?

Dann nähte sie fleißig weiter. Eine Stunde später ging Cecil mit berselben Haltung, mit demselben Schritt, auf demselben Wege, wieder in die Stadt hinein.

Am andern, am dritten, am vierten Tage wiederholte er seinen Spaziergang. Jedesmal ließ Louise Müller ihr Nähzeug in den Schooß fallen um ihn grade ins Antlitz zu sehen, und um jedesmal mit verstärkter Überzeugung zu sagen:

Ebgar Ravenswood wie er leibt und lebt! Schade, daß er keine schwarze Feder trägt.

Um Abend bes vierten Tages fragte sie ihren Bater:

"Wer mag denn wol der schwarze Herr sein, der hier immer vorbei und spazieren geht, und so traurig aussieht? kennst Du ihn nicht, lieber Vater?"

"Es ist ein Herr aus Berlin; entgegnete ber alte Müller, der sich durch sein Thorschreiberamt berufen glaubte, alle Menschen zu kennen, welche durch das Thor ein= und auswanderten, und daher weder Fragen noch Erkundigungen bei Nachbarsleuten, Gevattern und Freunden sparte. Und wenn der Herr schwarz angezogen ist und traurig aussieht, so hat er großes Recht dazu, denn Se. Majestät der König hat ihn zu lebenslänglicher Festungsstrase in unserer Stadt Slogau verurtheilt."

"Großer Gott, sagte Louise mitleidig, was kann er benn gethan haben? das ist doch hart!"

"Hart? dummes Ding! fuhr der alte Müller auf. Unser König ist der beste und gnädigste von allen Königen. Was der thut das ist wolgethan! kann es von ihm fast eben so gut als von unserm lieben Herrgott heißen, so ein gerechter König ist er!"...

"Aber was hat denn der arme junge Mann verbrochen, daß unser gnädiger König so streng gegen ihn ist?" fragte Louise zitternd.

"Er hat seinen besten Freund rachgierig in einem sehr mörderischen Duel erschossen, und darüber hat sich seine Braut, die zugleich die Schwester seines Freundes war, zu Tode gegrämt. Se. Majestät will aber Friede und Freude im ganzen preußischen Reich haben, wie viel niehr zwischen so nahen Verwandten und vornehmen Leuten — denn der Eine ist der Sohn von einem Präsidenten und der Andre von einem Minister — und deshalb ist an dem Mörder dies Exempel statuirt."

So lauteten die Nachrichten, welche die Fama von Glo= gau in die untersten Kreise versprengt hatte.

"Ein Mörder ist er aber doch wol nicht, lieber Vater, sagte Louise beklommen, wenn er auch seinen Freund im Duel erschossen hat?"

"Nicht? fragte Müller barsch. Nun wie nennst benn Du, Jungser Weisheit, einen Menschen der einen andern getödtet hat? he? — Dummes Ding!" setzte er hinzu, weil Louise schwieg und sich besann, ob es wirklich keinen andern Ausdruck gebe. Und damit war das Gespräch zu Ende, denn der alte Müller liebte keine Widerrede. Er war ein allzu lohaler Unterthan um nicht ein etwas despotischer Vater zu sein. Die patriarchalischen Vorstellungen von unumschränkter königlicher und väterlicher Gewalt gehen gewöhnlich Hand in Hand.

Louise war des Schweigens zu gewohnt, um sich das durch gedrückt zu fühlen. Da es Abend war zündete sie die Lampe an, rückte die alten harten Lehnstühle der Eltern an den Tisch, und setzte sich dann selbst mit einer weniger seisnen Arbeit daran. Die Mutter, welche mit der gedankenslosen Geschäftigkeit des Volkes es zuwege brachte, den ganzen Tag in dem winzigen Häuschen herum hanthieren zu können, kam nun auch herein, setzte sich an ihr schnurrensbes Spinnrad, und begann ihre Lippen in der nämlichen

Weise zu bewegen, wie sie den Tag hindurch Hände und Füße bewegt hatte: sie begann ununterbrochen und gedanstenloß zu sprechen. Der Vater rauchte, kraute die Kaße auf den Kopf, welche behaglich murrend auf seinen Knien lag, und warf ab und an ein Wort in den Redestrom seisner Gattin. Um sieden Uhr brachte diese ein Viersüppchen zum Nachtessen auß der Küche herein. Um neun Uhr legte Louise ihre Arbeit sauber zusammen und in ein Körbchen, laß auß dem Gesangbuch ihren Eltern ein Lied vor, wünschte ihnen gute Nacht, und ging nach ihrem Stübchen hinüber.

Aber bort begann ein neues leben für sie - ein sol= ches, das sie wie die Theaterdekoration eines Königspalastes ober einer Feengrotte über bas burre Sparrwerk bes alltäg= lichen warf. Geschwind ging sie zu Bett — benn es war am Abend recht kalt in ihrem Zimmer! ftatt aber ihr Licht auszulöschen, putte sie es säuberlich, zog bann rasch und freudig ein Buch unter ihrem Kopffissen hervor und las! - las mit bem Entzücken, bas man nur bei fiebzehn Jah= ren kennt, wo man ein Buch nicht sowol lief't, als lebt. Jezt grade las sie "Kabale und Liebe," und Gott weiß wie viel Thränen das Schicksal ihrer Namensschwester ihr er= preßte, ja, vielleicht hätte sie weniger, ober weniger bitter= lich geweint, wenn diese Namensverwandtschaft nicht ftatt= gefunden hätte. Jezt schien ihr, als sei ein Theilchen von ihr felbst dabei im Spiele, ober gar, als könne es vielleicht ein Vorspiel ihres eigenen Schicksals sein. Denn es ist unvermeidlich, daß die Imaginationswerke, Schauspiele, Romane, Gedichte, eine unberechenbare Gewalt über die ein= bruckbereiten Seelen junger Mabchen bekommen, die sich für nichts interessiren und nichts verlangen als bas Gine - mit

bem herzen zu leben. Was bas eigentlich heiße, bas wissen sie nicht. Sie sehen wol in ben Büchern Leid und Schmerz, Verzweiflung und Tod, aber sie sehen es wie die dunkle Folie, auf welcher der Diamant der Liebe ruht, ober wie bas vernichtende Gewitter, über das fich der Regenbogen bes Friedens breitet, ober wie ben stürmischen Tag, aus bem sich ber glorreiche Sonnenuntergang ber Kraft erhebt. Der schwarze hintergrund, und Gewitter und Sturm scheint ihnen Nebensache ober leicht überwindlich zu sein, weil sie ohne Erfahrung sind. Alle Imaginationswerke, wenn sie die Tiefen und das wunderbar wechsel= und geheimnißvolle Spiel ber Menschenseele zu erfassen und barzustellen streben, find gut für Menschen, welche zum Bewußtsein über sich felbst und das Leben gekommen und nicht mehr athemlos burftig nach beffen Emotionen sind. Dann werden sie ihnen manches Verständniß erschließen, sie zu mancher Beobach= tung leiten, sie zur Einkehr in sich felbst, zum Nachdenken über Ursach und Wirkung anregen, ihnen feine Dinge und ernste Wahrheiten fagen; aber grade dies, mas einen Ro= man so anmuthig macht: die Feinheit und Tiefe ber Men= schenkenntniß und die auf derselben gegründete Entwickelung der Gefühle und Charaftere — geht für junge Mädchen ganz verloren, und da ohnehin die Phantasie rasch und leb= haft genug bei ihnen ift, so scheinen mir die Imaginations= werke wenigstens höchst überflüssig für sie. Ich höre zu= weilen sagen: "Aber mit Auswahl doch!" — ba ist aber keine, keine zu treffen, welche nicht die zartesten, innerlich= ften Fibern bes Herzens vibriren machte! D spart ihnen bas für bie Wirklichkeit auf, und laßt fie nicht an Victionen es verschwenden. Eine Ausnahme wäre freikich zu machen: die des historischen Romanes, wo in der Genauigkeit, Breite und Weitschweifigkeit der Beschreibung die Phantasie er= lahmt, wo ftatt ber Gefühle bie Kleiber analhsirt werben und wo man statt ber Charactere, Gebräuche ausgemalt findet. Er verwässert freilich die hohe, eble, starke Geschichte — doch das thut der keinen Schaben bei ihren ächten Jün= gern; und die Bergen ber jungen Lefer setzt er in feine be= denklichen Flammen — wobon hier eben die Rede ist. Was übrigens die Pädagogen dazu sagen, ob sie sich die Macht zutrauen, burch ihre Lehren und Ermahnungen die Kraft bes Eindrucks zu neutralisiren, ben ein Roman ober eine Tragodie gemacht; ob fie herzhaft glauben, eine junge Seele empfinde die verponten Liebes= und Sehnsuchtsgefühle nicht eber, als bis sie ihr die Erlaubniß ertheilen, sich ihnen dem Verlobten gegenüber hinzugeben, — das weiß ich freilich nicht. Ich wollte nichts, als meine Überzeugung aussprechen.

Louise Müller hatte Niemand, der sich um ihre Erziehung, so wie wir es verstehen, bekümmerte. Sie war in die Schule gegangen, hatte lesen, schreiben und rechnen gelernt, auch gelernt, wo auf der Landkarte die Hauptstädte der europäischen Reiche liegen und wie viel Einwohner sie haben; dann war sie zum Prediger gegangen, um ihr Christenthum so weit zu lernen, um consirmirt zu werden, und in die Nähschule, der seinen Arbeiten wegen. Bei sechszehn Jahren hatten all diese verschiedenen Studien aufgehört, denn Bater Müller erklärte, ein Mädel das schon mit seinen Eltern zum Abendmal gegangen sei, brauche nichts mehr zu lernen, sondern müsse nun an's Erwerben und an Unterstützung der Eltern in ihren alten Tagen denken. Die Haupttugend eines Mädchens bestand für ihn in Arbeitsamkeit und Kleiß, wor=

aus ganz von felbst ein stilles, sittsames Benehmen folge. Lesen nannte er Mussiggang, und außer Bibel und Gesang= buch war ihm jedes Buch ein Greuel. Er bachte in biesem Bunkt ungefähr wie jener fanatische Muhamedaner, ber bie Bibliothek zu Alexandrien verbrannte, sprechend: "Steht in all' den Büchern daffelbe was im Koran, so sind sie über= flussig, steht etwas Andres drin, so taugen sie nichts." Er hatte einmal seine Tochter beim Lesen von "Menschenhaß und Reue" ertappt, das sie von einer Freundin erliehen hatte, und nun mit heißen Thränen benette. Er machte diese Thränen bedeutend heftiger, wenn auch minder suß fließen, indem seine Rechte ziemlich heftig ihre Wange berührte, und die Linke zugleich bas Buch in das Ofenfeuer schleuberte. Als bies Strafgericht ihm gar acht Groschen kostete — weil die ergrimmte Bücherverleiherin, der Louise und die Freundin das Unglück geklagt hatten, diesen Scha= benersatz begehrte - als biese enorme Summe ihm, eines Buches wegen, buchstäblich in Rauch aufging, ba that er einen zornigen Schwur, die Tochter solle ganz andere Dinge erleben, beträfe er sie je wieder bei einem folchen nichtsnutigen Buch. Doch Louise konnte nicht mehr die Thränen, die Theil= nahme, das Herzpochen vergessen, womit sie "Menschenhaß und Reue" zwei und ein halbes Mal hintereinander gelesen. Da sie für Geld Sandarbeiten machte, fo war es dem Bater nicht mog= lich, jeden Gang in die Stadt zu controliren und jeden Groschen ihrer Einnahme zu berechnen; sie nahm beimlich Bücher bei ber Verleiherin, und .las sie heimlich bei nächtlicher Weile. Um Tage versteckte sie ben lieben gefährlichen Schatz balb hier bald bort an einem verborgenen Plätzchen. Ihre langen und langweiligen Tage legten sich über ihre zauberhaften,

tausenbfarbigen Nächte, wie die Nachtfalter mit bunkeln Flügeln die bunten und lieblichen zudecken, die sie verbergen und schüten. So farblos, eng und bürftig ihre Existenz am Tage war, so glänzend, weit und reich wurde sie, so= bald Abends um 9 Uhr die Thür ihres Stübchens hinter ihr zufiel, und ber Riegel sie von der Außenwelt und der Wirklichkeit abschloß. Sie las bis tief in die Nacht hinein, bis ihr bie Wangen brannten und die Füße eiskalt wurden, bis fie die heißen, schweren Augenlider trot aller Anstren= gung nicht mehr offen erhalten konnte. Dann löschte sie ihr Licht, und ein fiebernder, halbwacher Zustand voll Bilder, Träume und Erscheinungen, ging lange, lange bem ftillen, erquickenden Schlaf borber, in welchem bas Berg all' feine Befümmerniß, ber Geift all' feine Unftrengungen, Die Seele all' ihre Unruh vergißt. Wenn bie Mutter aus bem fur= zen, flüchtigen Schlaf bes Alters früh bei Tagesanbruch er= wachte, und im Säuschen herum zu schleichen begann, war Louise zuweilen noch nicht eingeschlafen, und aus dem Mor= genschlummer erweckte sie bann gewöhnlich ber Bater, in= bem er mit ber Faust an ihre Thur bonnerte.

"Dein Klopfen hört sie ja seit einer Stunde nicht, Mut= ter! sagte er indem er die Alte bei Seite schob, so ein ver= schlafenes Mädel ist es."

Dieser Mahnung mußte Louise denn freilich Folge leisten, umsomehr da heftige, Vorwürse nur durch ihr allerschnellstes Erscheinen gemildert werden konnten. Der lange Schlaf, behauptete der alte Müller, gebe der Jugend dickes, schwe=res Blut, mache sie unlustigen Gemüths und trägen Wesens — was ihr übel anstehe; und seine Tochter müsse flink und fröhlich sein, wenn er sie lieb haben solle. Louise war aber

von Natur weber slink noch fröhlich. Die rastlose äußere Geschäftigkeit ihrer Mutter hatte sich bei ihr nach Innen gekehrt, und zog sie in eine dunkle Gefühlswelt hinein, über der sie brütete, von der sie mit offenen Augen träumte. Das gab ihr etwas Zerstreutes und Kaltes. Abermals zum Gegensatz von der redseligen Mutter sprach sie fast gar nicht; und das gesiel dem Vater eben so sehr, als ihre Zerstreuung ihm mißbehagte. Die Jugend muß zuhören, wenn das Alter spricht; war eine von seinen Sentenzen. Er hätte sie aber vervollständigen und sagen dürsen: Aber das Alter muß auch von Dingen reden, welche der Jugend nützlich und erstreulich sind. — Es ist schlimm für die Jugend, daß alle Sentenzen und Maximen von alten Leuten ausgehen und folglich zu ihrem Vortheil sind.

Seit langer Zeit hatte Louise keinem Wort ihres Vaters eine so tiefe, theilnehmende Ausmerksamkeit geschenkt, als seinem Bericht über Cecil. Sie war so groß, daß sie bei der nächtlichen Lectüre ihrer Theilnahme für Ferdinand von Walther und Louise Miller Eintrag that. Gott! dachte sie, es passiren doch wirklich eben so traurige und noch traurigere Geschichten als man in den Büchern lies't, und wer weiß, ob diese von "Kabale und Liebe" nicht auch irgendwo passirt ist.

Cecil setzte seine täglichen Spaziergänge pünktlich und gleichmäßig fort, und Louise bewachte seine Erscheinung mit unsäglicher Spannung. Sieht denn ein Mensch, der seinen Freund getödtet und seine Braut verloren hat, noch aus wie alle übrigen Leute? fragte sie sich selbst, und mußte sich dann bei Cecils Anblick gestehen, daß er allerdings aussehe wie Niemand sonst, der ihr vorgekommen. Allmälig sing

bie Stunde von eins bis zwei an, die Wichtigkeit für fie zu gewinnen, welche bis jezt bie neunte Abendstunde gehabt. Die Ungebuld, das Verlangen, die Erwartung, die sie ihren Büchern zugewendet, wendete sie nun ben zwei Augenblicken zu, wo er an ihrem Fenster vorbei ging. Vom frühen Morgen an beobachtete sie bas Wetter, Wind und Wolken, ob es regnen ober schneien ober Sonnenschein kommen werbe, und berechnete banach die Gewißheit, die Wahrscheinlichkeit, bie Unniöglichkeit seines Spazierganges. Cecil hatte sein Leben nach ber Uhr eingerichtet, weil er fant, bag trübe Epochen wenn nicht am schnellsten, boch am unmerklichsten verstreichen, sobald ber Tag mit wechselloser Regelmäßigkeit eingetheilt ift. Die Existenz nimmt bann eine gewisse Ma= schinen=Bewegung an vermöge welcher die Seele zur Ruhe gebracht werden kann, wie bas Rind zum Schlaf burch bie Bewegung ber Wiege. Die Seele erwacht benn freilich zu= lett, wie auch das Kind — aber gestärkt. Darum ließ sich Cecil selten durch bas Wetter stören, höchstens burch strömenden Regen. Dennoch, obgleich Louise das sehr bald bemerkte, hatte sie allmorgentlich die unfägliche Angst, er werde nicht kommen; denn je glühender ein Wunsch ist, besto unmöglicher kommt uns bessen Erfüllung vor. Sobalb die Uhr Eins schlug wurde ihr abwechselnd heiß und kalt bor Spannung, und kam nun Cecil bald barauf, so fühlte sie im Grunde keine andere Freude, als die, von ihrer Er= wartung erlös't zu sein; die rechte Freude kam jezt, in der Stunde von eins bis zwei, wo sie ihn auf bem Wall, und feine Beimkehr gewiß wußte. Das war eine felige Stunde, burch bie alle geheimnisvollen Entzückungen gingen, welche fie fonft nur bei ihren Büchern gehabt. Wenn Cecil bann

fam, beobachtete sie ihn genau, Gang, Haltung, Ausbruck, Buge — Tag für Tag mit neuem, mit erhöhtem Intereffe, und nach und nach mit dem brennenden Wunsch boch ein einziges Mal recht genau feine Augen zu feben — wohinter sich vielleicht ber Wunsch versteckte, von ihm angesehen zu werben. Cecil blickte aber, wie ein ernster Mensch ber er war, ruhig und gleichgültig grabeaus. Um allererften Tage, als er noch keine bedeutungsvolle Erscheinung für Louise war, hatte er allerdings jenen unwillfürlichen Blid auf fie gleiten laffen, mit bem nian an einem gang nahen Fenfter vorüber zu streifen pflegt; da hatte er hinter kleinen trüben Scheiben unscheinbare Blumentopfe und ein häßliches, nahen= bes Mädchen gesehen, das ein feuerfarbenes Salstuch mit gelben Blumchen trug, und eine feuerrothe Nasenspite hatte - Grund genug für Cecil, sein Auge nie mehr burch ben Anblick bieses unholden Frauenzimmers zu beleidigen. Und bas geschah in bemselben Moment, als seine äußere Er= scheinung einen so ganz entgegengesetzten Einbruck auf sie machte.

Ach ja! sie war allerdings häßlich, die arme Louise Ich hab' es so lange wie möglich verschwiegen, damit nicht alle Welt sich von Hause aus gleichgültig wie Cecil von ihrer rothen Nase wegwenden möge. Endlich kommt es denn voch zur Sprache. Endlich würde man sich doch verwundern Cecil täglich bei einem Mädchen vorübergehen zu sehen, ohne sie eines Blicks zu würdigen, wenn man ein Madonnen=antlig bei ihr voraussegen dürfte. Denn er hat zwar die besten Vorsätze gefaßt weder zu kokettiren noch zu lieben, weder die Herzen zu gewinnen noch zu brechen; und sein eignes Herz einer Frau hinzugeben — bas mag ihm vielleicht

8\*

gar unmöglich sein. Überdas gehört er zu ben Männern, bie nur Neugier, nicht Theilnahme für eine Person haben, welche ein rothes Kattunhalstuch trägt und ohne Handschuh über bie Straße geht. Seine Sympathien waren für eine Atmosphäre von Feinheit, Elegance, Grazie, welche nur von Denjenigen als oberflächlich, heuchlerisch, ben Charakter verflachend, das Herz erstickend ober verderbend dargestellt wird, die in niedriger Sphäre bleiben, weil ihnen keine andere zugänglich ift. Er begehrte bas Spiel des Beistes, die Geschmeidigkeit der Formen, die Anmuth geselliger Bil= bung, welche ben Mangel an Schönheit - Diefen unleug= baren, schmerzlichen, in unfrer mattblütigen Zeit immer weiter umsichgreifenden Mangel — vergessen macht. Den= noch wurde seine Neugier unfehlbar für ein reizendes Antlit erwacht fein, und ihn wer weiß wie weit von feinen Bor= fätzen abgelockt haben. Aber jezt war es unmöglich! Louise hatte eine breite untersette Gestalt, die auf einem furzen Halse einen etwas großen Kopf trug. Die Büge waren ftark und boch nicht bestimmt; bas Gesicht war zu fett. Ihre lebhaften braunen Augen lagen tief hinter ben ftarken Bak= fenknochen und ben biden Baden. Inbeffen übertraf bie Unschönheit ber Farbe bei Weitem bie ber Form. Lebensweise buckte fie unabläffig über eine mühselige Arbeit, sperrte sie in ein niedriges, heißes Stübchen, gonnte ihr keine Bewegung, keine frische Luft. Daher brängte bas Blut zum Kopf, röthete ihre Nase, ihre Augen, und machte ihren Teint fahl und fleckig. Unter andern Berhältnissen waren bie Eltern mit ihr in ein Bab gegangen, hatten sie reiten lernen ober viel geben laffen, hätten die Unschönheit und mit ihr die frankhafte Anlage zu beseitigen gesucht;

boch in den ihrigen war davon nicht die Rede. Sie nähte Tag aus, Tag ein, vom Morgen bis zum Abend, und ging nur aus um ihre Kunbschaft zu beforgen, und Sonntags in die Kirche. Ein Besuch bei einer Freundin wurde bann und wann mit biefen Gangen verfnüpft. Die Freundin bieß Marianne und war die Tochter eines Briefträgers. Da Marianne eine sehr zänkische Mutter hatte, die mit aller Welt keifte und schmollte, so sahen sich die Mädchen viel lieber in Louisens stillem Stübchen, wo sie ungestört mit einander plaudern durften. Und das gönnte ber Thorschrei= ber seiner Tochter gern, umsomehr ba Marianne ein mun= tres fröhliches Mädchen, und der Briefträger sein langjäh= riger Freund war, der die allerausführlichsten, wenn auch nicht die richtigsten Geschichten über die Correspondenzen zu erzählen wußte, die er feit vierundzwanzig Jahren in der Stadt Glogau herumtrug. Nicht daß er ein unzuberlässiger Mann gewesen wäre und sich je eine unerlaubte Reugier hätte zu Schulden kommen lassen; o mit nichten! Nur die erlaubte, welche — — ober, damit ich mir keine Feinbe mache! das Combinationsvermögen, welches auf allen Post= bureaus herrscht, weshalb sollte Herr Kraft, ber Briefträ= ger, es nicht besitzen und üben? Bu viel Taufende von Briefen waren burch seine Vinger geglitten, zu viel tausend Mal hatte er ben Empfang biefer Briefe gesehen, um nicht burch ihre Form, Adresse, Bahl, gewisse divinatorische Gaben über ben Inhalt ganz unwillfürlich in sich auszubilden. Indesich ging er höchst vorsichtig mit dieser gefährlichen Wissenschaft um, und nur bei seinem langjährigen Frand Müller er= laubte er es sich, die stiller und verschwiegenen Spekula= tionen auszusprechen, welche er über feine Briefe anftellte.

Marianne und Louise, welche nie in ihrem Leben einen Brief weber geschrieben noch erhalten hatten, kannten folglich nicht das geringste Interesse dafür. Sie plauderten von ihren eigenen kleinen Angelegenheiten, von Arbeiten, Kunden, Einnahme und Ausgabe; von den wunderschönen Büchern die sie lasen, und den wunderschönen Hüten und Kleidern, die sie bei den vornehmen Damen sahen; von Liebesverhält=nissen und anderweitigen Klatschereien in ihrer eigenen und in höherer Sphäre; kurz, sie sprachen ganz genau von denzienigen Dingen, welche junge Mädchen interessiren, welches Standes sie auch sein mögen.— nur mit der Modisistation, daß bei den vornehmeren Gouvernanten, Lehrmeister, Benzsionen, mit ihrem unendlichen Gesolge von Klage über die Langeweile, und Spott über deren Schwächen und Lächer=lichkeiten, an die Stelle der Kundschaft treten.

Seitbem Louise täglich Cecil sah, hatte sie viel weniger als sonst den Wunsch, mit Mariannen zu plaudern, denn die Gegenstände ihrer Plaudereien waren ihr höchst gleich= gültig geworden. Sie hatte weiter kein Interesse, als das für ihn und für seine traurige Geschichte, die sie mitleids= würdiger als irgend eine in ihren Büchern fand. Nur für Kabale und Liebe behielt sie eine ganz besondere Zärtlichkeit, und zwar ihres eigenen Namens, und des Umstands wegen, daß Cecil, wie Ferdinand, eines Präsidenten Sohn war. Im Lauf ihrer Gedanken zu folgen, wäre ganz unmöglich schon beshalb, weil sie durchaus keine bestimmten und diesetichten Gedanken hatte, sondern nur wirre, unklare, aber eben daharch mächtigfesselnde Vorstellungen von der Möglichkeit eines ähnlichen Versätnisses, von dem schmerz= lichen Gruck einer solchen Liebe. Was daraus werden, wie

sie enden könne — daran dachte Louise nicht. Bei siedzehn Jahren kennt man überhaupt kein Ende, weil man keinen Wechsel kennt, und tritt der Tod auch in's Leben hinein, so kann er wol das, doch nicht die Unwandelbarkeit der Sefühle zerbrechen, denn der junge Mensch glaubt an die Ewigkeit, nicht blos im Himmel, sondern schon auf der Erde.

einmal Gecils Augen zu sehen! — Ihm einmal grabe ent=
gegen zu gehen? aber es war doch allzu unschicklich, einem Mann grabe in's Gesicht zu starren. — Ein Geräusch zu
machen, irgend etwas hinzuwerfen, oder dergleichen damit
er sich danach umschaue? aber sie würde sich allzu verlegen
dabei benehmen. — Endlich siel ihr ein, sich in ihre Haus=
thur zu stellen. Sie that es. Sie lehnte sich an den Thur=
pfosten, so daß sie den Weg hinauf sah, den Gecil kam.
So lange er in der Ferne war, freute sie sich halb selig über
ihren Platz, der ihr erlaubte, ihn so viel länger zu sehen.
Als er sich näherte — lief sie davon und in ihr Zimmer.
Das war boch dumm von mir! murmelte sie ganz verdrieß=
lich, nachdem er vorüber war; aber ich konnte nicht anders.

Eines Tages schneite es heftig. Die Mutter hatte schon am Morgen vor dem Häuschen den Schnee weggekehrt; doch Mittags lag er wieder fußhoch. Da kann ja Niemand durchkommen! dachte Louise plötlich, als sie kurz vor ein Uhr aus dem Fenster sah, sprang auf und heraus und fegte den Schnee so sauber und sorglich weg, als kehre sie ein Prunkgemach und nicht die Straße. Froh ihres Werkes setzte sie sich wieder an ihren kleinen Nähtisch, und hoste heimlich, irgend ein guter Geist werde Cecil zuslüstern, daß

sie einzig für ihn den Weg geebnet habe. Doch dieser gute Beift, ber Verständniß heißt, waltet nur zwischen Seele und Seele, und geht nicht von einer Phantasie zur andern; Cecil beachtete nicht im minbesten biese Aufmerksamkeit. Nur als er von der ungebahnten Promenade zurückfehrte, trat er auf bem freien Plätchen ein Paarmal ftark nieber um den Schnee abzuschütteln, ber sich unbequem um seine Füße geballt hatte. Dabei fah er aber fehr aufmerkfam feine Stie= fel, und gar nicht die arme Louise an, die gespannt jede feiner Bewegungen überwachte. Gine Freude hatte fie in= bessen boch. Cecil hielt sein Taschentuch in ber Hand: einen weißen Foulard mit schwarzem Rande, ber Trauer wegen, und ein schwarzes F. war mit Seibe zierlich in einen Zipfel gestickt. Ein F.! das konnte nun Franz, Felix, Friedrich, Florentin, und eben so gut hundert Familiennamen bedeu= ten; Louise aber beschloß, daß es Ferdinand bedeute, und war entzückt über ihre Entbedung.

Bei ber nächsten Gelegenheit machte sie es genau wieber so, und diesmal hatte die Sache einen eben so uner= warteten Erfolg. Es war trot des bedeutenden Schneefalls wunderschönes Wetter, und der Sonnenstral der letten Fe= bruartage lag funkelnd und glitzernd über der weißen Fläche, die lind unter ihm zu schmelzen begann. Der alte Müller stand in seiner Hausthür und sonnte sich. Die Hähne kräh= ten. Die Spatze und Goldammern flogen zirpend und ver= gnügt durch die belebende Luft. Es war zwei Uhr, und Cecil kam zurück. Wieder stampste er den Schnee von den Füßen; da er aber einen alten Mann mit weißem Haar in der Thür gewahrte, und da er vornehme Manieren hatte, zu denen wesentlich Leutseligkeit gegen Geringe gehört, so

grüßte er ihn freundlich. Der alte Müller rieh sich vergnügt die rothblauen Hände daß die Finger knackten und sagte, sein Käppchen rückend:

"Ein Wetter wie im Mai so schön!"

"Ja, prächtiges Wetter," antwortete Cecil und ging vorüber.

Louise saß da, die Stirn fest an die Fensterscheiben ge= brückt, lautlos, bewegungslos, ganz Aug und ganz Ohr. Cecils flüchtiges Lächeln, womit er den Vater begrüßt, der glänzende Blick, ber aus bem bunkeln ernsten Auge glitt, am meisten vielleicht bie flingende Stimme - zitterten in ihr nach, als er längst fort war. Tagelang zehrte sie von bieser Erinnerung. Dann erwachte ber Wunsch brennenb in ihr, auf ähnliche Weise von ihm begrüßt zu werden. Sie versuchte wieder, wie schon früher, unter bie Sausthur zu treten; und diesmal blieb sie wirklich stehen, und blickte scheinbar unbekümmert straßab und straßauf. Aber o weh! es war ein finstrer, grauer Tag, an dem man sich nicht aufgefodert fühlt, froh die Welt und die Menschen anzuschauen. Überbas hatte ein Brief von Guntram Cecil tief niedergeschlagen. Im Lauf bes Sommers follten Versetzungen und Beränderungen im diplomatischen Corps statt finden, und das Alles ging ihm verloren! Es treten zuweilen die äußern Verhältnisse wie glückliche Constellationen zusammen, bemjenigen ein rasches und seltnes Glück bringend, ber, wenn er ben flüchtigen günstigen Moment versäumt hätte, vielleicht ein Jahrzehnt auf einen ähnlichen warten müßte. Das wußte Cecil fehr gut, und auch daß ihm ein folches Schicksal bevorstand, sobald er nicht zu einem günstigen Zeitpunkt seinen Lauf wieber begann. Er fah im Geift seine ganze Carriere, der er so folgerecht, so überlegt, so unermüdlich zugestrebt hatte — ruinirt, stockend, schleischend, ihm keine Befriedigung gewährend, nicht einmal Spielraum für seine Fähigkeiten ihm gönnend. Er sah sich heraus geschlendert, bei Seite gesett — und wieder stieg der egoistische Schmerz in ihm auf, und er seuszte mit dittere Trauer: D Nandine! lebtest du, so stände es anders mit mir! du warst mein guter Geist . . . warum bist du von mir gewichen? — Es gab wol eine Antwort auf diese Frage, aber sie lautete hart: weil ich dir das Herz gebrochen habe. Und wer hat die Kraft, so ehrlich mit sich selbst zu sprechen?

In dieser Stimmung nun ging Cecil an der harrenden Louise vorüber, natürlich ohne sie auch nur im Geringsten gewahr zu werden. Der grämt, sich fürchterlich! sprach sie zu sich selbst; wenn er nur nicht krank wird, oder gar stirbt! . . . Wenn ich ihn nur alle Tage sehen kann, so will ich doch schon lieber nicht von ihm bemerkt werden . . . Aber sehen muß ich ihn . . . sonst sterbe ich. Marianne besuchte sie am Nachmittag.

"Was fehlt Dir benn, Louischen? fragte sie; Du bist ja so still? Ich hab' das schon neulich gefunden?"

"Mir fehlt nichts, liebe Marianne, erwiderte Louise so gleichgültig als möglich. Ich nuß nur immer daran denken, ob es an anderen Orten schöner ist als hier."

"Schöner als hier in Glogau? rief Marianne: o ja, das glaub' ich gern. In Breslau mag es herrlich sein, in Berlin noch herrlicher. Wenn ich dahin einmal käme.... so blieb ich auch da. Und es ist gar nicht unmöglich, daß ich dahin komme! Es geht die Rede von einer Heirath der

ältesten Tochter des Gouverneurs. Wird etwas daraus, so werd' ich Kammerjungser bei ihr; das hat mir die Jungser ihrer Mutter versprochen, die Franziska, die meine Cousine ist und viel gilt bei ihrer Herrschaft. Es ist nur noch lei= der ein bischen im weiten Felde. Das Fräulein will nicht recht, meint die Franziska, denn es ist ein Wittwer von vierzig Jahren, der rothes Haar und vier Kinder hat. Pfui! rothes Haar! einen solchen Mann mögt' ich nicht."

"Ich auch nicht!" rief Louise ganz lebhaft, obwol sie nur zerstreut auf Mariannens Geschwätz gehört hatte: aber bei dem rothen Haar siel ihr Cecils schwarzes ein, über das der Sonnenstral einen stahlblauen Schmelz legte. "Nein, Gott behüte mich! Judas hatte rothes Haar und verrieth den Herrn Christus. Nein, solch ein Mann ist falsch."

"Das weiß ich nun grade nicht, entgegnete Marianne gelassen, aber häßlich ist er, und das ist satal." Und sie fuhr fort von ihren Wünschen und Hofnungen zu sprechen, die immer mit einer Kammerjungferstelle in Breslau oder Berlin ansingen, und mit einem Mann gleichviel wo — nur nicht rothhaarig! — endeten. Als Louise gar nicht in das Seplauder einstimmte brach sie endlich ab.

"Dir geht etwas im Kopf herum, Louischen! schäme Dich, daß Du es Deiner besten Freundin nicht sagen willst."

Aber Louise leugnete standhaft, ohne jedoch die Freundin überzeugen zu können. Marianne mit ihren Fragen und ihrer Redseligkeit wurde ihr unerträglich. Sie mogte nichts als still bei ihrer Arbeit sitzen, den ganzen Tag an Cecil benken und zwei Augenblicke ihn sehen. Wenn sie in trau=rig ernstes Nachdenken versiel, so mußte sie sich denn doch eingestehen, daß ihr ein höheres Glück, eine süßere Befrie=

digung nicht zu Theil werden könne; so wollte sie dann we=
nigstens die ihr erreichbare ungestört und in vollem Maaß
genießen. "Kabale und Liebe" war das einzige Buch, das
ihr noch Vergnügen machte. Sie las darin immer wieder
die Szenen zwischen Ferdinand und Louise. Zuletzt kaufte
sie sich das geliebte Buch um es zu eigen zu haben, und
lernte es halb auswendig, so daß sie nur Ferdinands Rolle
las, aber Louisens auswendig sprach. Dadurch machte sie
sich die Täuschung von zwei Personen.

Der Frühling kam; mit ihm Schneeglöcken und Beil= den. Ich weiß nicht, welchen Zauber die ersten Frühlings= blumen haben, daß man sich gedrungen fühlt sie einem geliebten Wesen zu schenken. Und wenn man sich auch sonft nicht gar viel aus Blumen macht — ober wenn man Jahr= aus Jahrein viel schönere pflegt und verschenkt — die ersten Frühlingsblumen, von der jungen Sonne aus der kahlen Erbe hervorgelockt, haben einen magischen Reiz, wie eine geheimnisvolle Verheißung von einem kommenden langen, himmlischen Glück. Den ersten Beilchenstrauß hat gewiß Niemand für sich selbst gepflückt ober gekauft. Wie hätte Louise es thun sollen! Täglich ging sie in das winzige Bärtchen hinter bem Sause und sah nach ben Beilchen= knospen, ob sie wüchsen, sich färbten, aufblühten. tann ich sie pflücken, fagte sie, indem sie niederkniete und bie Blätter forgsam mit ber Hand wegbog. Mein, heute noch nicht, aber morgen; bann werden sie ganz schön sein! feste sie hinzu, nachbem sie ein Weilchen sie betrachtet hatte. Dann stand sie auf und freute sich auf morgen. Es ber= stand sich von selbst, daß sie Cecil zugebacht waren.

Endlich hatten sich die Veilchen zur Vollkommenheit ent=

faltet. Louise pflückte ungefähr zwei Dugenb und band fie mit grüner Seibe zu einem zierlichen Sträußchen zusammen. Das that sie fröhlich und muthig; aber Sand und Muth fanken, als fie baran bachte ben Strauß zu überreichen. Sie wußte gar nicht recht, wo bas geschehen solle. Vor ihrer Thur unmöglich — benn was hatte ber Vater bazu gesagt, der es unvermeidlich sehen würde! sie zitterte bei bem bloßen Gebanken, und fann und berieth fich fo lange bin und her, und für und wider, bis - Cecil borüber gegan= gen und zum Thor hinaus war. Da auf einmal entschloß sie sich, lief, die Hand mit bem Beilchenstrauß unter ber Schurze verbergend, pfeilgeschwind hinaus, ereilte ihn athem= los und bot ihm schüchtern ihre Beilchen an. Dies un= schöne Blumenmädchen konnte unmöglich einen anbern Ge= banken in Cecil erwecken als ben, baß sie fehr wünsche ihre Beilchen zu verkaufen und daß sie keinen Käufer finden fönne — wie aus ihrer Eil und Haft hervorzugehen schien. Er nahm die Beilchen mit der einen Sand, und zugleich mit ber andern aus seiner Westentasche ein schönes neues Zweigroschenstück, bas er ber unbeweglich baftebenden Louise in die ihre legte; und darauf ging er weiter. Louise blieb wie versteinert. Geld! für ihre Blumen, für ihre geliebten mit aller Sorgfalt gepflegten Beilchen — Gelb! für dies Gemisch von herzüberwältigenden Gefühlen, die sie nicht zu zersetzen und zu nennen wagte — Gelb! Sie warf die Münze mit Abscheu von sich. Dann fiel ihr ein, daß sie boch von ihm komme, daß er sie bei sich getragen, daß seine Sand sie berührt habe; — und sie spähte so lange im Moos und im keimenden Gras umber, bis sie sie wiedergefunden hatte. Sie wischte die etwanig daran klebende Erde fäuberlich ab

und sah das blanke kleine Geldstück traurig und immer trauriger an, bis ihr die Thränen in die Augen traten, und sie halblaut zu sich selbst sprach: "Ach! so weiß er denn wirklich gar nichts von mir? gar nichts! gar nichts!" Und so schlich sie zurück in ihr Stübchen, an ihren Näh= tisch, mit einem unsäglich geknickten und gedemüthigten Herzen.

Es war ein kleiner Sonnenstral von Freude, daß Cecil bei seiner Heinkehr den Strauß noch in der Hand hielt: Louise dachte jezt nur an dessen fernere Schicksale: ob er in's Wasser gestellt, ob er in einem Buch getrocknet, ob er vor Augen oder in der Hand gehalten werden würde. Nichts von dem Allen! Cecil warf ihn samt seinen Handsschuhen gedankenlos in seinen Hut. Dort sand sein Diener die welken zusammengetrockneten Beilchen, und warf sie eben so gedankenlos in's Ofenseuer, wo sie einmal aufknisterten und dann zwischen den Flammen spurlos verschwanden. — Das Zweigroschenstück hingegen wickelte Louise sorgsam in ein Stücken Seidenpapier, verbarg es einsam in einem Fach ihres Nähtisches, und holte es Abends und Morgens hervor, um es mit stiller Andacht zu betrachten — weil es aus seiner Hand kant.

Eines Sonntags an einem schönen Frühlingsnittag besuchte Marianne ihre Freundin und soderte sie zu einem Spaziergang auf. Louise war durch ihre einsiedlerischen Gewohnheiten träge gemacht, und liebte nicht zu gehen und sich viel zu bewegen. Marianne, schon von Natur bewegli=cher und leichtblütiger, hatte jezt vollends einen dringenden Grund zu einem Spaziergang, nämlich einen neuen Strohhut mit einem rosensarb und weißen schottischen Tafftband,

ben sie, und in dem sie sich selbst, wunderhübsch fand. Sie bat so lange und so eindringlich, bis Louise, die weder von sich noch von ihrem Hut eine so vortheilhafte Meinung hegte, ihr nachgab. So gingen sie denn auf dem Wall Arm in Arm, Marianne plaudernd und erzählend, Louise schweigsam zuhörend und heimlich fürchtend aber doch wünsschend, Cecil zu begegnen.

"Weißt Du, wer da gegangen kommt?" fragte Marianne plötlich in die Ferne deutend.

Louise erkannte sogleich Cecil, sagte aber herzhaft: "Nein."

"D, bann will ich es Dir erzählen!" rief Marianne.

"Still doch! fagte Louise ängstlich; sprich doch nicht so laut von ihm . . . . oder laß ihn erst vorübergehen."

Das geschah, ohne daß Louise den Muth gehabt hätte, ihre Augen aufzuschlagen, so beschämt war sie noch immer wegen der bezahlten Veilchen. Dann erzählte ihr Marianne mit geringen Variationen, was der Vater bereits im Winster erzählt hatte, und fügte nur hinzu — was sie durch ihre Kammerjungserbekanntschaften wußte — daß er zu gar Niemand gehe, gar keine Gesellschaft besuche, und nicht eine einzige Bekanntschaft gemacht habe. Das und sein Vamislienname waren neu für Louise.

"Was kann er benn so für sich allein treiben ben ganzen lieben langen Tag?" fragte sie nachbenklich.

"Das mag der Himmel wissen! rief Marianne. Er schreibt wol sehr viel; denn fast jeden Tag, den Gott wers den läßt, sehe ich seinen Diener mit einem Brief in der Hand bei uns vorbei und zur Post gehen."

"Und bann bekommt er auch wol viel Briefe?"

"Das weiß ich nicht! aber ich muß einmal meinen Bater danach fragen. — Es ist doch immer zum Erstau= nen, daß ein so schöner junger Mann wie ein Einsiedler lebt."

"Glogau mag ihm wol zu schlecht sein," sagte Louise ganz niedergeschlagen.

"Und ich kann's ihm nicht verdenken, wenn er aus Berlin hergekommen ist!" rief Marianne.

Nach einigen Tagen trat sie mit wichtiger und zufriede= ner Miene in Louisens Stübchen, und sagte sogleich nach ben ersten Begrüßungen:

"Louischen, so viel Briefe wie der Herr Forster bekommt, bekommt sonst Niemand in ganz Glogau! Es ist ordentlich ein kleiner Schatz für das Postamt — all dies Briefporto."

"So? sagte Louise gedehnt. Haft Du benn Deinen Vater banach gefragt?"

"Ich fragte ihn ganz schlau, entgegnete Marianne, ob es wahr sei, daß seit einigen Monaten so viel Briefe aus Amerika hierher kämen. Aus Amerika? fragte er verwun= dert. Ober aus Afrika, sagte ich, und an den Herrn, der hier seit vorigem Herbst wegen eines Duels gefangen sitt; so habe ich gehört. Warum nicht gar! antwortete der Ba= ter; der Herr bekommt zwar Briefe in Menge, und von allen Ecken und Enden her; aber aus Europa sind sie doch sämtlich. Siehst Du, Louischen, nun wissen wir's!"

"Was wissen wir, liebe Marianne?"

"Nun, daß er sich die Zeit mit Briefen vertreibt."

"An wen kann er denn aber schreiben, wenn sein Freund tobt ist und seine Braut auch?" fragte Louise nach= benklich.

£

" Vielleicht an eine andere Liebste!" rief Marianne luftig. "D Marianne, was sagst Du ba! sprach Louise mit traurigem verwerfenden Ton; er ift ja noch in Trauer um

die tobte."

"Nun ja! drum eben sucht er sich bei einer lebendigen zu tröften."

Diese Nachrichten, diese Scherze waren Doldstiche für Louise. Daß Cecils trube Sehnsucht, sein Gram, seine Gebanken einer tobten Geliebten angehörten, fand fie natur= lich und rührend; einer lebenben — bas erregte in ihr bie brennenofte, qualvollfte Eifersucht. Liebte er nur die Dahin= geschiedenen, nur Wesen, die über der Welt wohnten, war sein Herz bei ihnen und kodt — so beschied sie sich mit ihrem Loos, ihn aus der Ferne schweigend, demuthig, ver= borgen anzubeten. Die Tobten, so lange ihr Andenken frisch und warm ist, sind unbesieglich! mit ihnen ist keine Riva= lität möglich. Ift aber das Andenken kalt worden, dann sind sie schnell von der lebendigen Erscheinung nicht blos besiegt, sondern vernichtet; bann ift für sie keine Rivalität Aber die Lebenden stehen auf gleichem Fuß ein= mbalich. ander gegenüber. Das Alles fühlte Louise bunkel; nur war sie nicht im Stande sich barüber Rechenschaft abzulegen. Sie begann sich unaussprechlich elend zu fühlen. Unaus= gesetzt hatte sie bie Empfindung, als nage Etwas an ihrem Berzen. Sie nähte und nähte, immerfort gedankenlos, see= lenlos. Sie wußte nicht, wohin sich wenden mit ihrer heimlichen Qual, wußte nicht, wie sie abschütteln, wie sich von ihr zerstreuen und wodurch. Sie hatte keine Beschäfti= gung außer ihrem Nähzeug; feine Gesellschaft außer ihrem strengen Bater und ihrer langweiligen Mutter, die Beibe feine Ahnung von dem innern Leiden der Tochter hatten,
— und freilich auch Marianne! aber sie scheute sich der lustigen kecken Marianne ihr trauriges Geheimniß mitzuthei= len, umsomehr da die schon ein Paarmal gesagt hatte:

"Louischen, Du bist verliebt! ich weiß nur nicht in wen, aber ich werd' es schon herausbekommen. Schäme Dich, daß Du fein Vertrauen zu mir hast! das vergeb' ich Dir nie, nie und nie!"

Ganz entsetzt hatte Louise bann immer diesen Mangel an Vertrauen geleugnet, und auch wirklich schon versucht, der Freundin ihren Herzenszustand zu offenbaren; allein immer war es ihr, als muffe sie an bem ersten barüber ge= sprochenen Wort sterben. Sie hatte jezt nur einen Wunsch: einen Brief von oder an Cecil zu haben, zu lefen. wußte wol, daß es Unrecht sei; doch wie sollte sie sonst er= fahren, ob Mariannens Behauptung mahr fei? Sie zer= marterte fich mit Planen, von benen einer fo unausführbar als der andre war. Oft saß sie unbeweglich da, die Hände mit der Arbeit schlaff in den Schooß gefunken, den Kopf auf die Bruft geneigt, das Auge ftarr, und eben so ftarr die Seele einem Punkt zugewendet — einem Punkt, der nie ihrem Blick entschwand, und ben sie boch nie erreichen konnte. Es ging ihr wie Meeresfluten über die arme Seele fort, die nicht kämpsen noch ringen konnte, und sehr balb ben festen Grund verlor. Sie war wie ein Ertrinkender, der ohne schreien zu können erstickt, und ber untergeht, weil Niemand feine Gefahr ahnt. -

D Ihr Eltern! seid aufmerksam auf Eure Töchter! wann hat es wol je so viel traurige Krankheiten, Schwermuth, Hypochondrie, Nervenschwäche, ja Irrsinn für junge Mäd=

chen gegeben, als eben jezt? wann hat sich bie traurige Disharmonie in ihren inneren Zuständen fühlbarer gemacht? wann hat sich die Ausbildung einer Richtung, einer Fähig= feit auf Rosten des Gesamtwesens in betrübenderen Resul= taten gezeigt, als eben jezt? Gewiß kennen wir Alle me= nigstens ein folch armes junges Wesen, dessen Gaben ber= maßen untereinander aus dem Gleichgewicht gekommen sind, daß die Vernunft sie nicht mehr in ihren Fugen zusammen= halten kann. Der Grund davon ist fast immer eine ber= nachlässigte Erziehung ober eine überreizende. Im ersten Vall wuchert die Phantasie auf dem unangebauten, und doch warmen und reichen Seelenerdreich; im zweiten wird dem Geist oder dem Talent überspannende und daher nicht ausreichenbe, nicht nährenbe Speise geboten. In beiben Fällen wird es ber geringsten körperlichen Verstimmung leicht gemacht, zerrüttend auf die geistige Organisation zu wirken, und in beiden Fällen liegt das Herz brach, darbend an schönen gesunden natürlichen Gefühlen. Ist das nicht fürch= terlich traurig, weil es so ganz wahr ist? —

"Wie das Mädel konfus ist! sagte der alte Müller zus weilen ganz verdrießlich, wenn Louise in Gedanken vertiest dafaß, nicht hörte, wenn man mit ihr sprach, verkehrte Antworten gab, tagelang nichts aß. Wo hast Du benn aber Deinen Kopf, dummes Ding!" suhr er sie dann zor=nig an.

"Ich weiß nicht Later!" rief sie geängstigt, aus ihren Träumen nur durch harte Worte in die Wirklichkeit zurück= versetzt. Sie wurde immer stiller, ihr Auge immer trüber, ihr Herz immer schwerer. Es war Sommer geworden, Cecil machte Abends seine täglichen Promenaden; da saß sie benn auf der Bank vor ihrer Thür, und sah ihn kommen und gehen. Er hatte die Trauer um Nandine mit dem Jahrestag ihres Todes abgelegt; er hatte von Guntram glückverheißende Nachrichten über seine Begnadigung und den Wiedereintritt in die Carriere bekommen. Die Flügel regten sich wieder, die Lust am Leben wachte wieder auf; die Hofnung schmolz den Gram aus der Brust und vom Antlit, dessen Schönheit stralend hervorbrach. Das sah Louise, ohne die Ursach zu kennen:

Marianne hatte Recht! murmelte sie. Er wird wol eine Andre lieben. Aber wen? aber wo? und kann er denn so treulos vergessen? . . . . Wüßt' ich nur Alles ganz genau, ganz gewiß, so würde mir wieder besser zu Weuthe werden. — Und all ihre Sedanken richteten sich darauf einen Brief zu lesen, der ihr Auskunft geben könne. Sie wurde wieder etwas muntrer, etwas gesprächiger. Marianne, die den Eltern gesagt hatte, Louise komme ihr krank und seltsam vor, beruhigte sich wieder, und um so leichter da die Eltern versicherten, Louise sei nur darum zerstreut und ein bischen träge, weil der Sommer so drückend heiß sei. Die frischere Lust des Frühherbstes traf mit ihrer scheinbaren Erkräfti= gung zusammen.

Louise wußte es so einzurichten, daß sie häusige Gänge in die Stadt thun mußte, und zwar immer zu der Stunde, wo der alte Kraft seine Briefe, welche die Berliner Post brachte, austrug. Durch große Ausmerksamkeit und viele vorsichtige Fragen hatte sie das ausgekundschaftet und die Berliner Post schien ihr besonders wichtig, weil Cecil von dort gekommen war. Sie suchte dann immer dem Kraft zu begegnen oder noch lieber ein Stücken Weges mit ihm zu

gehen, und nach Mancherlei zu fragen, was seines Umtes und Berufs, aber boch ganz unverdächtig war. Der alte Müller hatte zwar über ihre häufigen Gänge in die Stadt als über nichtsnutige Zeitverschwendung gezankt; boch bie Mutter hatte diesmal Louise in Schutz genommen und sie mit den Worten vertheidigt: es sei gesund, sich täglich die Füße ein wenig zu vertreten, sonft steige bas Blut zu Kopf, und sie selbst hätte nimmermehr 55 Jahr alt werden können, wenn sie in ihrer Jugend Louisens sitzende Lebensweise hatte führen muffen. Go behielt sie denn die zur Ausführung ihres Plans erfoderliche Zeit. Manches Mal war sie schon bem Kraft in ber Gegend von Cecils Wohnung begegnet, und nie hatte er Briefe für ihn! immer kam ein solcher einen Tag vorher ober nachher! Louise war schon halb muthlos geworden durch die stets wiederkehrende und stets fehlschlagende Erwartung; doch ber Gebanke, daß dies die alleinzige Möglichkeit sei, um Cecils Verhältnisse zu ergrün= ben, gab ihr Beharrlichkeit.

Eines Tages flagte ihr der Briefträger bitter, wie müh=
felig sein Amt mit dem wachsenden Alter werde, bei Wind
und Wetter umher zu lausen, von Haus zu Haus, Trepp=
auf, Treppah, im Zugwind zu stehen, auf die Bezahlung
zu warten. Louise beklagte ihn sehr, und als sie an ein
Haus kamen, wo ein Brief eine Treppe hoch abgegeben
werden mußte, schlug sie ihm vor, ihn dort hinauf zu
bringen. Allein er dankte ihr und sagte: So lange seine
alten Beine ihn trügen wolle er seine Pflicht thun. Um
andern Tage regnete und stürmte es heftig. Louise wußte
nicht, sollte sie gehen oder bleiben. Es wird doch umsonst
sein, sprach sie zu sich selbst; vielleicht versehle ich Kraft bei

bem bosen Wetter, ober vielleicht ift er frank und ein Un= brer trägt gar die Briefe aus, ein Andrer, ben ich nicht kenne, von dem ich nichts erfahre. Aber wenn ich heute nicht gehe, so verliere ich vielleicht die einzige Möglichkeit! . . . Nein, ich muß gehen! ich muß mir ohnehin schotti= schen Zwirn kaufen. — — Sie warf ein Tuch um, nahm ben Regenschirm, steckte ben Geldbeutel ein, und lief so geschwind hinaus, als wolle sie sich jede fernere Überle= gung abschneiben. Sie lief grabeswegs ber Strafe zu, wo Cecil wohnte, und gewahrte auch wirklich den Briefträger. Wenn ich nur nicht zu spät komme! bachte sie mit jener namenlosen Angst, die uns ergreift, wenn wir uns ent= schlossen haben etwas zu thun, wovon wir wol wissen, daß es Unrecht ift, wovon wir aber nicht laffen wollen und nun fürchten, bag wir es muffen. Gie ereilte ben Briefträger und grüßte ihn.

"Wo kommen Sie denn her, Louischen! rief er verwun= bert. Es ist ja Wetter, daß man keinen Hund — sondern nur einen Briefträger herausjägt, und wenn ihm auch das Fieber in allen Gliedern steckt . . . wie mir."

"Ach Gott, sagte Louise mitleidig, Sie sehen ja aus, als hätten Sie drei Tage im Grabe gelegen! Sie mussen recht krank sein."

"Freilich, mein Kind, freilich! doch wer fragt danach? Vorwärts! heißt es, da sind die Briefe! marsch! — und ich muß in jedes Wetter hinaus, und hier nun gar zwei Trep= pen hinauf klettern." Er blieb mit einem Päckhen Briefen in der Hand wie um sich momentan auszuruhen in der Thür des Hauses stehen, das Cecil bewohnte.

"D geben Sie her, ich lauf' geschwind hinauf! rief

Louise und nahm ihm die Briefe so hastig fort und sprang so eilig die Treppe hinan, daß er nur Zeit hatte ihr nach= zurufen:

"Zwei Treppen hoch! beim Bedienten abzugeben! und 1 Thaler 10 Groschen Porto." — Dann lehnte er sich an die Wand und wartete gelassen auf ihre Rücksehr.

Louise kam auch bald zurück, benn oben hatte sie bie Briefe in ihre Tasche gesteckt, bas Gelb aus ihrem Beutel genommen, und nun gahlte sie es bem Briefträger auf, wünschte ihm gute Nacht und gute Befferung und lief pfeil= geschwind heim. Sie hatte brei Briefe an Cecil! — obwol sie nie einen Brief bekommen hatte, obwol sie unsre verfei= nerte Erziehung nicht kannte, welche eine Indiscretion baraus macht, wenn man Jemand ansieht, während er einen Brief lies't — so sagte ihr boch bas natürliche Rechtsge= fühl, daß sie etwas Nichtswürdiges thue, indem sie fremder Leute Briefe erbreche. Aber das Verlangen, etwas über ihn, von ihm zu erfahren, und die Gewißheit, daß ihr fein andres Mittel zu Gebot stehe, übermog jede Bedenklichkeit, jede Furcht, jeden Selbstvorwurf. Sie mußte noch ein Paar Stunden scheinbar ruhig bei ben Eltern zubringen, ehe die nächtliche Einsamkeit sie vor jeder Störung schütte. Während dieser Stunden waren jeder Pendelschlag der gro= ßen Wanduhr, und jeder Pulsschlag in ihren Abern, wie ebensoviel Hammerschläge, welche jede Secunde in ihr Ge= hirn hammerten. Um neun Ilhr ging sie in ihr Zimmer wie Jemand, der von der Folter kommt, halb bewußtlos, mit gebrochenen Gliebern, abgemattet, unfähig jeder Über= legung. Wie ein Lebensmüber Gift nimmt und bazu benkt: "Das wird mich retten!" — so nahm sie bie Briefe her= vor, schnitt mit ihrem schärfsten Trennmesser den Umschlag auf der Seite auf, und zog die Blätter vorsichtig heraus. Der erste Brief war aus Magbeburg von Cecils Schwester Auguste, und voll so ausführlicher und umfassender Fami= liennachrichten, daß Louise meinte, nachdem sie die acht Seiten gelesen, sie kenne bie ganze Familie fo genau, wie sich selbst. Der zweite war aus Königsberg von Sigismund, und enthielt fast gar keine Außerlichkeiten, sondern meistens Beziehungen auf bas innere Leben, auf Schicksale, Stim= mungen, Erfahrungen und Hofnungen. Louise kannte ben Busammenhang all biefer angebeuteten Momente nicht, und war nicht im Stande, Sigismunds scharfem und bezeich= nendem Ausbruck fo leicht zu folgen, als Augustens be= schreibenber Phraseologie. Nur bas Eine verstand sie fehr gut, daß Sigismund die bestimmte Bubersicht aussprach, Cecil werbe binnen Jahresfrist begnadigt und der Haft los und ledig werben. — Dann geht er und ich sehe ihn nie wieder! sprach sie mit dumpfer Berzweiflung halb= laut, und ebenfo wiederholte sie seinen Ramen, diefen felt= famen, fremblautenben, anmuthigen Namen, ben sie nie gehört, nie gelefen, und ber für ihn allein erfunden schien. - Der britte Brief war noch übrig. Er fah so zierlich aus im buntbemalten Umschlag, er buftete fo angenehm, daß er bem unverwöhnten Auge Louisens wie ein köstliches Klei= nob erschien. Grade beshalb kam er ihr höchst gefährlich por, und in ihn verlegte sie den Aufschluß über das was ihr am Wichtigsten war. Nachdem sie zitternd die Enveloppe aufgeschnitten, entfaltete sie mit fürchterlicher Beangstigung bas äußerst fein beschriebene spiegelglatte, blumenumrankte, ftart parfumirte Blatt. Es flimmerte ihr vor den Augen;

sie beckte sie mit der Hand zu, um sie auszuruhen, um sich zu fassen; dann versuchte sie zu lesen. D Jammer! er war in fremder Sprache geschrieben! Nichts verstand sie, gar nichts! nicht einmal die Überschrift "Bruxelles." kaum die Unterschrift "Lolly." Aber dieser einsame Name Lolly, aber diese fremde Sprache schienen ihr Alles zu erklären: es war eben eine ferne Geliebte! — Wer weiß denn, ob er um eine Braut getrauert hat, dachte Louise; in den Briesen seiner Geschwister ist ja gar nicht von einer solchen geredet. Er wird um seinen Freund getrauert haben, und keine Todte lieben, sondern eben diese Lolly, die eine Französin ober Engländerin — wenigstens in keinem Fall seine Schwester ist.

Das herz brohte ihr zu brechen. Sie weinte nicht. Mit trodinen Lippen, mit brennenben Wangen, mit heißen Augen, starrte sie bas Blatt an, und las barauf nichts als feinen Namen Cecil und ihren Namen Lolly. Nun ift's entschieden, murmelte sie, nun ist's gut! ich weiß was ich wissen wollte: ich weiß Eines und Alles. Cecil und Lolly. Im stumpfen Sinbruten burchwachte sie bie Nacht. ber Tag graute, als die Mutter anfing im Säuschen um= her zu tappen, ba wectte die knarrende Rüchenthur Louise aus ihrer Seelenerstarrung. Es war ja Unrechts genug, die Briefe gelesen zu haben, unterschlagen durfte sie sie nicht, Rrafts wegen; bas fagte sie sich instinktmäßig. Sie klebte mit Gummi vorsichtig ben feinen Schnitt zu, nachbem fie alle Blätter genau in die Umschläge zurückgeschoben; und bann verwahrte sie sie in ihrer Tasche. Bur gewöhnlichen Stunde der Briefvertheilung wollte fie fie abgeben.

Als sie im Begriff war, Krafts gestriger Weisung gemäß, die zweite Treppe hinauszusteigen, flog es ihr wie ein Blitz durch den Kopf, doch lieber zu Cecil selbst zu gehen, ihn zu sehen, mit ihm zu sprechen . . . . zum ersten, zum einzigen Mal. Sie klopfte an die erste beste Thür. Gecil rief Herein! Sie trat ins Zimmer und blieb an der Thür verzagt stehen. Gecil saß am Schreibtisch; er trug einen Hausrock von schwarzem Sammet. Er blickte lebhast auf, sixirte Louise mit seinen großen glänzenden Augen und fragte ein wenig verwundert aber freundlich:

"Was wünschen Sie?"

Bezaubert von seinem Blick, von seiner Stimme, blieb Louise stumm und unbeweglich. Sie konnte nicht antworsten, denn sie hatte nichts verstanden; sie sah und hörte nur wie hinter einem goldnen Schleier. Sie fuhr auf und kam zur Besinnung, als Cecil mit starker Stimme und strengem Blick sprach:

"Nun? was wollen Sie? reben Sie."

Sie murmelte ein Paar unverständliche Worte und zog die Briefe hervor. Cecil stand auf, nahm sie und fragte:

"Wie kommt benn bas? ift ber Briefträger frank?"

"Ja, antwortete Louise, gestern schon! . . . . und die Briefe hätten auch schon gestern abgegeben werden mussen. Nehmen Sie es nicht übel."

"Es thut nichts! sind Sie die Tochter des Briefträgers?" sagte Cecil gütig.

"Ja . . . . v Gott" . . . . stammelte Louise.

"Die kleine Verspätung ist unwichtig; sein Sie barüber ruhig!" sagte er freundlich, und gab ihr bas Postgelb.

Sie hätte sich gern vor ihm niedergeworfen und um Vergebung gebeten für ihre Schuld, ihre Thorheit, ihre Lüge; doch sie wagte es nicht! er stand so groß, so gebiete=

risch vor ihr. Nur als sie das Geld nahm, bückte sie sich, küßte flüchtig seine Hand, sagte beklommen: "D, ich danke," und war rasch zur Thür hinaus.

Cecil dachte: Wie diese Leute eingehetzt sind in der Künkt= lichkeit! das arme Ding war ja in Todesangst über die Unordnung ihres Vaters. — Dann setzte er sich bequem im Lehnstuhl zurecht und las mit großem Behagen seine Briese ohne im Geringsten den wahren Zusammenhang zu ahnen.

Als Louise zurückfam, sank sie erschöpft aus's Bett, und streckte sich müde und lang aus — wie zum Sterben. Es war aber doch gar nicht die Stunde um schlafen zu gehen, und die Eltern fanden dies Benehmen höchst befremblich.

"Bist Du frank?" fragte der alte Müller barsch.

"Nein!" sagte sie, immerfort ganz unbeweglich und mit geschlossenen Augen auf dem Bette liegend.

Er rüttelte sie rauh am Arm; sie veränderte ihre Stellung nicht. Er hatte Luft sie zu schlagen; die Mutter meinte,
sie möge doch wol frank sein, und da dürse man ihr nichts
zu Leide thun. So blieb Louise denn liegen bis am anvern Tage zu der Stunde, wo Cecil vorüber zu gehen
pflegte. Da stand sie auf, setzte sich an's Fenster, wartete
auf sein Kommen und Zurücksommen, und sank dann wie
in Lethargie auf ihr Bett zurück. Sie sprach nicht, ant=
wortete nicht; beschäftigte sich nicht. Der Bater war heftig
erzürnt und wollte sie strasen und züchtigen, damit sie wieder zur Besinnung käme; die Mutter wollte das nicht zulassen, und fürchtete sich doch vor der Tochter. Endlich kam
Marianne; doch auch ihr Zuspruch machte nicht den geringsten Eindruck auf Louisen. Marianne war bereits drei Stun-

ben bei ihr gewesen, und sie hatte nicht mit der Wimper gezuckt, nicht den kleinen Finger geregt. Da schlug es ein Uhr. Sie erhob sich, setzte sich auf ihren Plat im Fenster und ftarrte hinaus. Als sie einen gewissen Schritt hörte, wurde sie aufmerksam, und als sie Cecil gewahrte, flog ein heller Glanz durch ihr trübes Auge. Sie bog sich bor um ihm so lange wie möglich nachzuschauen, immer mit stra= lendem Antlitz. Nachdem er verschwunden war, wich der freudige Ausbruck und machte einem völlig stumpffinnigen Plat. Eine Stunde später wiederholte sich genau dieselbe Szene, nur mit bem Unterschied, bag Louise nun bas Fen= ster verließ und sich wieder aufs Bett streckte. Marianne hatte Alles genau beobachtet, und die traurige Wahrheit bämmerte in ihr auf. Sie kam mehre Tage hinter ein= ander wieder, und wurde immer mehr barin bestärkt. Dar= auf ging sie zum Arzt, ber ihren Vater fürzlich behandelt hatte, vertrauete ihm ihre Muthmaßungen, und führte ihn zu Louisen. Deren Eltern wollten nichts von einem Arzt wissen, ber nun einmal vom gemeinen Mann fast durch= gehends mehr als der Tod gefürchtet wird. Doch Kraft, ber eben genesen war und Vertrauen zu seiner Behandlung gefaßt hatte, redete dem alten Müller so bringend zu, und machte es ihm zu einer folchen Gewiffenssache, bag er bie ärztliche Behandlung nicht von Louisen abweisen durfte. Und so ergab es sich benn balb; daß bas Licht ber Vernunft und die Kraft des Willens sie verlassen hatten. Sie blieb immer ruhig, unschädlich, sittsam; sie war nicht sowol in Wahnsinn als in Blödsinn verfallen; nur während der zwei Minuten, wo sie täglich Cecil burchs . Fenster fah, wurde ihre. Seele halb wach; übrigens schien sie zu schlafen.

Der Arzt ging zu Cecil und sagte ihm nach ärztlicher Weise ununwunden, wobon es sich handle: das Mädchen habe den Verstand verloren durch ihn oder aus Liebe zu ihm — und was er davon wisse. Cecil erwiderte, das müsse wol ein arges Misverständniß sein, denn er habe wie ein Karthäuser gelebt, Niemand kennen gekernt und wisse nichts von einer Louise Müller, oder einer Thorschreibertochter. Als der Arzt ihn fragte, wie und wo er seine täglichen Promenaden mache, antwortete Cecil ruhig:

"Herr Doctor, Sie thun diese Frage aus Menschenliebe für Ihre beklagenswerthe Patientin, und darum will ich Ihnen auch sehr gern und aufrichtig Rede stehen. Nur aber muß ich Sie dringend bitten, den Verdacht eines alltäglichen Liebeshandels von Hause aus schwinden zu lassen, denn er würde Sie besangen machen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich die Person nicht kenne, von der Sie reden." — Dann erzählte er dem Arzt von seinem einsamen, regelmäßigen Leben, seinen Beschäftigungen, seinen Gewohnsheiten mit der Ruhe eines Menschen, der sich auf keine Weise das Unglück eines Andern vorwersen darf. Sie sprachen lange zusammen, und schließlich bat ihn der Arzt, seine Spaziergänge vor der Hand in einer andern Richtung zu machen.

Alls Cecil am nächsten Tag nicht zur gewohnten Stunde vorbeiging, blieb Louise vielleicht zehn Minuten in der Stelslung einer Lauschenden, Wartenden. Dann schrie sie hell auf: "Er ist fort!" und sank zu Boden. Sie war ohn=mächtig. Der Arzt, der bei dieser Szene gegenwärtig war, hofte auf eine Krisis. Aber Louise erwachte nur zum ani=

malischen Leben, nicht zum Bewußtsein. "Cecil und Lolly!" wiederholte sie einige Mal und verstummte dann wieder.

Der Arzt ging nachbenklich zu Cecil und sagte: "Entschuldigen Sie meine Fragen, die Ihnen lästig, zudringlich, unnüt erscheinen müssen, und zu denen mich doch warlich nur ein Interesse der allerernstesten Art veranlassen kann. Heißen Sie Cecil?"

"Ja!" entgegnete ber.

"Und wer ist .... ich bitte Sie — wer ist Lolly?"

"Die einzige Lolly, die ich kenne, erwiderte Cecil höchst befremdet, ist meine Cousine."

"Und in welcher Verbindung stehen Sie mit ihr?"

"In der freundschaftlichsten, und in einer lebhaften Cor= respondenz."

"Nun sehen Sie! diese beiden Namen, Cecil und Lolly, hat die Louise Müller vorhin viermal wiederholt."

"Herr Doctor, Ihre Patientin scheint mir nicht sowol geisteskrank als clairvohante zu sein."

"Es fehlen alle Symptome des magnetischen Schlafes, doch keines des Irrsinns," entgegnete kopfschüttelnd der Arzt.

Cecils Neugier war lebhast erregt. Er glaubte bennoch an den Zustand des Hellsehens bei der Kranken, und wünschte sie zu sehen. Der Arzt wußte nicht, welchen Eindruck seine Erscheinung auf sie machen würde, und erlaubte es nicht: als aber ihr Stumpssinn mehre Tage hindurch ganz gleich blieb, da glaubte er, daß Cecils Anblick durch die Aberschung der Freude vielleicht wolthätig auf sie wirken könne. Er nahm ihn mit. Dann ging er zuerst zu Louisen hinein und sagte:

"Wachen Sie auf! Cecil kommt."

"Nein, antwortete sie ganz vernehmlich, er kommt nicht, er ist sort, zu Lolly. Cecil und Lolly."

Auf einen Wink des Arztes trat Cecil ein. Aber Louise erkannte ihn nicht mehr. Für sie war er fort und bei Lolly. Gecil hingegen erkannte in ihr höchst überrascht die Briefsträgertochter, die ihm einmal Briefe gebracht, und ängstlich wegen der Verspätung um Verzeihung gebeten hatte. Er sagte das dem Arzt. Man forschte nach, man fragte, man zog Kraft zur Rechenschaft, und so kam man denn ungesfähr zur Wahrheit; — umsomehr, da Marianne in Trauer und Thränen aufgelös't erklärte: sie habe schon seit Monaten eine beklemmende Veränderung, eine starre Verschlossenheit und Einsplösseit an Louisen wahrgenommen, und ihr oft im Scherz gesagt: sie sei heftig verliebt. Louise habe das immer geleugnet. Doch sie sei jezt wie von ihrem Leben überzeugt, daß Louise an ihrer unseligen Liebe für Cecil erstrankt sei.

Und so war es wirklich. Sie genas nicht wieder. Als ver chimärische Stab zerbrach, um den sie ihre Liebe gesschlungen hatte, da siel diese zu Boden und in den Staub wie wilde Ranken, denn die Phantasie hatte nichts mehr, woran sich zu knüpfen, und sie allein hatte diese Liebe aliementirt. Wer mit seinem Gerzen lebt, verfällt schwerlich in diese Geistesnacht. Im Herzen wohnt der Glaube, die Klarsheit, die Kraft. Es kann zittern, leiden, entbehren, breschen in seinen Qualen und Schwerzen; aber ungestört slammt das Seelenlicht über ihm, wie ein ewiges Lämpchen über einem Grabmal. Das Herz ist der Schwerpunkt im menschlichen Wesen; dieses hält aus und zusammen, so lange die Fähigkeiten sich dort conzentriren, don dort aus sich

verbreiten, wie aus einer Quelle im Gebirg die Bäche ins Thal hinabriefeln. Bekommt irgend eine andere Fähigkeit die Oberhand, so wird das Gleichgewicht leicht verrückt und kann, wenn es auf die Spitze getrieben wird, in gänzliche Störung der innern Harmonie ausarten.

Cecil war zerschmettert burch bies Greigniß, bessen all= endlichen Ausgang er nicht mehr in Glogau erlebte. litt fürchterlich und auf jede Weise. Sein gesundes Gefühl litt an dem nicht wegzuräsonnirenden Schmerz, daß er, schuldlos wie der Wanderer im Gebirg, durch seinen Schritt bie Lavine gelöf't, die eine folche Verheerung gestiftet hatte. Sein Stolz litt durch die Muthmagungen, an benen die Welt so reich ift, und die ihm auf keine Weise, nicht ein= mal von den besten Freunden gespart wurden: inwiefern er an dieser Katastrophe Schuld sein möge. Seine Eitelkeit litt burch ben Gebanken: Undre könnten es für möglich halten, daß er, ber elegante, verwöhnte, feingebildete Mann zu einem Liebesverhältniß ber allerinferiörsten Urt herab= gestiegen sei, ja sogar es nicht verschmäht habe, einer so grundhäßlichen Person und aus der letten Classe bes Wolks ben Ropf zu verdrehen. Wäre sie wenigstens schön gewe= fen! — Co aber fühlte er sich gefrankt bis zur Beleibi= gung, und sein Born über die Verkehrtheit des Mädchens überwog tausendfach sein Mitleid. Dieser Zorn sprach sich in Außerungen der tiefsten Bitterkeit über sein Schicksal aus, und die Seinen fingen an, ihn als einen zum Unglück Präbestinirten zu betrachten, deffen glänzende Gaben ein neidisches Geschick und das Glück, das nur dem Unbedeu= tenden hold ift, - wider ihn felbst fehrten.

Aber das Schicksal erzieht den Menschen anders, als der

Bater bas Kind. Der spricht: "Boses Kind, Du haft Deine Lection nicht gelernt; - bafür mußt Du nacharbeiten. Du haft genascht; — bafür mußt Du fasten. Du haft gelogen; - bafür bekommft Du auf die Finger." Bergehen und Strafe folgen fich unmittelbar wie Blit unb Donnerschlag, bamit das Kind ihren innern Zusammenhang fasse. ift nicht nothig für ben reiferen, an bas Rachbenken gewöhnten Menschen, der die Wege des Lebens versteht, und baber sehr wol weiß, daß, wenn er hier in eine Schlucht gestiegen ober gestürzt ift, er ba ober bort, so ober anbers, fich wieber aus ihr herausarbeiten muß. Bu ihm fpricht bas Schicksal mehr in Warnungen, in Mahnungen, in inbirecten Weisungen, als in jener primitiven elterlichen Weise. So fommt es benn oft, wenn trube Ereigniffe, große Schmerzen über uns einbrechen, bag wir fast vorwerfenb zum Schicksal, ober zum Lenker ber Schicksale, zu Gott, aufblicken und mit lauter Klage ober ftummer Bitterkeit fra= gen: Woher kommt mir bas? wodurch hab' ich bas berschulbet? — ohne bag wir in ber Gegenwart, sogar in ber Bergangenheit nicht immer, ben Grund bavon entbeden konnen. Dennoch besteht immer ein geheimer Busammenhang zwischen folden scheinbar rathselhaften Greigniffen und uns felbst, möge dies Selbst nun handlung, Wesenheit, Character, Erscheinung, ober bas Alles zusammen sein. Den= noch muffen wir immer früher ober später erkennen, baß folche unvorhergesehene und unberechenbare Erlebnisse — Schickungen finb; warnende, trauernbe, rachenbe, fegnenbe Boten, die uns zur Einkehr in uns, zum Rückblick auf uns mahnen sollen. Wohl bem, ber sie nie migverstanden hat! Cecil fam nach Berlin zurud. Der Minister wollte nicht, Cecil 1. 10

baß man sagen, daß Cecil selbst glauben dürse, er habe nur den künstigen Schwiegersohn in ihm protegirt; er gab ihm die Secretärstelle bei der Legation in Frankfurt. Auf der Reise dahin sah Cecil seine ganze Familie wieder; seine Mutter, all' seine Geschwister, die geliedte Pflegemutter mit ihrem Mann und ihren Töchtern. Doch er war der Alte nicht mehr, der fröhliche Jüngling nicht, der vor einigen Jahren so glücksgewiß, so zukunstöfreudig nach Italien zog. Er war damals im Beginn der Lebensreise, ganz frisch, ganz muthig, ganz unverwundet. Ein solcher Moment hat noch für Niemand lange gewährt. Das Erste, was sich an ihn hängt und unzerstördare Schatten oder Narben auf ihn wirft, ist der Ballast der Erinnerungen. Stark und unersmüdlich kann man mit ihnen gehen; — aber man fliegt nicht mehr. Golden oder eisern, Ketten sind sie immer!

In seiner Familie fühlte Cecil sich gar nicht heimisch. Sie waren Alle in Magdeburg versammelt bei seiner Schwefter Auguste. Die war ihm zu pretentiös! sie hatte gewisse kleine, sogenannte elegante Manieren angenommen, die ihm in ihrer Stellung und ihren Verhältnissen lächerlich votstamen. Er suchte ihr beizubringen, sie sei noch mit nichten elegant, weil sie ein Sammtkleib hätte und es etwa zweimal im Winter anzöge, und weil sie ihre schönen gestickten und mit Spizen besetzen Belerinen Abends umhinge, wenn sie Besuch erwarte, während sie den ganzen Tag nur einen Foulard um den Hals knüpse. Dergleichen Außerungen mitssielen ihr sehr, denn sie that sich ein wenig darauf zu gut, gute Wirthin zugleich und elegant zu sein; und er setzte diese letzte Eigenschaft beträchtlich in Zweisel. Mit sei= nes Schwagers zuweilen etwas barschen Scherzen und seinen

verfraulichen ungeglätteten Manieren befreundete er sich noch weniger, obgleich bessen gute Laune ihm gestel. Sigismund imponirte ihm jezt wie einst durch seinen ruhigen Character, durch seine ernste Richtung, durch sein einsaches Streben, ein tüchtiger Mensch grade auf der Stelle zu sein, die er einnahm, — während er selbst hauptsächlich auf der Stelle, die er dereinst einnehmen würde, sich glänzend bewähren wollte. An den Glanz dachte Sigismund nie, Eecil immer. Zur Sympathie gehört Gleichheit der Charactere; die der Neigung, der Ansichten kann sie entbehren. Bei den Brüsdern war es grade umgekehrt! sie begegneten sich wol in allgemeinen gleichartigen Ansichten, aber sie nahmen nicht denselben Standpunkt ein.

"Mein Bewußtsein — das ist mein Glück!" sprach Si= gismund; und Cecil sagte:

"Auch mein Glück ift eins mit innerer Befriedigung; aber sie muß auf äußern Erfolg sich basiren, sonst spielt man leicht Comödie mit sich selbst, und hängt sich an den Schatten statt an das Wesen."

"Nicht doch! erwiderte Sigismund, der Erfolg ist oft, meistentheils sogar, nur der Schatten des Wesens, und was ich gewollt, nicht was ich erreicht habe, ist mein Glück."

"Vollbringen — ift bas meine," sprach Cecil.

"Wer hat vollbracht?" fragte Sigismund.

"Der, welcher mit allen Kräften gestrebt hat."

"Mit allen? nein, Bruder! nur mit den guten."

"Auch die bösen können nützlich tienen, wenn sie unterworfen, gezügelt, beherrscht werden, wie die Galeerensclaven im Bagno"...—

```
ii fi
fi
eli
im
mi:
Vel
rou
mißf.
gut,
fette
nes E
```

einer stundenlangen, aufrichtigen Mittheilung von seiner Seite, über Alles was er in diesen vier Jahren erlebt hatte.

"Wo soll ich sie finden, Herzensmutter?" fragte er.

"Nicht außer Dir, Cecil, mußt Du sie suchen, in Dir, mein Kind! — Wärme, Hingebung, Selbstentäußerung muß man haben, wenn man nicht im Egoismus erstarren will; die Liebe mein' ich. Dein Herz ist umpanzert! es hat nie gelitten; nicht um Fiamma, die Nandinens wegen vergessen ward; nicht um Nandine, die für Dich in späteren Ereignissen untergegangen ist. Höchstens das Weib haft Du in ihnen geliebt, das Glück, welches sie Dir gaben ober versprachen; nicht den Menschen, nicht Deines Gleichen, bezrechtigt zu den Foderungen an Dich, welche Du an sie gezmacht."

"Muß man denn durchaus von der Liebe beseligt und zerschmettert werden?" rief Cecil.

"Vielleicht . . . . um ganz entwickelt zu werben. Ich weiß es nicht, denn ich war nie weder das eine noch das andre. Aber das weiß ich: die Liebesfähigkeit muß man sorgsam in sich pflegen, und dazu hilft mächtig die Liebe für ein Wesen. Die Welt und die Bestrebungen in ihr machen das Herz kalt. Die Liebe erwärmt es wieder — aber eine andre Liebe als Du je gekannt hast."

"So beklage mich, Mutter!" sprach Cecil finster.

"Du solltest heirathen; sagte sie nach einer Pause. Die nächsten und innigsten Bande, die She, die Sorge für Frau und liebe Kinder, üben zuweilen den segenvollsten Einfluß."

"Eine ganz neue pädagogische Maßregel, Herzensmama! rief Cecil scherzend, setzte aber sogleich ernst hinzu: Und würdest Du mir gern eine von Deinen Töchtern zur Frau geben?"

"Darauf muß ich mich besinnen," sprach sie lächelnb.

"Nein! rief er, besinne Dich nicht und gieb mir keine, wie es jezt Dein unwillkürliches Gefühl ist! Die Frauen begehren zu viel in der Liebe . . . ach, ich mögte fast sagen: sie geben auch zu viel! und geben doch nicht das Eine, das Beseligende: die goldene Fessel, welche durch Bestriedigung Glück bringt, und nicht Langeweile, nicht Leere noch Öbe, wie das gewöhnlich der Fall ist. Ich kann nicht genug lieben um zu heirathen. Nie hat die Liebe mich ganz erfüllt, mein ganzes Wesen so in Anspruch genommen, um über sie die Verhältnisse zu vergessen" . . . —

"Nie die Deinen! unterbrach sie ihn ernst, aber wol die der Geliebten; z. B. Fiammas! das sagt' ich ja vorhin."

Cecil erröthete flüchtig und sagte: "Du bist unerbittlich streng, Mutter! wo ist das Leben, das ohne einen Vorwurf der Art wäre?"

"D ich weiß, sagte Frau Forster traurig, daß ein sol=
cher Vorwurf auf Euch wie ein Sandkorn, auf uns wie
ein Felsen lastet. Aber eben weil die Welt Euch nicht straft,
müßtet Ihr, dächte ich, um so strenger gegen Euch selbstein. Wie wird das werden, Cecil? Du trittst jezt ganz
unabhängig ins Leben; Du hast die innere und äußere Selb=
ständigkeit erlangt, welche Dir dis jezt sehlten; Du bist ge=
reift durch Erfahrungen und Schicksale aller Art; Du hast
— wenn nicht Manches erreicht, doch Manches überwunden,
und das giebt vielleicht eine höhere Besriedigung; Du be=
sitzest schöne glänzende Gaben; — und ich habe doch kein
Vertrauen zu Deiner Zukunst."

"Und mit Recht! mir fehlt bas Glück."

"Das sagen Alle, welche die himmlische Blüte des Glücks nicht zu pflegen verstanden."

"Und welche Pflege begehrt es benn, wenn die unab= lässigen Bestrebungen meiner ganzen Jugend, meines halben Lebens, es nicht zu entfalten vermogten?" rief Cecil auf= geregt.

"Es begehrt Liebe, Cecil! sprach sie sanst; Liebe für die Creatur, für das Geschöpf Gottes. D, Cecil, die mußt Du lernen! liebe Gott, liebe die Menschen oder einen Menschen — liebe nur etwas Andres als Dich selbst, mein Sohn."

"Und wird es dann keinen Schmerz, keine Enttäuschung, keine Verblendung, keinen Tod mehr geben? und wird dann das Herz weniger leiden und nicht brechen?"

"Nein, sagte sie, es wird leiden, es kann brechen — aber in der Hand Gottes, mein Sohn!"

## 3. Der Mann.

Es war zwei Jahre später, als Cecil eines Abends in Frankfurt durch die neue Mainzerstraße ging und die Fen= fter eines gewiffen Hauses erleuchtet fah. Frau von Werben ift also zurückgekehrt, bachte er, vielleicht nimmt sie schon wieder Besuch an. Er ließ sich melben und ward angenom= men. Frau von Werben empfing ihn in Trauerkleibern. Sie war ben Vierzigen nahe, nicht schön mehr, auch nie schön gewesen. Sie hatte jene conventionelle Grazie bes Salons, welche man gute Manieren nennt, und welche in ber Gesellschaft höchst angenehm ift. Denselben Zuschnitt hatte auch ihr Verstand, ihre Bildung. Alles war für ben Salon berechnet, aber burch tange Gewohnheit und feinen Sact zur zweiten Natur geworben, so bag ber Umgang mit ihr leicht und angenehm, wenn auch nicht anregend war. Reich, und feit einigen Jahren Wittwe, lebte sie in Frankfurt, wo ihr Mann Geschäftsträger eines fleinen Bunbes= staates gewesen war. Cecil hatte sie gern. Er athmete leicht in dieser leichten Atmosphäre. Bei diesen abgeglätteten, zierlichen Naturen fühlte er sich vollkommen im Gleichge= wicht, und das that ihm wol. Er strebte dahin es nicht zu verlieren.

"In Trauer find' ich Sie, gnäbige Frau, sagte er er= schreckt; um's Himmels Willen! Ihre Frau Tochter"...—

"Meine Tochter befindet sich wol, Gottlob! ich habe immer gute Nachrichten von ihr, und erst im Sommer er-wartet sie ihre Entbindung. Sie sehen mich aber in Trauer um meinen Bruder."

"Sie hatten einen Bruder! rief Cecil höchst befrembet, und nie hörte ich von ihm."

"Das war auch besser, benn Sie würden nur Trauxi=
ges von ihm gehört haben. Meine Familienleiden und Freu=
ben mache ich nicht gern zum gleichgültigen Gespräch. Mei=
nes armen Bruders trübes Leben hat ein leichter Tod, ber Nervenschlag, beendet. Ein Courier brachte mir die Nach=
richt, und zugleich die, daß meine Schwägerin tödtlich er=
frankt sei. Da setzt ich mich augenblicklich in den Reise=
wagen und suhr zu ihr. Gestern Abend din ich zurück=
gekommen."

"Und weder von Ihrer Abreise noch von Ihrer Beimkehr geben Sie uns die geringste Kunde!"

"Wie gesagt, die Abreise kam zu plötzlich und was die Seimkehr betrift, so hat meine Schwägerin mich begleitet, und ich wollte ihr in den ersten Tagen und am fremden Ort nicht gleich fremde Menschen vorführen."

"Der Tod des Gemals und eine gefährliche Krankheit können wund genug machen um jede Schonung zu verdiesnen; aber ein Lebenszeichen hätten Sie uns doch während dieser langen vier Wochen geben können, gnädige Frau, umsomehr da Ihre Frau Schwägerin Sie auch jezt versmuthlich unserm Kreise entziehen wird."

"Das benke ich nicht, sagte Frau von Werden. In die

Gesellschaft können wir freilich nicht gehen, aber es wäre mir sehr angenehm, wenn ich meiner Schwägerin burch einen kleinen ihr zusagenden Kreis etwas Zerstreuung bereizten könnte. Sie ist der Welt entfremdet; das thut nie gut! das exaltirt die Gefühle und giebt dem Herzen eine Spanzung, die ihm auf die Dauer weh thut."

Während sie so sprach, hatte sich Cecil unwillfürlich bas Bild einer sentimentalen Landedelfrau zusammengesetzt, und dachte bei sich selbst, daß dadurch der Umgang mit Frau von Werden beträchtlich unerfreulicher werden dürfte. Da öfnete sich eine Thür, und in ihren langen, schleppensen Trauerkleidern trat Renata ein.

"Meine Schwägerin, Gräfin Dobenegg," sagte Frau von Werben, während Cecil aufstand, Renata zu grüßen.

"Wir kennen uns," sagte Renata kalt, ungefähr mit dem Ausdruck, den sie damals in Ratibor hatte.

"Desto besser! sagte Frau von Werden. In einer frem= ben Umgebung ist nichts so unbehaglich als all' die frem= ben Gesichter."

"Ja," sagte Renata, schlug die Arme übereinander, lehnte sich im Sopha zurück, senkte den Kopf und schien ganz abwesend mit dem Geist zu sein.

Cecil war stumm vor Freude und Überraschung. Renata hier! Renata Wittwe! Er sagte kein Wort, aber ihm war zu Muth, als gewinne er eine neue Ansicht der Zukunft. Da sie sich gar nicht um ihn bekümmerte, keine Shlbe sprach, auf keine Weise an der Unterhaltung Theil nahm, die sich zwischen ihm und Frau von Werden sortspann: so hielt er es für das Beste, sich ihr nicht mit seinen Erinne= rungen zu nähern; und als ihm plötzlich der schöne Ungar in Wien einsiel, hatte er keine Lust mehr es zu thun. Über Alles, was in diesen vier Wochen geschehen und gesagt worden war, stattete Cecil an Frau von Werden einen launigen, mit eigenen Randglossen versehenen Bericht ab, ohne jedoch in den Ton der Munterkeit zu versallen, der den Trauerstoren gegenüber unpassend gewesen wäre. Da er aber überzeugt war, daß die Herzen nicht diesen Flor trugen, so schien ihm jene Rücksicht genügend. Auf einmal stand Renata auf und verließ das Zimmer ebenso lautlos, als sie gekommen war.

"Warum geht die Gräfin? bin ich ihr ftorend?" fragte er.

Frau von Werden machte ihm mit der Hand ein Zeischen zu schweigen, und sagte dann: "Ich bitte, bekümmern Sie Sich gar nicht um meine Schwägerin. Sie hat in ihrer Einsamkeit und durch ihr Schicksal gewisse eigenthümsliche Allüren bekommen. Sie ist scheu wie ein Reh, das man nur zähmen kann, indem man est ungestört gehen und sich an fremde Umgebungen gewöhnen läßt."

Diesen Vergleich fand Cecil höchst unpassend, eingebenk Renatas Erscheinung bei ihrer Schwester und in Wien, und er sagte:

"Gnädigste Frau, Sie müssen Gräfin Dobenegg genauer kennen als ich; daher wag' ich keinen Widerspruch, nur die Bemerkung, daß sie mir früher nicht den Eindruck einer scheuen Weltunkundigen gemacht hat, sondern den einer Königin, die auf einen Wink bald allein, bald umringt sein will."

"Und wo haben Sie meine Schwägerin so gesehen?"

"Letzteres in Wien, ersteres in Schlesien bei ihrer Schwester."

"Bei der Diane? unterbrach ihn Frau von Werden leb= haft, o! da bitte ich Sie herzlich, erwähnen Sie nicht Dia= nens gegen meine Schwägerin. Das ist ihr eine fürchter= liche Erinnerung."

"Und weshalb, um Gotteswillen! das ist ja Alles so räthselhaft!" rief er befremdet.

"Wissen Sie benn nicht, sagte Frau von Werben geheimnißvoll, daß die arme Diane davongegangen ist?"

"Unmöglich!" rief er entsetzt, eingebenk seiner eigenen flüchtigen Neigung für die liebliche Diane.

"D, es ist leiber ganz wahr und ganz bekannt, und ich erstaune nur, daß Sie nichts davon hörten. Bor meh= ren Jahren schon ging sie von ihrem Mann fort, und zwar mit dem Hofmeister ihrer Stiefsöhne, den sie auch geheira= thet hat. Die Einen sagen, daß sie aus Leidenschaft für diesen jungen Menschen — die Andern, daß sie aus heller Langerweile diesen Schritt gethan hat, durch den sie gänzlich mit ihrer Familie zerfallen ist, so daß man nur wie einer Toden ihrer gedenkt. Sprechen Sie nicht zu meiner Schwä= gerin von Dianen: Sie thun ihr weh."

Ach, ihm selbst that diese Nachricht weh! Er gedachte Dianens wie er sie vor Jahren gesehen, tändelnd, umher= statternd, vogelleicht und vogelmunter in dem großen, ern= sten Zimmer von Schloß Regensberg, mit den dunkelrothen Damastapeten und dem beckenhohen Spiegel; die Kinder neben ihr, die nicht ihre eigenen waren, und der Mann, der ihr Gemal war! nicht neben ihr. Wie natürlich, daß

es so kam, und wie traurig, daß grade dies Wesen in diese Verhältnisse gerathen mußte!

Cecil fprach noch etwas mit Frau von Werben über all' die Schmerzlichkeiten, die man erlebt, blos baburch baß man lebt, daß man aus einem Jahr ins andre tritt unb bon Beit zu Beit einen fragenden Blid auf die Menschen wirft, die man hier und da und bort in der Welt mehr ober weniger flüchtig gekannt hat. Jünglinge, von benen man bie glänzenbsten Sofnungen hegte, findet man als bie alleralltäglichsten Männer wieber; engelsliebliche Mädchen, als höchst gewöhnliche Frauen; bezaubernde Frauen ruinirt bon Leibenschaften; hier zerriffene Verhältniffe; ba - mit dürftiger Künstlichkeit zusammengeklebte, welche Andere hin= tergeben sollen, ohne es zu können; bort ben Tob in allen Gestalten, Tob bes Leibes, bes Glückes, bes Herzens, ber Hofnung; überall, wenn's hoch kommt, wenn bas Schickfal ganz besonders gunftig gewesen, eine mittelmäßige Entwickelung; und bies Alles nicht ausnahmsweise für einen Bekla= genswerthen, fondern als das Loos ber ganzen Menschheit.

"D schweigen Sie! rief Frau von Werden; man darf diese Bilder nicht zu nah beschauen; sie machen muthlos, und wir sollen frisch und stark sein, wir, die wir nicht durch ungewöhnliche Heimsuchungen geknickt sind."

"Gnädige Frau, entgegnete Cecil mit traurigem Lächeln, die Glücklichen nennen schon das eine ungewöhnliche Last, was wir Andere als eine alltägliche tragen."

"Sie machen mich aber melancholisch! rief Frau von Werben fast ungeduldig, und ich will und darf es nicht sein, um dem trüben Sinn meiner Schwägerin das Gleich= gewicht zu halten."

"Grämt sie sich so tief um den Tod ihres Gemals? dann ist sie glücklich, weil sie wenigstens Erinnerung des Glücks hat, sagte Cecil bitter. Grämt sie sich um . . . . etwas Andres, so mag ihr Leben ja wol jezt eine neue Wendung nehmen. In keinem Fall sehe ich Grund zum Trübsinn, in welchem sich manche Damen über die Gebühr gefallen."

"D, meine Schwägerin ist ein edles Herz!" rief Frau von Werden mit einer Wärme, die bei ihr doppelt aufsiel, weil sie sich selten ihr hingab. Cecil aber ging fort, ernst, gedankenvoll über die beiden Schwestern, an die er so über=raschend erinnert worden war.

Renata lebte bei Frau von Werden, aber nicht mit ihr. Sie erschien zwar zu den Stunden, wo man sich in einem Hause zu versammeln pflegt, doch sie blieb theilnahmlos und einsplidig in der Unterhaltung, und sprach fast nur dann, wenn man gradezu das Wort an sie richtete. Sie lang=weilte die Menschen; man hörte auf, sich mit ihr zu beschäftigen; sie merkte es nicht. Sie war paralhsirt unter der Last eines ungeheuern Schmerzes, und wie alle Personen, die an die Einsamkeit gewöhnt sind, verstand sie nicht die Maske vorzulegen, welche die Weltgewohnten mit solcher Leichtigkeit tragen. Frau von Werden fühlte sich genirt durch die fremdartige Erscheinung ihrer Schwägerin.

"Nimm Dich doch ein wenig zusammen, lieber Engel, bat sie. Du trittst zwischen uns wie aus einer andern Welt, und verhüllst Deine Liebenswürdigkeit so sorgsam vor den Leuten, die nichts Besseres begehren, als freundlich mit Dir umzugehen, als ob es Unliebenswürdigkeiten wären."

"Du bist zu gut, Charlotte! sagte Renata; ich verhülle mich nicht; ich zeige mich wie ich bin . . . . stumpf."

"Es ist so unangenehm, lieber Engel, den Leuten Anlaß zum glossiren und räsonniren zu geben, daß Du es doch vermeiden, und mehr in unsrer Art sein solltest."

"Wie gern! wenn ich nur im Stande wäre, die verschiedene Art zu bemerken!"

"Liebe Renata, Du haft in der Welt gelebt, Menschen gesehen, weißt sehr gut wie man sich zu benehmen hat, um nicht aufzufallen, warst so ganz angenehm"...

"Ja!... bamals!" sagte Renata langsam und hörte nicht mehr auf die milden Ermahnungen ihrer Schwägerin. Sie war in ihren gewohnten Ideenkreis zurückgefallen. Doch zum Schluß antwortete sie:

"Ich werde mich zusammen nehmen, liebe Charlotte; ich versprech' es Dir! Du sollst Dich meiner nicht schäsmen"....

"Renata!" unterbrach Frau von Werden sie mit zärt= lichem Vorwurf.

"Ja doch! fuhr Renata gelassen fort; das Unglück, welscher Art es sei, hat vor der Welt immer Unrecht, und wer Unrecht hat wird mißachtet, wie billig! ich muß den Leuten die Überzeugung beibringen, daß ich Unrecht weder habe noch thue, und ich verspreche Dir, mich darauf einzuüben."

Die Schwägerinnen umarmten sich, und Frau von Wersten ging in ihren Salon. Renata blieb allein. Der Mond stieg langsam am Himmel empor, und warf durch das lange Fenster einen matten Silberschimmer, wie eine trüb umdämsmerte Glorie um Renata. Sie saß in einem niedrigen Lehnstuhl, hatte die gefalteten Hände um ihre Knie ges

schlungen, und blickte so unbeweglich zum Himmel auf, als sei ihre Seele dem Körper entschwebt und habe ihn in starrer Regungslosigkeit auf der Erde gelassen. Sie sah aus wie eine Magdalena von Murillo — zerarbeitet von geistigen Schmerzen, mit unirdischer Trauer im Blick und überirdischer Sehnsucht um die Lippen. Nach einer langen, langen Weile fuhr sie langsam mit ihrer magern weißen Hand über die Stirn und sprach halblaut: "D Herr und Gott! wer nichts liebte als Dich, der wäre wolberathen. Das Geschöpf fehlt uns immer, der Schöpfer nie. Nacht diese Gewißheit, wie jede treue Liebe, uns so lau für Dich?"
Die Uhr schlug und mahnte sie, die Theestunde ihrer Schwägerin nicht zu versäumen.

Als Renata eintrat, flüsterte eine Dame ber Nachbarin vorwurfsvoll zu:

"Hilf Himmel! wie ist sie häßlich! trübe Augen, ge= schwollene Augenlider, ein welker Mund, gelbgraue Farbe— eine ganz alte Frau! und Sie hatten mir gesagt, sie sei fünfundzwanzig."

"Sie wird nicht viel älter sein, flüsterte die Andere zu= rück; aber sie ist heute allerdings enorm häßlich."

Renata setzte sich auf den ersten Platz, den sie leer fand; es war neben Cecil. Sie hatte wol schon zehnmal neben ihm gesessen, und ihn nie angeredet. Jezt, dem Wunsch ihrer Schwägerin nachzukommen, schien sie aus langem Traum zu erwachen und sagte freundlich, als werde sie ihn seit vierzehn Tagen zum erstenmal gewahr:

"Es freut mich recht, daß wir uns wieder begegnen; wir sind bis dahin immer ganz flüchtig an einander vorbei= gestreift. Nun leben Sie hier!"

"Und Sie auch, gnäbige Gräfin!" fagte Cecil höchst überrascht durch diese Hulb.

"Ja, ich bin hier," entgegnete sie.

"Wo die Erscheinung ist, sollte auch das Wesen sein," erwiderte Cecil.

"Ah! Sie fürchten Sich vor Gespenftern!"

"Ich fürchte sie nicht; ich beklage sie; die Halbheit, die Unvollkommenheit ihrer Existenz ist traurig."

"Aber glauben Sie nicht, daß es gar viel solcher Gespenster giebt, die am hellen Tage umgehen, auf unseren Promenaden, in unseren Salons? Erscheinungen ohne Kern, Automaten ohne Seele?"...

"Aber zu lieblich, zu glanzvoll, um den grauslichen Ramen Gespenster zu verdienen."

"D die, welche ich meine, sind nicht lieblich und glanzvoll. Sie sprechen von Personen, deren ganze Wesenheit in der Erscheinung gleichsam aufgeht, so daß sie ebensowenig Innerlichkeit haben als Blumen und Vögel, und die doch höchst anmuthig sind. Ich rede von Leuten, deren Leib mechanisch die Bedingungen des irdischen Daseins erfüllt; während der Geist bei anderen Interessen im Bann liegt; und ich gestehe es, die sind mir unheimlich, und Iene hab' ich lieber."

"Ich nicht! entgegnete Cecil; bei den Einen bleibt mir doch die Hofnung den Geist aus fernen Regionen in meine Sphäre einkehren zu sehen, und dann Umgestaltungen, Umbildungen, Wunder zu erleben. Bei den Andern muß ich mir an der fertigen Erscheinung genügen lassen. Wo keine Wunder, sind auch keine Entzückungen."

"Sind Sie so gläubig?" fragte Renata fast spöttisch.

"Glaubensdurftig, gnädige Gräfin. Aber zweifeln benn Sie?"

"D ja!" sagte Renata lakonisch. Cecil sah sie forschend an und schwieg. Nach einer kleinen Pause fuhr sie fort: "Sie sind recht glücklich an die Wunder des Geistes zu glauben. Es ist ein Beweis, daß Sie sie an Sich Selbst erprobt haben, und hohen Aufschwungs, starker Willens= kraft und unermüdlicher Willensthätigkeit fähig sind. Ich bin es nicht, und daher auch matt im Glauben an mich selbst wie an Andere."

Dies Gespräch, das so weit über die Grenzen des all= täglichen muntern Geplauders hinausschweifte, sing an Ce= cil zu beklemmen. Ob sie nicht eine pietistische Richtung hat? dachte er heimlich. Auf dem Boden war er fremd, und er wollte doch nicht gern Renatas ungewohnte Huld verscherzen.

"Sagen Sie mir, hub sie wieder an, ist der Geist auch fähig, auch stark genug — um zu vergessen?"

"Wenn ich es bejahte, sagte lächelnd Cecil, froh dem Gespräch eine heitere Wendung zu geben — so würden Sie vielleicht einen gegen mich zeugenden Beweis von Leichtsinn und Wankelmuth darin sinden; und darum, gnädige Gräsin, sag' ich Nein."

"Also nicht aus Überzeugung?"

"Dies ift auch eine Überzeugung."

"Die sich zur andern berhält wie allerlei Sorten Frei= heiten zur Freiheit — nicht wahr?"

"Ist es möglich! meine Schwägerin wirft sich in poli= tische Debatten?" rief Frau von Werben neckend, und be= müht Renata von ihrem besondern Gespräch ab und in's allgemeine zu ziehen.

Aber als Renata nicht mehr durch die unmittelbare. Rebe und Gegenrede zum Sespräch gezwungen war, als man kreuz und quer mit Fragen, die Niemand beantworstete, und mit Bemerkungen, die Niemand beachtete, durchseinander fuhr: da verlor sie alle Aufmerksamkeit, wurde zerstreut und versiel wieder in ihre scheinbare Geistesabswesenheit.

"Eine beklemmende Erscheinung! flüsterte wiederum jene Dame der Nachbarin zu. Ob ihr Kopf nicht gelitten haben mag durch den langjährigen Umgang mit dem Mann?"

"Und wie sie gespenstisch krank aussieht! welche Mager= keit! und die Hände — von welchem welken Weiß!"

Und damit diese und ähnliche liebevolle Urtheile nicht gefällt werden mögten, begehrte Frau von Werden von Renata, daß sie sich scheinbar heiter und mit einem kleinen Aufwand von mäßiger Liebenswürdigkeit in dem geselligen Kreise bewegen möge!

Gecil fühlte sich geschmeichelt burch die Auszeichnung, die ihm von Renata höchst unabsichtlich widersahren war. Sie war weder schön noch liebenswürdig im gewöhnlichen Sinn, so daß Mancher sich abgestoßen durch sie fühlen mogte; aber Cecil empfand in diesen glatten, wolgeebneten Kreisen, in denen sich die Schönheit nach dem Modejournal= Thpus entfaltet, und die Anmuth sich im Tanzmeister= Schritt bewegt, und der Geist in einigen Wigworten und beißenden Bemerkungen aufgeht — eine Lauheit, deren er nicht Herr werden konnte und die immer weiter in seiner Seele um sich griff. Er war keiner von den Menschen, die

auf einem mäßigen Hügel angelangt, in's Thal hinab= schauen und wolgefällig sagen: Wie boch stehe ich! — Er schaute von bem mäßigen Bügel auf bie hohen Berge und sprach niedergeschlagen: Wie tief stehe ich! — Und boch mußte er sich eingestehen, daß er, sich selbst mit Andern vergleichend, die zu benfelben Ansprüchen berechtigt waren, im Grunde zu ben Bevorzugten gehörte. Diefer dürftige Vorzug irritirte ihn nur noch mehr, benn er schnitt ihm die Ursache zu Klage und Mißmuth ab, lähmte aber zugleich seinen Drang nach Bestrebungen, die auf den größten und ungewöhnlichsten Erfolg gerichtet waren, und einen so all= täglichen zuwege brachten. Ehrgeiz und Eitelkeit werben heutzutag durch die Erziehung und allgemeine Bildung übermäßig aufgereizt, und dann durch das, was sie die fociale Gleichgültigkeit nennen, im spätern Leben übermäßig verwundet. Jede Wunde hat boses Blut! Es kommt eine Bitterfeit, eine Scheelsucht, eine Gehässigkeit, ein Reid in die Gemüther, die man getheilt zwischen Bedauern und Ver= achtung beobachten muß. Das Streben der Zeit ift: Alles zu nivelliren; das Streben des Einzelnen: sein Ich empor= zubringen. Die Phrase, womit man Andere blenden niögte, heißt: Freiheit und Gleichheit! — bas Wort, welches bie Innerlichkeit beherrscht und lenkt, heißt: Despotie. Die hat sich die Tendenz zur Thrannei jedes Einzelnen so heftig be= meistert, als heutzutag! nie ist die gehässigste Unduldsamkeit auf eine widerwärtigere Weise zum Vorschein gekommen, als eben jezt, wo man der Welt die Leuchte des modernen Liberalismus angezündet hat! nie hat man mit so bitterer Feindseligkeit die fremde Meinung verfolgt, die fremde We= senheit mißachtet! man werfe einen Blick auf die drei Rich=

tungen, in benen sich wesentlich das Leben äußert, auf die Religion, die Politik, die Literatur; — wo offenbart sich für die fremde Überzeugung der Respect, welche für die eigene Respect gebietet? Nirgenbs! es wird mit ihr verfahren, als sei sie nichts als Dummheit ober Beuchelei. Welch eine Beschränktheit, und die nicht einmal durch den Fanatismus entschuldigt ift! Den hat die Civilisation überwunben. Bu anbern Beiten loberten burch ihn Scheiterhaufen, entbrannten Kriege, schmachtete ein Galilei im Kerker. Das geschieht nicht mehr! nicht, weil man nicht mehr im Stillen Luft hätte zu folchen Gewaltschritten, sondern weil an die Stelle wilber Energie sophistisches Rasonnement getreten ift, das ebensosehr an Verblendung laborirt, als der Fanatismus. Sich selbst überschätzenbe Unduldsamkeit ift die Krankheit der Zeit! Man nimmt es mir unerhört übel, daß ich ben sogenannten Fortschritt nicht anbete. Fortschritt? viel= wiffenber, gebildeter, witiger, gelehrter, sind die Leute als ehebem; — find sie auch tüchtiger? von befferem Willen? bon minber egoistischer Gesinnung? bon festerem Charafter? - Man fann Ja rufen; es beweisen, ift etwas Anderes.

Cecil hatte nicht ben innern Halt, der den Mann, in welcher Sphäre er sich befinden, und wie seine Überlegenheit sein Glück überwiegen möge, nicht an sich selbst irre werden läßt. Weil er immer nach Erfolg strebte, so wähnte er sich auf falschem Pfade, sobald der ihm ausblieb; und der Ersfolg darf nur des Menschen Hofnung und Lohn, nicht sein Zweck sein. Das isolirte Leben, das er, ganz seiner Carriere sich widmend, führte, schien ihm kein genügender Wirkungsstreis. Er gedachte der thätigen Wirksamkeit, des belebenden Einslusses des Hauses, in dem er seine Kindheit verlebt

hatte, auf einen weiten Rreis von Menschen; ber mannig= fachen anregenden Verbindungen mit allen Classen der Ge= fellschaft, mit allen Nationen und ihren Interessen, allen Welttheilen — welche ber Hanbel, practisch auf bie Menschen influirend, im Guben und Norden, zwischen ben scheinbar heterogensten Bedürfniffen, anzuknüpfen weiß. Der Einfluß der Industrie und ber Finanzen auf die politischen Bustande ist so hochwichtig, bag ber Sandelstand baburch bedeutend gehoben werden muß, und daß sich Cecil zuweilen bei der Überlegung ertappte: ob er nicht beffer gethan haben würde, sich ihm zu widmen, wie sein Oheim es so sehr gewünscht. Das war zu spät! aber aus all ben unnüten, grübelnden Überlegungen ensprang ihm ein tiefes Disbeha= gen, wie es oft leibenschaftliche Naturen ergreift, wenn sie ihre Kräfte mehr beschneiben, als ausbehnen muffen. geselligen Beziehungen langweilten ihn über bie Magen. Vom ersten Augenblick an hatte er zwischen ihnen eine an= genehme Stellung gehabt, die er bequem einnahm und leicht behauptete. Nirgends ein Kampf, ein Sporn, ein Reiz. Das ganze Leben zerfloß ihm in die unendliche Breite ber Oberflächlichkeit. Mit den durchschütternden Emotionen früherer Jahre hatte er abgethan, ohne boch jene ernste gewich= tige Ruhe gewonnen zu haben, die auf tiefe Leidenschaft, möge sie überwunden ober befriedigt sein, zu folgen pflegt; benn die Leidenschaft hatte ihn — soll ich sagen verschont? soll ich sagen vergessen? Er empfand die innere Leere, welche bes Menschen bitterstes Leib ift, und gegen die er sich in sei= nem wolgeregelten, eleganten Leben nicht zu vertheidigen wußte. Überdas war er seit seinen Studentenjahren nie so lange an einem und bemfelben Ort gewesen, als jezt in

Frankfurt; ohne boch irgend eine Beziehung gefunden zu haben, die seinem Geist oder seinem Gerzen wahrhaft wol that. Freilich hatte er sie nicht gesucht; aber sie muß sich theils von selbst gestalten, wenn sie erquickend wirken soll; und theils fürchtete er sich, alsbann über die Schranken hinaus gelockt zu werden, innerhalb derer er sich halten wollte. Am liebsten, und aus Mangel an einer seine Kräfte anspannenden und verbrauchenden Stellung, hätte er eine Reise um die Welt, nach Indien, nach China gemacht, und tief beklagte er, daß die Handelsinteressen Preußens nicht gewichtig und umfassend genug wären, um in fremden Welttheilen dem Consul eine diplomatische Stellung zu geben.

Zuweilen, wenn die Monotonie seiner Existenz ihn recht angähnte, war ihm wol ber Gebanke gekommen, fich in bas Familiengluck hinein zu flüchten und zu heirathen. Aber fah er sich bann um in bem Kreise junger Mabchen, bie bereit waren mit jedem, wenn auch nur halbmenschlichen Mann in die Ehe zu treten: so befiel ihn heftiger Zweifel an biefem zufünftigen Glück, und er meinte, es sei schon beffer sich allein zu langweilen, als zu Zweien. Denn Langeweile war grabe bas, was ihn am leichtesten einer Frau gegenüber befiel; nicht die kleine, welche barin besteht, baß bas Gespräch nicht sehr fließend wirb, ober bag man an berfelben Unterhaltung nicht baffelbe Bergnügen findet; fon= bern die gründliche, welche bem Leben eine gewisse vernich= tende Wüstenfärbung ertheilt, vor der man schaubernd ent= flieht . . . . wenn es noch Zeit ift. Diesen Eindruck hatte ihm Dianens keimenbe Zuneigung, Fiammas lobernbe Lei= benschaft, Nandinens treue Liebe gemacht. Dann fielen ihm bie fanften Ermahnungen seiner Tante ein; "liebe alle Men=

schen, ober ein Geschöpf; aber nur nicht dich selbst;" und bann hatte er Momente tiefer Melancholie, in benen ihm sein Leben zwischen Dürftigkeit und Unrecht getheilt erschien.

Seit Renata in Frankfurt war, beschäftigten sich seine Gebanken viel mit ihr, so wie ihm bas jedes Mal geschehen war, wenn ber Zufall sie zusammen geführt. Ihre Erschei= nung interessirte ihn sowol als ihr Schickfal, obgleich er nie Beit und Gelegenheit gehabt hatte, Beibes zu ergründen. Auch jezt schien es ihm unbescheiben, Frau von Werben barum zu fragen, weil bie Erinnerung an ihren Bruder ihr peinlich sein mogte, und er war daher doppelt froh, als Renata sich so überraschend freundlich für ihn zeigte. wollte sie auf seine eigene Sand, ohne fremde Weifung, verstehen lernen. Mit unendlicher innerer Gleichgültigkeit beschäftigte Renata sich boch äußerlich ganz freundlich mit ihm. Sie nahm auf, was ihr grade unter ber Sand lag, und das war Cecil. Sie war nichts weniger als zuborkom= mend, weder gegen Männer noch Frauen. Sie hatte sich ihr Lebenlang isolirt gefühlt burch ben Schmerz, ber zu verheerend war um ihr zu erlauben, fremdes Mitgefühl in Anspruch zu nehmen. Für die winzigen Interessen, welche in der Gesellschaft so hochwichtig sind, am rechten Ort zu gefallen, zu imponiren, zu schmeicheln, zu gewinnen, abzu= stoßen, war sie burch und burch stumpf. Sie fühlte keine Anknüpfungspunkte zwischen sich und den Männern, die ihren brillantirten Verstand, ihre faktice Bildung, ober ihre reelle Nichtigkeit felbstgefällig zur Schau tragen; und eben= sowenig zwischen sich und ben Frauen, benen bas fünstliche und entnervende Leben in der Welt den ächten Theil ihrer Liebenswürdigkeit: Wahrheit, Frische und Kraft ber Em=

pfindung geraubt hat. In bem flüchtigen Moment ihres Lebens, als ein Sonnenstral ihren grauen Horizont berklärte, hatte sie sich durch das Glück ebenso über die Erbe emporgeriffen gefühlt, als in andern Tagen burch bas Leib. Jezt benahm sie sich maschinenmäßig in ber Richtung, welche ihre Schwägerin ihr angebeutet hatte. Für bie Meisten war ihre Erscheinung eben so unschön, als ihr Gespräch, ihre Art fich auszubrücken, ihre Gesinnung ihnen unbequem war. Wenn sie z. B. sagte: " Beuchelei ift die Basis der Gesellschaft;" - fo schrie man laut Zeter und suchte mit Schein= grunden ihre Behauptung zu befampfen; aber heimlich fühlte sich Jeder getroffen und gekränkt und warf ihr eine gehäs= sige Gesinnung bor, weil sie gewagt hatte eine Wahrheit zu benken und auszusprechen. Cecil allein fühlte sich nicht von ihr abgestoßen. Sie gefiel ihm nicht, sie mar ihm auch nicht angenehm, aber sie frappirte ihn, weil sie nicht all= täglich elegant und charmant war. Er war wie Jemand, ber so lange Buckerwasser getrunken hat, bis ihm ein Trunk frischen Quellwaffers wie Rektar erscheint. Und wenn Renata ihm zuweilen auch nur ein burres Ja ober Nein ant= wortete, so stellte ihn bas zufriedener, als wenn man ihm eine Phrase erwiderte, die zugleich Ja und Nein heißen fonnte.

Cecil kam eines Morgens zu Frau von Werden, um ihr ein Buch zurückzubringen. Auf der Treppe hörte er Musik. Sie spielte wol etwas das Piano, doch so konnte der Flügel nicht unter ihren Händen klingen: das ward ihm deutlich, als er in's Vorzimmer trat. Ob es Renata war? . . . . Cecil wollte den Spielenden nicht stören und blieb im Vorzimmer, verzaubert durch diese Musik, die in freien

Phantasien durch das Tongebiet lief, und bekannte Melodien wie Blüten in den vollen Kranz selbstgeschaffener Harmonie wob. — Als der Schlußaktord verhallte, zog Cecil sich zu=rück. Er war überzeugt, Renata gehört — und schämte sich ein wenig, sie ohne ihre Erlaubniß belauscht zu haben. Er gab das Buch ab, und ging fort. Aber den ganzen Tag ging es ihm wie ein klingendes Echo durch die Seele, und als er Renata sah, gestand er ihr seinen geistigen Diebstahl und die tiese Magie ihrer Töne.

"Ja, sagte Frau von Werben, meine Schwägerin hat ein ganz unbegreifliches Talent."

"Nicht unbegreislich!" entgegnete Renata; und setzte ben Schluß eines Liedes hinzu: "Bin ich wie der kranke König — Muß ich selbst mein Sänger sein." —

Bei diesen Worten warf ein junger Elegant zwei gegen= übersitzenden Damen einen bedeutsamen Wink zu, als habe er die Bestätigung einer Behauptung gefunden; und wandte sich dann mit der Bitte an Renata, sie auch bewundern zu dürfen. Als alle Übrigen einstimmten sagte sie gelassen:

"Gut! Sie sollen mich hören! Aber mich bewundern — bas verbitt' ich mir."

Der Elegant schlich auf ben Fußspitzen zu den Eleganten, während Renata sich an den Flügel setzte, kauerte sich hinster ihnen in einem Lehnstuhl zusammen und zischelte ihnen in's Ohr:

"Haben Sie es gehört? ber kranke König! — Das bezieht sich auf den geistesverwirrten König einer Ballade, welche der Bibel entnommen ist."

"Eine biblische Ballabe! guter Graf, Sie faseln!" sagte die Eine mit der lauten Stimme und dem gezwungenen lau= ten Gelächter einer Hypereleganten, welche es nicht ertragen kann, daß eine Andere, außer ihr, im Salon bemerkt wird.
— Sie wurde aber bald zur Freude elektrisirt; denn statt der erwarteten schwerfälligen Etude, spielte Renata — einen Walzer von Strauß, und zwar in der Art, wie Weber seine "Aussorderung zum Tanz" componirt hat; nämlich so, daß sie zwischen das Thema ihre eigenen Gedanken streute — Gedanken voll so jubelnder Freude und so herzzerschneidens dem Weh, wie sie wol immer die Tanzmusik in einem Ballsfaal begleiten mögen — nur daß zum Glück unser Ohr meistentheils gegen sie verschlossen bleibt.

Dieser Walzer versetzte Cecil nach Wien. Er gedachte Renatas, wie er sie dort gesehen, stralend, triumphirend; der Gesellschaft, in der sie glänzte; des jungen Ungarn, der ihr so unverkennbar huldigte; der Gespräche über sie, über Graf Dobenegg; und er fragte sich heimlich, ob sie nicht Lust und Leid ihres eignen Lebens zwischen den Walzerklänzen erzählen möge.

"Göttlich! — hieß es rundum nach dem Schluß; bezaubernd! entzückend! göttlich!"

"D ich bitte, ich bitte sehr! sagte Renata kalt. Ich bin nur Dilettant, nicht Virtuos."

Aber das Salonuhrwerk war nun einmal für die Bewunderung in Gang gebracht. Man beschwor sie fortzuspielen, eine Stunde, den Abend, die ganze Nacht wo möglich!...

"Sehr gern," sagte Renata, und spielte ben Walzer aus Es-Dur von Beethoven, genau wie er komponirt war, ohne einen Vor= oder Nachschlag sich zu erlauben. Sie machte sich selbst zu einem seelenvollen Instrumente in der Hand eines Meisters. Der Beifall war biesmal bedeutend mä= ßiger.

"Beethoven? o der sublime Genius! ernst, sehr ernst, fast zu ernst! aber doch sublim! — Nicht wahr? o ja! ja! immer sublim!" hieß es.

"So sind die großen Geister, sprach Cecil zu Renata: in der geringen Form eines Walzers wissen sie die Essenz des Lebens vom Aufgang bis zum Niedergang wiederzugeben."

"Dadurch sind sie gottähnlich," entgegnete Renata.

"Und Sie wollen uns die Adoration verbieten, gnädigste Gräfin! rief emphatisch der Elegant. Gegen dies Dekret werden wir Alle uns opponiren."

"Ich meines Theils mag nicht aborirt sein, erwiderte Renata gleichgültig wie immer; und ich begreife nicht, wie irgend ein Mensch es sich gefallen lassen kann."

Da unter den zehn anwesenden Personen schwerlich eine war, der nicht wenigstens zu Zeiten die Adoration höchst willkommen gewesen wäre: so fanden sie diese Außerung impertinent — bis auf Cecil, der sich fast unwillkürlich eingestand, es sei allerdings eine erbärmliche Rolle, die man den Adoranten gegenüber spiele.

"Gnädigste Gräfin! sagte der Elegant mit listigseinsollenden Augen; Sie werden doch keine Ausnahme von der holdseligen Regel machen, daß Aboration das Element der schöneren Hälfte des Menschengeschlechts ist?"

Renata sah ihn groß an, ließ seine Phrase unbeant= wortet verhallen, und sagte dann in ihrer entschiedenen und ernsten Weise:

"Ich bin ein Mensch; barum will ich geliebt sein, herzlich, tüchtig, wenn ich's verdiene. Ich bin kein starrer Göze, vor dem man sich in lispelnder, lächelnder, schmeischelnder, heuchelnder Adoration ergeht; und ich will's nicht werden, sondern ein einfacher Mensch bleiben; darum weis' ich die Aboration von mir."

Frau von Werden war in stiller Verzweissung. Hatte je eine Frau in ihrem Salon gesagt, daß sie herzlich geliebt sein wolle? Dieser unerhörte Fall war noch nicht in den Annalen der Gesellschaft vorgekommen, und nun mußte sie ihn an ihrer Schwägerin erleben! — Die Elegante lisepelte dem Elegant zu:

"Welch' eine extraordinäre Aufrichtigkeit!" — und ahnte nicht, daß ihr kleiner Spott eine große Wahrheit sei; daß in der That nur aus einem ganz ungewöhnlich aufrichtigen Charakter eine solche Äußerung hervorgehen könne.

Cecil bachte: Was ist bas für eine eiserne Seele.

Frau von Werden aber suchte Gedanken und Gespräche wieder auf dem schicklichen Terrain zu versammeln, und ersklärte dem Elegant den Krieg, weil er gesagt hatte, die Aboration sei das Element der Frauen, da doch die Männer es sich eben so gern gefallen ließen. Und um das zu beweisen, führte sie eine ganze Reihe von berühmten Männern auf, welche an den erbärmlichsten Lobhudeleien Freude hatten.

"Gnädigste Frau, erwiderte der ewig verbindliche Elezgant, um Sie so lebhaft sprechen zu hören, nimmt man dankbar sogar Ihre höchst ungerechten Beschuldigungen gegen unser armes Geschlecht hin;" — und nun begann er dessen Bertheidigung, unterstützt von den Männern, angegriffen von den Frauen; dies Gespräch, welches man wol schon tausend Mal gehört und geführt hat. Renata schwieg dazu,

schloß ben Flügel, und besah sehr aufmerksam bas .,Book of Beauty."

"Was haben Sie benn bei all' bem Bilderbesehen ge= bacht?" sagte Cecil zu Renata, als man auseinander ging.

"Ich habe gedacht, erwiderte sie, daß all' diese Porträts den Originalen ebensowenig, als Ihrer Aller Worte Ihren innerlichsten Gesinungen ähnlich sein mögten."

"Immer ein ganz klein wenig allerliebst boshaft," sagte Frau von Werden, ihr schalkhaft brohend.

"Woher folch' ein tiefes Mißtrauen?" fragte Cecil.

"Nicht boch! entgegnete Renata. Ich nenne nur die Schale — Schale, und ben Kern — Kern."

"Sie gehen zerschmetternd auf den Grund der Dinge, gnädige Gräfin," sagte Cecil gedankenvoll.

"Nicht wahr? rief Frau von Werden, seelenfroh über diese Übereinstimmung mit ihren Ansichten; nicht wahr, zerschmetternd? und das ist doch nur die Weise eines Kriegers, eines Gewaltigen, aber nicht einer Frau. Wir müssen sanft, lind, mit gutmüthigem Spott, mit scherzhafter Strenge unsre Ansichten aussprechen, um Niemand zu verwunden; müssen uns zuweilen scheinbar besiegt darstellen, um Andern einen kleinen Triumph zu gönnen; müssen fallen lassen, was man zu heftig angreift, und müssen nicht angreisen, was unter dem Schutz und Schirm der Gesellschaft sesten Boden gefaßt hat; — sonst treten wir seindlich gegen sie auf, und wir sollen sie uns doch zum Freund erhalten, denn wir leben in ihr, als ihre Kinder"...—

"Nein! rief Renata lebhaft, diese Mutter verleugne ich! Kind meiner Zeit muß ich schon sein, und will ich sein, um mich nicht vereinzelt zu fühlen. Da hab' ich denn doch eine Mutter, die neben manchen Fehlern, Thorheiten und Kränklichkeiten geistiges Leben genug besitzt, um ihr Kind zu nähren. Aber ein Kind unsrer Gesellschaft zu sein, die doch nur eine Fraction unsrer Zeit, und sicherlich nicht die lebenvollste ist; dagegen stemme ich mich aus allen Kräften. Hilf Himmel! da wär' ich am Ende ein Wechselbalg."

Frau von Werden versuchte zu lächeln über diese rauhe Gesinnung; es wurde ihr aber unerhört schwer, und sie that es auch nur aus Gewohnheit der Artigkeit. Dann sagte sie herber, als sie es sich zu erlauben pflegte:

"Wenn Du nicht ein Kind der Gesellschaft bist, lieber Engel, so benimmst Du Dich doch ihr gegenüber wie ein solches; denn mit der kleinen Zerstörungsucht eines Kindes zerschlägst Du das bunte Spielwerk, das sie Dir darbietet, statt es freundlich und gelassen wie unsereiner zu betrachten."

"D, sagte Renata, betrachtete man sie nur wie ein Spielwerk, bas man eingerichtet hat um sich ein Paar leere Stunden durch den Flitterkram ausfüllen zu lassen: so wäre mir die Gesellschaft ganz recht. Aber man betrachtet sie wie das heilige, unumstößliche Gesetz, nach dem man seine Existenz modeln soll; und da ihr Rechtsgrundsatz einzig und allein der Ersolg, und ihre Richtschnur die Außerlichkeit ist: so dringt sie ihren Abepten ein Leben, wenn nicht der Lüge, doch des Scheins auf, in welchem ihre besten Kräfte unterzgehen, gar verderben müssen. Und ich sehe nicht ein, wie man etwas so Gefährliches freundlich gleichgültig anschauen mag. Die Schlange hat auch gar schimmernde Farben und zierliche Bewegungen, aber es graut einem doch davor, und man geht ihr gern aus dem Wege. Mir kommt die Gesesslichaft immer ein bischen wie eine Schlange vor; ich will

nicht sagen wie eine giftige, um Dich nicht zu erzürnen, liebe Charlotte, — obgleich sie mitunter auch das ist! — aber wie die Schlange, die nicht eher ruht, bis sie die Be= thörten zum Apfelbiß verlockt hat."

"Gnädige Gräfin, sagte Cecil, die Schlange hat ihre Höle in jeder Menschenbruft."

"Wol, wol! rief Renata; aber in jeber einfamen Menschenbruft schwebt ber Erzengel über ber Schlangenhöle, und ermahnt und: vertilge die Brut! Nach dem Koder der Gesellschaft heißt es jedoch: If und wol bekomme es bir, aber hubsch heimlich! Nimm und sei getroft, aber hubsch borfichtig! Thue und laffe nach beinem egoiftischen Gefallen, aber bergiß nicht die äußeren Rücksichten! Beobachtest du bas Alles, fo bift bu sicher und geschützt in meinem Schooß und Niemand barf bir etwas anhaben! - Go benkt, han= belt, lebt man, und nährt baburch die Schlangen in der eigenen und fremben Bruft. Diese Prinzipien entnerven, Schwäche bemeistert sich ber Seelen, und Eitelkeit und Heu= delei, diese Rinder ber Schwachheit, niften sich in ihnen fest. Und einer solchen Ordnung ber Dinge soll man freundlich lächelnd zusehen und sich behaglich barin fühlen, während man sie verabscheut und bagegen protestirt?"

"Meine gute Renata, sagte Frau von Werden, alle Deine Protestationen werden keine andere Wirkung haben, als Dich, trot Deines Verstandes und Deines vortreslichen Charakters, für die Gesellschaft unbrauchbar zu machen. Wenn man auf sie wirken will, muß man geschmeidig sein, und Du . . . bist starr."

"Ja, sagte Renata mit einem unbeschreiblich traurigen Lächeln, ja, es ist wahr, ich bin starr! ich bin's geworden

um fest sein zu können. Ich stelle mich nicht besser dar, als ich wirklich bin."

"Gewiß nicht! betheuerte Frau von Werden ganz gerührt. Im Gegentheil! weniger gut; benn die Starrheit ist nur ein Panzer um Dein schönes Herz."

"Ich muß ihn tragen, entgegnete Renata wieder mit kalter Gelassenheit, es fliegen allzuviel vergiftete Pfeile in dieser Atmosphäre."

"Sie hören es! wandte Frau von Werden sich an Cecil; meine liebenswürdige Schwägerin bewegt sich zwischen uns wie zwischen Pestkranken, deren Ansteckung sie fürchtet. Was fangen wir an, um sie über den Gesundheitszustand unserer Seelen zu beruhigen?"

"Wir könnten z. B. versuchen aufrichtig zu sein, erwisterte Cecil in demselben scherzenden Ton, und bekennen, daß der Zustand der Gesellschaft ein ziemlich verdorbener, weil ein künstlich complizirter ist; ein imposantes, aber leckes Schiff, dessen Polarstern der Genuß, dessen Steuer der Schein, und dessen günstiger Wind die Eitelkeit ist."

"Nun Renata, bist Du mit bem Jünger zufrieden?" fragte Frau von Werben.

"Mit nichten, antwortete Renata kühl, denn Herr Forster scherzt, und mir ist es Ernst. Übrigens liegt mir auch nichts an Proselhten! ich will meines Weges gehen, so wahrshaft und einfach wie möglich; aber es thut nichts, wenn ich auch ganz allein gehe."

"Gnädige Gräfin, fragte Cecil ein wenig spöttisch, werben Sie mich nicht für einen pestkranken Gesellschaftsmen= schen halten, wenn ich mir Ihnen gegenüber einen Vergleich erlaube?" "Immerhin! erwiderte sie lächelnd, ein wenig mehr ober minder — darauf kommt nichts an."

"Nun denn, so erlaube ich mir Ihnen zu sagen, daß Sie ein Engel sind" . . . . —

"Mit dem Flammenschwert aus dem Paradiese der Gesellschaft verjagend — nicht wahr?" rief Renata belustigt.

"Jener Engel, fuhr Cecil fort; der alle Vollkommen= heit und Gottähnlichkeit besaß, aber durch Stolz aus dem Himmel siel. Sie sind so stolz, daß Sie einsam bleiben wollen, um immer auf uns aus Ihrer Höhe herabzusehen."

Renata schwieg. Frau von Werden freute sich in der Stille, daß Cecil auf diese Weise das Gespräch beendet hatte, machte ihm noch ein Paar gleichgültige Fragen über andre Gegenstände, und der Abend war beendet.

Sie ist wirklich allzu übermüthig, sprach Cecil zu sich selbst, in Bezug auf Renata. Reinheit der Gesinnung, Abel der Seele, Tadellosigkeit des Wandels sind ganz vortresliche Dinge; aber sie müssen der natürliche Schritt des Wenschen, nicht sein Stelzenschritt sein, wenn wir uns an ihnen erfreuen sollen. Doch interessant ist sie ganz ungemein: trot dieser Starrheit, vielleicht durch sie; — denn das durch ist sie geschützt vor der gebrechlichen Weichheit, der schlassen Empfänglichkeit, der matten Bedürstigkeit der Frauen, die uns eine fürchterliche Last werden kann, obgleich unstre Eigenliebe uns zuslüstern mögte, wir wären stark genug, um sie und uns selbst zu stützen und zu tragen. Es mag schön sein, mit gleichem Schritt und Hand in Hand mit einem Weibe zu gehen.

Und so hatte er denn Renata zwar mit dem vermessenen Engel Lucifer verglichen, wenn er die Schattenseiten ihres

Characters ins Auge faßte; blieb es aber an der Sonnensseite hangen, so verwandelte sie sich in den andern Luciser, den Morgenstern, den Träger des Lichts, und diese beiden Vorstellungen kämpften in seiner Seele. Sie war die erste Frau, von der er nicht glaubte, sie mit einem Blick überssehen zu können.

Renata blieb sich gleich gegen ihn und gegen Alle. Ob er sie guter ober bofer Engel nannte - es hatte keinen Einfluß auf sie. Wol mogte er sich bamit heimlich ge= schmeichelt, wol ftill gehoft haben, sie nachgiebiger, fügsa= mer zu finden. Sie war es nicht. Sie schien Beistimmung weber zu berlangen noch zu bebürfen. Sie war fo ganz aus einem Guß, daß sie Beistimmung und Wiberspruch nicht einmal recht bemerkte. Er bekam einen unwillfürlichen Respect vor dieser Unabhängigkeit, obgleich sie seinem Wesen schnurstracks entgegen ftanb. Er that immer Etwas für Etwas, und sie that Alles — für Nichts. Wenigstens ge= wahrte er nicht die geringste außere Befriedigung, nicht ben geringsten Anschein bon Glud in ihrem Leben. Sie war und blieb von melancholischer Inbolenz für bas allgemeine Treiben; ward sie aber bazu beranlaßt es zu fixiren und zu beurtheilen, so geschah es nach alter Weise, traurig, ernft, mit eiferner Rube.

Er sagte einmal scherzend zu Renata, sie imponire ihm ganz unerhört durch ihre Minerba = Haltung; und in dem Scherz lag mehr Ernst, als er es sich selbst eingestand. Nicht um die Welt hätte er vor ihr eine zweideutige Gesin= nung aussprechen mögen. Er gedachte der Frauen, die er geliebt hatte! Ach, bei denen, seufzte er, brauchte ja von einer allgemein menschlichen Gesinnung gar nicht die Rede

zu fein, nur bon Liebe und bon gartlichen Gefühlen für fie, und baher ging mir jene, ihnen gegenüber, ganglich ber= loren. Zwischen ihnen und Renata war kein Vergleich möglich. Er gebachte seiner Pflegemutter. Die hatte aller= bings Einfluß auf ihn, aber ben mütterlichen, ber mit tröft= lichem Rath, mit freundlicher Ermahnung, mit forgendem Ernst und mit unerschöpflich nachsichtsvoller Bärtlichkeit alle Wege bes Kindes verfolgt und beobachtet, und dadurch bem Vertrauen entgegen kommt. Durch Alles was ihr Berz für ihn that und war, erschloß sie bas seine, und sobald ein Berg sich öfnet ift es bereit, wie ber Erbboben im Frühling, nachdem der Frost berschwunden, ein Samenkorn aufzuneh= men. Dieser Einfluß war also fehr erklärlich. Wie aber Renata bazu kam, die, ohne bas geringste Interesse für ihn zu äußern, nicht sowol seinen Unsichten und Grunbsätzen, als vielmehr seinem ganzen Leben widersprach, und die ihm bennoch bermaßen imponirte, daß er sich im Gerzensgrunde ihr gegenüber schämte, ein alltäglicher Mensch zu sein; ja, wie es ihm überhaupt nur einfiel, wenn er sie fah, hörte, an sie bachte, baß er ein alltäglicher Mensch sei: bas wollte er gern ergründen, und er begann ihr ganzes Sein zu stelettiren.

Er hatte für Nandine die unentwickelte Empfindung gehabt, welche in allen jungen Seelen Liebe heißt, und welche nichts weiter ist, als die in jedem Menschen erwachende Sehnsucht, gemeinschaftlich mit einem andern Wesen von dem Glück der Erde Besitz zu nehmen und auf ihr Hütten zu bauen. Für Diane hatte er ein zu oberflächliches Liebes= verlangen gehabt, um es Neigung nennen zu können; und für Fiamma freilich eine heiße Leidenschaft, die aber nur

einer Richtung bes Wesens entsprach, und baher erlosch, als er sich an beren Ziel fah. Seitbem hatte er wol einer ober ber andern Frau gehuldigt, doch ohne Neigung, ohne Leibenschaft, wie man bas in ber Gesellschaft zuweilen aus heller Langerweile thut, um bie Obe, welche aus einem ganz= lichen Mangel an Interesse entspringt, durch die kunftliche Blume eines absichtlich gemachten zu erheitern. Dominirt eine Frau burch Schönheit, Geist, Reichthum, Elegance, ober fonst etwas in der Gesellschaft, und hat sie Freude an Ausbreitung und Übung ihrer Herrschaft, so barf sie eines Rreises von Unterthanen gewiß sein - für einen Winter. Aus diesem Rreise heraus und einen halben, einen ganzen Schritt ihr näher zu treten, ift bas Bemühen Einzelner, bis der Frühling, oder eine andre Mode, oder eine neue Erscheinung ben ganzen Rreis zersprengt. Sohl und uner= quicklich ist ein solches Treiben; bennoch begegnet man ihm fehr allgemein, als einem Gemisch von Langerweile unb Eitelkeit, dem beibe Geschlechter unterworfen sind, während zuweilen von Seiten ber Frauen ein brittes Ingrediens binzukommt: nämlich bas Bedürfniß, bem Gerzen ein unter= haltenbes Spiel in beständiger Bereitschaft zu halten, damit es nicht in ben Ernst einer großen Liebe, einer tiefen Lei= benschaft verfalle. Schaumgold und Rauschgold, aber keine Goldbarren, braucht man in ber Gefellschaft.

Nun sah Cecil sehr deutlich, daß Renata durchaus nicht in der Gesellschaft dominirte. Zur Herrschaft, und zu jeder, welcher Art sie sei, gehört es daß der Herrscher Ketten trage — die Ketten seiner Verpflichtungen. Mit dem Glanz oder Glück seiner Stellung, hat er auch deren Beschwerden und Bitterkeiten übernommen. Das bleibt sich gleich, möge er

herrichen in einem Raiserthum ober in einem Sause, in in einem Bergen ober in einem Calon. Man nennt die Retten leicht, wenn ber Wille sie zu tragen bem Duffen entgegenkommt. Leugnen fann fie Niemand. Aber Niemand war weniger bagu geeignet fie zu tragen, als Renata, bie ihren eigenen Geschmad, ihre eigene Meinung, ihre eigenen Wloben, und hauptsächlich eine Eigenschaft hatte, welche fie vollkommen untauglich dafür machte: sie war gleichgültig für Auserlichkeiten ber Erscheinung, ber Toilette, ber Dar-Rellung. Gle bewohnte bei ihrer Schwägerin zwei kleine Blumer, fle hatte außer ihrer Kammerjungfer feine Dienftboten bel fich, fie war in Trauer gekleibet, man wußte nicht, ph fle ein immenses Vermögen ober eine unbebeutenbe Rente babe, fie french wenig, fie lobte und tabelte nicht nach fremben Regeln, sie fagte unummunben ibre Meinung, fie batte ein gottliches Salent und verbat fich fühl und bestimmt ble Weniunderung: -- wie batte fie im Galon bominiren fellen ?

Mein! auf dem Grund und Boden ift ihr Einfluß auf mich entehrungen, ihrach Geeil zu sich selbst: ob sie pielkeicht ihren ist! — Er betrachten sie is auswertsam, als di die ein Bild von einem berühmten Meister, das eines perdieicht und dielekt bedandelt ist, im ungünstigen Biste dincht und dereichen. und das man derh gern in der uns hahnzlichen Schandeit neuigsdens abnen mögte. Aber sie und nung nun einnal nach mehr nun einnal nach mehr nun einnel nach mehr wande dern diehe aumunden moder: das sie im Mehrnelicken der Lebbschieben und der Auswerbeit und der Auswerbeiten der Lebbschieben d

fation, aus welcher diefe Art von Schönheit erblüht. Sie war fehr mager, baburch traten ihre Büge scharf hervor, und sie entbehrte ber Regelmäßigkeit, welche in einem Frauen= antlit mit ihrer Sarte verföhnt. Die Augen, die man unwillkürlich zuerst sucht, waren sanft und groß, aber saft immer von schweren, muben, rothlichen Augenliedern zuge= beckt. Der Mund war sehr groß und ohne Lieblichkeit, benn er berichlog eine Welt von Gram. Die Schönheiten zweiter Ordnung, das Haar, der Teint, die Bahne, nichts war ausgezeichnet; und wenn Cecil fast erschrocken zu bem Resultat fam: sie ift häßlich! wie geht es benn nur zu, baß sie interessant aussieht? - fo blieb sein Auge auf ihrer Stirn ruben, bie mit wundervoller, fester, flarer Rube bem ganzen Untlig einen geiftig hohen Ausbruck gab. Wie Mon= benlicht über einer Ruine! sprach er zu sich selbst und belächelte bann feinen fentimentalen Bergleich.

Aber die geistige Hoheit ihres Wesens war es eben die ihm imponirte. Sie hatte nie etwas Gemeines gethan oder gedacht. Das ist das Allerseltenste, was ein Mensch von sich sagen darf, und eben darum dasjenige, was er am allerliebsten von sich sagen mögte.

Aus all den Prüfungen, Zergliederungen und Beobachtungen, von diesem Probirstein der Achtheit, aus diesem
Schmelztiegel der Reinheit, kam Renata genau wieder so zum Vorschein, wie sie gewesen war, und das führte Cecil zu dem Schluß, daß er ihres Gleichen noch nicht begegnet sei. Nur fand er sie nicht mehr, wie er sie Anfangs gefunden, originel, fremdartig, überraschend; sie war einzig! und dies Bewußtsein ihrer Einzigkeit offenbarte sich in sei= ner Seele, wie die Entdeckung eines Arhstalls im Felsen: es wurde Licht in ihm. Dieser Mensch, ber sein halbes Leben an äußern Erfolg verschwendet hatte, sehnte fich barnach, die andre Sälfte an eine Frau zu verschwenden, die nichts von bem Allen war und hatte, was ihm bisher als bas Wünschenswertheste und Röstlichste erschienen war. Das geschah nicht plötlich. Er sah sie zweimal und beim britten Mal verwandelt. Es gingen ein Paar Monate barüber bin, in benen er sie Anfangs mit Reugier und Erstaunen, bann mit Theilnahme und Bewunderung aufmerksam und ftreng beobachtete, und babei ereignete sich was sich bei manchen Studien ergiebt. Zieht die Aftronomie, die Mathematif, bie Pflanzenkunde, ben Geift bom weltlichen Trei= ben zurud, indem sie in ihm ein Interesse erwedt, bas unabhängig bom Verkehr mit ben Menschen ift; übt fie einen stärkenden, beschwichtigenden, lindernden Einfluß, inbem sie ihn zu tieferer Erkenntniß und zu klarerer Anschauung führt, so baß bie ernsten und reinen Gedanken allmälig bie leichtsinnigen und thörichten verdrängen; - wie sollte es nicht ähnlichen Erfolg haben, wenn man sich mit ber Menschenseele beschäftigt, die complizirter als das Gestirn, unberechenbarer als ein mathematischer Sat, vielseitiger als bie Pflanzenwelt — und über bas Alles unsers Gleichen ift, und mit dieser letten Eigenschaft die mbsteriose Kraft ber Attraction besitt! - In andrer Stimmung, zu andrer Zeit, mögte Cecil faum Muße für feine Beobachtung gefunden Beschäftigt sich Bahn zu machen ober einen Punkt zu erreichen, ober ein hinderniß zu überwinden, ware er zu sehr von sich felbst und seinen eignen Bestrebungen er= füllt gewesen, um eine Erscheinung sonderlich zu beachten, bie ihm nicht ausbrücklich für seine Zwecke förberlich schien.

Aber jezt? — was gab es denn zu gewinnen — als Ge-buld? und zu beseitigen — als Langeweile? Mit all' seinen Berechnungen und Anstrengungen hatte er so kleine Schritte vorwärts gethan, daß ihm sein vorliegender Weg keinen Reiz bot. Doch seine Natur veränderte sich nicht, sondern nur ber Gegenstand ihrer Bestrebungen. Was ihm bas Röftlichste schien, ber Schlußstein im Gebäube bes Glucks, sollte ihm zu Theil werden. Von der Liebe der Frauen hielt er nicht viel. Die Liebe macht sie nur schwach, sprach er im hinblick auf Diane und Fiamma; und wenn nicht bas, so werben sie von ihr zerbrochen, wie meine arme Nandine, ober grauenhaft zerstört, wie die unglückselige Louise Müller. Aber Achtung und Vertrauen einer Renata zu erwerben; für sie etwas Andres zu sein, mehr zu sein, als eine Sa= Ionfigur: bieser Wunsch ward nach und nach so mächtig in ihm, daß er sich felbst die Bersicherung gab, er solle erfüllt werben.

Nur hatte es bis jezt diesen Anschein nicht! er durfte sich keiner Bevorzugung von ihr schmeicheln. Sprach sie mehr mit ihm als mit Anderen, so war das sehr natürlich, weil er die Saiten zu berühren suchte, die ihr zusagten. Sah sie ihn mehr als Andere, so war das noch natürlicher, weil er als Hausfreund bei Frau von Werden aus und ein ging. Es traf sich oftmals während des Carnevals, daß er den Abend allein mit den beiden Damen zubrachte, weil sie die großen Soireen nicht besuchten und weil er sie vergaß, oder absichtlich versäumte. Renata mußte wol aufmerksam auf Cecil werden. Sie sagte eines Tages zu ihrer Schwägerin:

"Liebe Charlotte, macht Forfter Dir ben Sof?"

"En tout dien tout honneur, entgegnete Frau von Wer= den, thut er das auf immer gleiche Weise seit mehr als zwei Jahren. Als er herkam, war Adolsine noch nicht ver= heirathet, und es war munterer bei mir als jezt; da hat er sich zu uns gewöhnt, und es ist mir angenehm, daß es so geblieben ist."

"Und mir ist's angenehm, wenn es immer so gewesen ist, erwiderte Renata; ich dachte schon, er käme vielleicht meinetwegen so häusig."

Charlotte sah Acnata mit ungeheucheltem Erstaunen an und rief: "Du bist eine merkwürdige Person, daß Du so gradezu Deine Gedanken aussprichst, besonders"...—

"Ich mögte Dir basselbe sagen, weil Du es nicht thust," sprach Renata lächelnb, als Frau von Werden stockte.

"Besonders, fuhr diese sich ermuthigend fort, wenn diese Gedanken Dich in einem . . . ungewöhnlichen Licht ersscheinen lassen."

"Sprich seltsam statt ungewöhnlich, so wirst Du Deine Meinung bestimmter ausgedrückt haben, entgegnete Renata, benn Du sindest es höchst seltsam, daß ich etwas voraussiehe, was man kaum sich selbst, geschweige Andern, einzgesteht."

"Ich bekenne Dir, sagte Frau von Werden, daß es mir wie eitle Schwäche vorkommt, in den geringsten Ausmerks samkeiten eines Mannes eine keimende Leidenschaft zu fürchsten, und daß ich es ein wenig lächerlich sinde, sich gegen ein Sturmlausen zu sichern, das niemals statt findet."

.,, Gut! sagte Renata gelassen, das ist mir lieb zu hören. Es ist ja kein Grund, daß ich in Trauer und nicht son= derlich hübsch bin, damit sich Niemand ein wenig in mich verliebe; denn ich bin eine junge Wittwe, und das ist nun einmal in den Augen der Männer etwas, das sie interessant sinden."

"Aber benkst Du benn an gefallen und lieben?" rief Frau von Werben um Vieles erstaunter.

"Nein! und eben deshalb wünschte ich, daß auch kein Mann in Bezug auf mich daran denken möge. Du kennst Forster lange, Du haft ihn nie anders gekannt: das wollt' ich wissen! sonst nichts."

"Lieber Engel, wie es in seinen ober in irgend eines Mannes Herzenstiefen aussieht, das weiß ich nicht! und es scheint mir höchst überflüssig darum besorgt zu sein. Du bist wirklich allzusehr auf Deiner Hut."

"Weil ich nicht Lust habe es zu sein, barum wüßte ich gern die Wahrheit," sagte Renata.

Frau von Werben bachte bei sich selbst, daß ihre stolze kühle Schwägerin dennoch nicht über die kleinliche Eitelkeit erhaben sei, im intimen Umgang in jedem Mann einen Ansbeter zu gewahren. Aber Renata folgte nur dem Instinct, welcher der Seele sicher offenbart, wenn eine andre Seele sich ihr zuneigt. Sie dachte jedoch zu wenig an Cecil, um thn genau zu beodachten. Eine Vermuthung wie die eben geäußerte stieg in ihr auf, wenn er grade dort gewesen war, und hernach hing sie wieder ihren gewohnten Gedanken nach. In der ersten Zeit nach dem Tode ihres Mannes brütete eine dumpse Apathie auf ihr. Sie fühlte sich vernichtet. Es war aus und vorbei mit dem Leben! Hosnung, Wunsch, Sehnsucht waren nicht todt, sondern schlimmer als das: scheintodt und begraben. Sie lag in Seelenohnmacht, und hatte nicht die Krast Schmerz zu empsinden. Je mehr sie

erwachte, je beutlicher sie gewahrte, daß es nicht zu Ende sei mit dem Leben, daß sie elender und schmerzenreicher sei denn je, um desto gewaltiger wurde ihre bewußte Trauer. Zum ersten Mal in ihrem Leben war eine Last von ihren Schulztern genommen, athmete sie frei auf: und diese Freiheitszgewißheit, nach der sie sich gesehnt, um die sie zu Gott gezbetet hatte wie um die ewige Seligkeit, war ihr nicht etwa nur gleichgültig geworden, sondern die Umstände machten sie ihr gar verhaßt.

Da erhielt sie eines Morgens einen Brief, bessen Anblick ihr Blut langsam, langsam und eiskalt durch die Abern zum Herzen kriechen machte. Ich will aber keine Briefe mehr! sagte sie laut und tonlos zu sich selbst. Sie legte ihn vor sich hin um zu versuchen, ob sie sich an den An-blick gewöhnen könne, und die Handschrift erpreste ihr heiße Thränen, Die Hand, welche diese Adresse machte, hat Lust gehabt zu zittern, und um das zu verbergen, hatte sie die Büge mit gewaltsamer Härte auf's Papier geworfen. Wie mußte Er gelitten haben, als seine Hand so zitterte! Überzwältigt von Mitleid wollte sie sich dem gleichen Schmerz nicht entziehen. Sie erbrach den Brief; er war aus Prag und lautete:

"Nun Renata? sind wir jezt elend genug? hat Ihr star"res Herz uns nicht jezt unglückselig gemacht? Sie sind
"frei und ich bin es nicht! Sie sind erlös't und ich liege in
"Banden! Ihnen gehört die Welt, die Zukunft, das lange
"reiche goldne Leben, und mir gehört — meine Frau! Und
"das Alles, weil Sie es wollten, weil Sie nicht mehr um
"der Liebe willen leiden mogten. Hätten Sie Kraft gehabt,
"nur für einige Monate noch auszuharren, wie anders

"wär' es jezt! D Renata! ich hasse Dich! ich habe nur "noch einen Wunsch: nie wieber von Dir zu hören, nie "Dich zu sehen, nie Dir zu begegnen; sondern Dich aus "meinem Gerzen, meinem Leben, meiner Erinnerung zu vers"tilgen wie eine feindliche Macht, die mein Dasein ruinirt "hat. Dies ist mein Abschied von Dir. Ich din krank, die "Arzte sprechen gefährlich. Ich war in Mailand beim "Schwiegervater, der lange zwischen Tod und Leben schwans", kend, doch wieder genesen ist. Mit der Freude kam ich "hieher zurück, und ersuhr erst hier, was vor drei Monasten geschehen ist. So getrennt sind wir jezt! Die umwälszendsten Schicksale tressen und, und keiner sagt's dem ans "dern. Sie haben es gewollt. Aber ich wollte Ihnen "boch einmal sagen, daß Ihr Starrsinn mich elend macht. Emmerich."

Ker ist wahnsinnig, wie eben ein Fieberkranker ist, sprach Renata. kalt zu sich selbst, und faltete gelassen den Brief zusammen. Er ist ungerecht . . . wie ein Mann! setzte sie nach einer Pause bitter hinzu. Aber die Liebe gewann dennoch die Oberhand über die Kränkung und ihr letzter, alles Andere verwischender Gedanke war: O, wenn er nur nicht stirbt! möge er leben mir zürnend, gar mich hassend; . . . . nur leben laß ihn, o Gott!

Sie versiel in die fürchterlichste Angst, und die ihr um so beklemmender wurde, je fremder sie ihr war. Emmerich war ihr nie anders als ein Unsterblicher vorgekommen, dessen stärkere Natur auch dem Körper eine Stärke giebt, welche ihn unzugänglich für Gebrechlichkeit und Krankheit macht. Nun zagte sie für sein Leben; und daß sie es that, schien ihr ein Vorbote seines Todes. Der Schmerz ver-

nichtet das besonnene Urtheil; dadurch giebt er zuweilen dem Blick eine unglaubliche Schärfe der Erkenntniß, aber zuweilen verhüllt er ihn durch den Schleier der Thränen, und die ganze Welt zittert, weil ein Wassertropfen an unsfrer Wimper zitternd hängt. — O nur Einmal, ein einzisges Wal noch ihn sehen! dachte sie immer und immersort; dann will ich hinaus in die Welt, in die weiteste Ferne, will ruhig leben und ruhig sterben . . . . aber Einmal zusvor ihn sehen.

"Charlotte! sagte sie zu ihrer Schwägerin, ich muß nun nach Ebernbach zurück. Es wird allmälig Frühling, und ich sehne mich hinaus."

"Ist es möglich! rief Frau von Werden, Du hast Heimweh nach Deinem sinstern Spessart und Deiner trüben Einsamkeit? D bleibe hier! sieh' Dir die Menschen an, knüpse neue Verbindungen, versuche einen frischen Eintritt in's Leben, das so reich und bunt vor Dir liegt. Begrabe Dich nicht bei 26 Jahren in Deinen Erinnerungen, die Dir doch vielleicht nicht für die ganze lange Lebensreise genügen werben"...—

"D, ich will auch noch in's Leben! nur jezt nicht, und nicht hier. Ich muß jezt einmal einen Athemzug in einer andern Atmosphäre thun."

Renata hätte vielleicht fogleich ihren Vorsatz ausgeführt, wenn nicht andere Ereignisse für den Augenblick ihre Theilenahme in Anspruch genommen hätten. Es war dies das traurige Duel zwischen ihrem Bruder Graf Ignaz Adlercron, und Cecils Bruder Sigismund. Ignaz schrieb ihr aus Hamburg, suchte ihr die Veranlassung zum Duel aus seiner ebenso freundschaftlichen als chevaleresken Ergebenheit für

Tosca zu erklären, und überzeugte Renata nicht im Mindessten bon seinem guten Recht. Sie fand es empörend, sich durch solche Gewaltthat zum Ritter einer Frau aufzuwerfen, die unabhängig und selbständig genug war, um ihre Handslungen bertreten zu können.

Auguste benachrichtigte Cecil von dem traurigen Ereigniß. Sie schrieb ganz aufgelöst in Thränen und Betrübniß, und sagte, daß nur Graf Ablercrons Neid und Mißgunst dies Duel herbeigeführt, und seine vorlaute Einmischung die entsetzliche Katastrophe bewirkt habe. Sigismunds Verhält-niß zu Agathen habe sich ernst und gründlich, aber in Frieden aufgelöst, und das mit Tosca sei beinah nur in den letzten Stunden seines Lebens ein entschieden hofnungsvolles gewesen. Dies Alles hatte ihr Tosca selbst einfach und aufrichtig geschrieben, um der Familie Ausschluß über das Schicksal zu geben, das Sigismund betroffen habe. Gecil schickte diesen Brief an Frau von Werden mit der Bitte, ihn auch Renaten mitzutheilen, damit sie nicht allzu undebingt für das gute Recht ihres Bruders Partei nehmen möge.

"Ignaz hat Unrecht! sagte Renata, nachdem sie seinen und Augustens Brief mehrmals durchlesen und verglichen hatte; Ignaz ist nicht ehrlich und war es nie. Ich kenne ihn ja! er hat mich so wahr gemacht; denn weil er immer krumme Wege ging, und weil mir das verächtlich vorkam, so ging ich immer gradeaus. So hielten wir's als Kinder, und so wird es auch wol geblieben sein. Wir liebten uns auch nie! wir waren zwei antipathische Naturen, und gleich von Hause aus mißsiel es mir fürchterlich, daß er sich so ausschließend dem kranken Onkel widmete, der ein großes

Vermögen und eine schöne junge Frau hatte. Arme Frau! armes, trauerndes, einsames Herz! Nach so langen Jahren der treusten und liebevollsten Pflichterfüllung, als eben die Liebe ein farbloses Leben zu verklären begann, da kommt ein solches unerhörtes Schicksal! Fragt man sich da nicht ganz unwillkürlich, ob es ein guter Gott sei, der die Gesichicke lenkt?"

Frau von Werden unterhielt auch ihre Relationen mit dem lieben Gott auf die hergebracht schickliche Weise, und entgegnete beängstigt:

"Nur keine Blasphemie, liebste Renata! auf dergleichen Fragen darf man sich gar nicht ertappen. Ich betrübe mich aber aufrichtig um unsern armen Forster, der immer mit bewundernder Liebe und Achtung von dem Bruder sprach."

"Wol ihm, daß er es auch jezt über seinem Grabe kann! Wenn ein Mensch todt ist — dann muß es eine Wonne sein, zu seinem Schatten sprechen zu dürfen: du erscheinst mir jezt nicht höher, nicht reiner, als während deines irdischen Lebens; nur seliger."

Frau von Werden war leicht gerührt; sie zerstoß in Thränen. Sie umarmte Renata und rief: "D, Du hast doch eine himmlische Seele!"

"Weil ich sage was Ihr Alle fühlt?" fragte sie lächelnb. "Weil Du es so tief und mächtig fühlst und aussprichst, daß es in uns Allen zum Bewußtsein erwacht. — Doch nun will ich sogleich unserm armen Forster schreiben; und was soll ich ihm denn von Dir sagen?"

"Grüß ihn, Charlotte! sag' ihm, wir wollten Freundebleiben! sag' ihm, daß in diesem Fall sein Leid das trau= rige und mein Leid das bittere sei." Und Frau von Werden ging und schrieb an Cecil einen vier Seiten langen Brief, sehr freundlich, sehr theilnehmend, aber dermaßen auf alle traurige Ereignisse passend, daß er nicht sonderlich durch ihn erquickt worden wäre, wenn sie ihm nicht Renatas Außerungen Wort für Wort mitgetheilt hätte: An ihnen blieben seine Gedanken hängen, wie an einem tiefen Trost.

Wir wollen Freunde bleiben — läßt sie mir fagen; sprach er zu sich selbst; so sind wir denn folglich schon Freunde! so wird dies grauenhafte Ereigniß uns also näher zu einander führen! — Und ein Schauer überlief ihn bei dieser Vorstellung, die unabweislich in ihm aufstieg. Ihm war zu Muth, als ziehe er einen Vortheil aus des Bruders Tod; als freue er sich dessen; als falle er wieder zurück in den starren Egoismus, welcher im fremden Unheil nur den persönlichen Vortheil gewahrt. D! rief er, um sich aus diesem Gewühl stürmischer und beklemmender Gedanken zu retten; o wer Renatas Wort verdienen könnte: im Tode nicht höher und reiner zu erscheinen, als im Leben.

Renata schrieb an ihre Mutter und an Ignaz. Es waren ernste Briefe, aus dem Gebot der kindlichen und geschwisterlichen Pflicht hervorgegangen. Ihr Herz schlug darin; aber ganz wie in der Gesellschaft: gleichsam in Feseseln. Sie schickte an Ignaz eine Anweisung auf eine ziemelich bedeutende Summe, denn als Universalerbin ihres verestorbenen Mannes besaß sie ein außerordentlich großes Veremögen.

Es war für sie eine Zeit heftiger Erschütterungen, so wie sie uns zuweilen Schlag auf Schlag treffen, sei es um die brausende Überfülle der Kräfte zu brechen, sei es, um

13

die Seele von der Richtung abzuziehen, welche sie über= mächtig beherrscht. Von ihrer britten Schwester, Gräfin Eusebie Sternfels, liefen beunruhigende Rachrichten ein. Graf Sternfels war Gutsbesiter in Mecklenburg, und hatte es mit einem fehr unbebeutenben Bermögen ben reichen Leuten gleich thun wollen, zwischen benen er lebte. er bereits sechszig Jahr alt war und zuweilen am Podagra litt, war er bennoch von einer so unverwüstlich guten Laune und ein so muntrer Gesellschafter, daß er sehr zum Nach= theil seiner pecuniaren Berhaltnisse höchst beliebt in einem Kreise junger Männer war, beren Vermögen ihnen erlaubte verschwenderische Neigungen zu befriedigen. Go lange er unverheirathet war gelang es ihm eher mit ihnen Schritt zu halten; aber seine Beirath mit Gusebie Ablercron be= schleunigte seinen unbermeidlichen Ruin, indem sie ben ganzen Aufwand einer wunderschönen, eitlen und unberftändigen Frau machte. Die Folgen babon kamen jezt zum Ausbruch. Sein Landgut war bermaßen verschuldet, daß es verkauft werden mußte. Renata wollte mit großmüthiger Uneigen= nütigkeit fogleich bazwischen treten; aber ihr Geschäftsführer und Frau von Werden riethen ihr dringend, bem Gang ber Dinge sich nicht entgegen zu stellen, weil Graf Sternfels, sobald er in seinen Verhältnissen bliebe, auch alsbald wie= der die gewohnte Lebensweise beginnen würde. Nöthigten ihn die Umstände aus jenem Kreise herauszutreten, so war es leichter, ihn in einen weniger gefährlichen zu versetzen; jenes muffe fie erft abwarten, um bann biefes zu verfuchen.

So ist das Glück in der Welt beschaffen — dachte Renata bei sich selbst. Vier Schwestern, vier blutarme Mäd= chen, machten Partien, welche sich durch brillante Namen ober große Vermögen auszeichneten. Wie schrie man über unser Glück! wie beneidenswerth fand man die Mutter, der es gelang, ihre Töchter so gut zu verheirathen! wie konnte man gar nicht fertig werden über die armen Geschöpfe sich zu verwundern, für die der Himmel in so eclatanter Weise sorge! Und jezt sind es noch nicht zehn Jahr, seit die Alteste ihr sogenanntes Glück machte, und wie ist es mit ihnen Allen beschaffen? Ja, ich bin reich an Hab' und Gut, aber bettelarm in meinem Gerzen. Diane ist ruinirt in der Welt, und wol auch in ihrer Seele. Eusebie weiß nicht, wie sie ihr Kind erziehen und versorgen soll. Florentine? . . . . ja, Florentine mag glücklich sein in ihrem Isolirungs=shstem. Auf vier Frauen eine Glückliche! — Ach, das ist am Ende doch noch mehr als die meisten Familien von sich rühmen dürsen! — —

· Als Cecil die Trauer um Sigismund anlegte, stiegen all' die bittern und schauerlichen Momente wie Gespenster vor ihm auf, welche er durchlebt hatte, während er die Trauer um Nandinen trug; und unwillfürlich fragte er sich selche Schicksale werden mich diesmal ereilen? — Er hätte Lust gehabt, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen, und sich streng wissenschaftlichen Studien zu widmen, wenn sein Leben in Glogau und Louise Müller ihn nicht gewarnt hätten vor einer starren Abgeschlossenheit, die den Menschen zwischen seines Gleichen zu einem unheilbringenden Wesen macht. Und überdas: hätte er sich auch abgesperrt und vergraben, dennoch wäre Renata ihm ein gebieterischer und jede Klaustration überwältigender Magnet gewesen.

Als er zum ersten Mal aus, und zu Frau von Werden ging, fand er Renata allein. Der eigne Schmerz machte

sie still bis dahin; doch das Leid um Andere gab ihr eine wellenschlagende innere Bewegung, die auf ihr Außeres überging wie ein warmer schmelzender Frühlingshauch. Sie ging ihm lebhaft entgegen, drückte seine Hände in den ihren und sagte:

"Gott ist über uns Allen! wir wollen nicht richten, nicht zürnen, nicht hassen! nicht wahr, mein lieber Forster?"

Daß sie ihn nicht für ihren Bruder um Berzeihung bat, sondern sich gleich auf seinen Standpunkt stellte, rührte Cecil und er küßte ihre Hände ohne ein Wort zu sinden, das seinen Empfindungen entsprach.

"Ich hoffe, fuhr Renata fort als er schwieg, ich hoffe es erweckt keine peinliche Bitterkeit in Ihnen, daß ich nach alter freundschaftlicher Weise Ihnen gegenüberstehe."

In ihrem Ton, in dem Blick ihres großen guten Auges lag ein so tiefes und reines Wolwollen, daß Cecil mit inniger Zuversicht sagte:

"Ich weiß, Frau Gräfin, daß Sie mir das nicht zustrauen, und ich wünschte nur, daß Sie eben so genau wüßten, was für eine Erquickung Sie mir jezt sind — und welch' eine Bewunderung Sie mir immer eingeflößt haben."

"Die Erquickung freut mich herzlich, sagte Renata, benn sie ist das Beste, was ein Mensch dem andern geben kann. Die Bewunderung lass" ich nicht gern gelten; sie steht auf schwacher Basis: auf Ihrer Unbekanntschaft mit mir."

"Unbekannt mit Ihnen? Nicht boch, gnädige Gräfin, ich kenne Sie sehr gut, sehr genau."

"Dazu sollte doch aber wol die Bekanntschaft mit der Geschichte meines ganzen innern Lebens erfoderlich sein," entgegnete Renata lächelnd.

"Ich weiß die Geschichte Ihrer Seele, sagte Cecil, und die ist's allein, die mich interessirt. Ich weiß, daß Sie von Vielen mißverstanden und von Vielen unglücklich genannt werden, während Sie Sich mir als eins der glückseligsten Weson auf dieser Welt offenbart haben, weil Sie eins der wahrsten und besten sind. Ich weiß daß Ihre Nähe, der Umgang mit Ihnen, stärkend wie klare Bergluft auf den Bewohner der matten Ebene, auf mich gewirkt hat. Ich kenne nicht die einzelnen Punkte, nicht die Daten in Ihrem Leben; aber ich kenne dessen Grenz durch die beständige Resvelation Ihres hohen und lichten Wesens."

Thränen stürzten rasch und heiß aus Renatas Augen, als sie entgegnete: "Gott allein weiß, ob ich so glückselig bin, wie Sie es meinen! Aber wär' ich's auch, so wär' ich bennoch nicht glücklich."

"Das hab' ich auch nicht behauptet, gnädige Gräfin. Menschen wie Sie haben eine andre Bestimmung als der Welt zu zeigen, wie man breit und gemächlich in ihr glück= lich werden kann; und eben jene andere Bestimmung erfül= len Sie."

"Und würden Sie durch eine solche bergestalt befriedigt werden, daß keine Sehnsucht nach einem breiten und gemachlichen Glück, wie Sie es nennen, in Ihnen aufstiege?"

"D, sagte Cecil, ich bin ein ganz alltäglicher Mensch. Ich meinte wol früher auf besonders hohen und kühnen Wegen zu einem besonders herrlichen Ziel zu gelangen und beson= ders starke Flügel zu haben. Aber ach! diese Flügel! die Erfahrung lähmt sie, oder der Schmerz bricht sie, oder die Zeit zerreibt sie; und das Alles ist wol ein wenig den mei= nen widerfahren. Ich habe nicht mehr die Zuversicht die man haben muß, um in dem eigenen Leben eine Mission zu erkennen, also weiß ich nicht, inwiesern diese Überzeugung mich befriedigen würde."

"Aber hätte ich sie, sagte Renata lächelnd, so würden Sie mir wieder wie einst vorwerfen: ich sei Lucifer."

"Ja! rief Cecil, der Träger des Lichts — das sind Sie; aber das ist kein Vorwurf! es war damals nur eine Form, in der allein Sie eine Huldigung gelten ließen, und auch noch jezt verschmähen Sie meine Bewunderung."

"Ich bitte Sie, sagte Renata sanft, sparen Sie für das Große und Schöne sie auf, und dann feiern Sie innerlichst andächtig, wie ein eleusinisches Geheimniß, das Mysterium von der wundervollen Joheit des menschlichen Wesens, wenn ein Stral höheren Lichtes es durchleuchtet. Aber mir gesbührt das nicht. Ich bin ja höchstens gut."

"Allzu bemüthig, gnädige Gräfin! rief Cecil etwas spöttisch; Gott ist ja auch nur gut."

"Und weise! entgegnete Renata gelassen. Weise bin ich nun ganz und gar nicht, sonst wüßte ich längst, daß man mit Ihnen nicht aufrichtig sprechen darf. Mich von Ihnen und von Jedermann auf den Gößenaltar Ihrer Adoration wie ein goldnes Kalb legen zu lassen: das schickt sich! Jedoch zu sagen, daß ich vielleicht gut bin — das schickt sich nicht; — das schickt sich nicht in Ihren Augen. Den Waßstab meiner Selbstschäßung soll ich dem fremden Urtheil, nicht der eigenen Erkenntniß entnehmen. Mein lieber Forster! in welcher Welt haben Sie denn gelebt, um so unbesgreislich unselbständig zu sein?"

Cecil hatte schon manchen Vorwurf hingenommen, boch

dieser überraschte ihn über alle Maßen. Alls Renata sein Erstaunen sah, rief sie:

"Nicht boch! ich habe mich falsch ausgebrückt! Sie mögen selbständig sein: das bezieht sich auf das äußere Leben und kommt in ihm zum Vorschein durch Handlung. Aber Sie sind unfrei, und das zeigt sich in der Gesinnung. Hab' ich nun Recht?"

"Ja! sagte Cecil; hätte ich zehn Jahr mit Ihnen im Spessart statt in meiner diplomatischen Laufbahn gelebt, so wär' ich wahrscheinlich nicht unfrei. Dies beantwortet Ihre Frage."

"Außerlich selbständig und innerlich unfrei! sprach Re= nata gedankenvoll; bewirkt das nicht einen traurigen Zwie= spalt, weil man sein Ziel sehr sest und entschieden in's Auge faßt, während man die Mittel von Zufall, Umstän= den, Glück und Geschicklichkeit abhängen läßt?"

"Ja!" sagte wieberum Cecil.

"Aber dann haben Sie ja nur einen äußeren und kei= nen innern Halt! rief Renata; und damit kann man nichts= würdig und muß man ziemlich unglücklich sein."

"Ja!" sagte er abermals.

Renata war erschüttert durch Bekümmerniß, beängstigt durch Sorgen, zernagt von Gram. Sie dachte an die taussend und aber tausend Menschen, unter denen ihre Allersnächsten waren, denen dieser erkräftigende innere Halt sehlte. Der melancholische Mensch neben ihr, der so indolent den schmerzlichsten Voraussetzungen nachgab, erschien ihr wie jener Aller Organ. Sie erhob sich langsam und ging auf und nieder im Zimmer. Es lag ihr eine Welt von Leid auf dem Herzen.

"Ja, Du gehst zerschmetternd auf den Grund der Dinge!" sagte Cecil und erschrack, weil er ganz laut gessegt zu haben glaubte, was nur ein Selbstgespräch gewessen war.

"Musik wird uns wolthun in dieser schweren Stimmung," sagte Renata nach einer langen ungestörten Pause mit besbender Stimme, und ohne Cecils Antwort zu erwarten setzte sie sich an den Flügel.

Vielleicht war nie ein glühenderes Gebet in Tonen und ohne Worte zum himmel gefandt. Die Gewißheit einer unendlichen Gerrlichkeit sprach sich mit feurigem Glauben, mit freudiger Liebe barin aus; und baneben zitterte bie be= muthige Bitte, aufgenommen zu werben in biesem himmlischen Reich. Es klang wie ein ewiges Jubellied vom himmel herab, und wie ein ewiger Rlagesang zu ihm empor; aber die Klage war ohne Verzweiflung und der Jubel ohne Triumph. Es war eben eine Sprache ber Seligen; eine Sprache, wie Renata fie mit reineren Geistern zu führen schien. Dabei wurde ihr Auge größer und weiter, ihr Blick tiefer, ihre Stirn klarer. Cecil, ber aufgestanden und bem Flügel näher getreten war, zitterte vom Scheitel zur Sohle; wie eine Sybilla kam sie ihm vor, schöner, machtiger, unwiderstehlicher, als er je ein Weib gesehen ober geträumt.

"D meine Heilige, sagte er, bei Dir hab' ich bennoch Frieden, und wenn Du mir auch das nie gebrochene Herz zerbrichst."

Er hatte nicht geweint über des Bruders Tod, kaum an Nandinens Grab. Jezt weinte er, aber wie ihm schien, über sein eigenes Leben. Als die ungewohnten Thränen sich

wirklich schwer bon seinen Wimpern los'ten, legte er sanft bie Hand auf Renatas und bat:

"Lassen Sie es genug sein! Sie versetzen mich in eine Sphäre in der ich nicht heimisch bin, und wo ich mir wie ein Ausgestoßner vorkomme, denn Sie sind dort . . . . nicht mit mir! und was hilft es mir dann, daß ich Ihnen nachstrebe?"

Renata verstand ihn nicht. Ihre unterbrochenen Melobien rauschten ihr noch durch die Seele, und von ihnen erfüllt sagte sie nachdenklich:

"Ja, so ist's! immer wird man gestört in himmlischen Anstrebungen! Auch ich muß in die Qualen der Welt zurück."

Sie stand auf und sagte zu Cecil: "Es ist doch schön, daß in allen natürlichen warmen Empsindungen ein Band liegt, welches die Menschen zusammen führt und näher bringt in einer Stunde, als es sonst in Tagen und Wochen geschieht. Mir ist, als hätte ich durch die gemeinsame Trauer um die Brüder in Ihnen einen Freund gefunden, und ich danke Ihnen aus voller Seele, daß Sie so ganz ohne Bit-terkeit für mich sind."

Gecil füßte schweigend ihre Hand. Es that ihm weh, daß sie ihn so gar nicht verstehen konnte oder wollte. Dazu sah sie so unbeschreiblich gut und vertrauenerweckend aus, daß ihm zu Muth war, als müsse er sie um ihre Liebe bitten, wie man Gott um eine gute Gabe bittet, und hätte nicht Frau von Werden durch ihre Heimkehr das Zwiegespräch beendet und Cecil in die gesellschaftliche Welt zurückversetzt, so mögte es ihm unmöglich geworden sein, diese Bitte zu unterdrücken. Dafür wurde es ihm jezt sehr leicht, und

schnell hatte sich die Sancta Renata wieder in die Gräsin Dobenegg verwandelt, mit der man gelassen, klug und mästig theilnehmend umzugehen habe, um keinen Berstoß zu begehen. Wie ein Nachtwandler kam Cecil sich vor, der auf seltsamen und gesährlichen Wegen zum Monde unwiderstehlich aufstrebt und plötlich erwacht, mit kaltem Wasser übergossen. Frau von Werden hatte keine Ahnung von der Wirkung, die all' ihre Freundlichkeiten auf ihn machten. Sie selbst sprach sich damit das Herz zugleich warm und leicht, und hatte also dadurch ein befriedigendes Gesühl; wie hätte sie voraussetzen können, daß es vollkommen einsseitig sei, und daß in einem Blick Renatas mehr Trost, weil mehr Wahrheit, lag.

"Jezt reise ich aber; sprach Renata zu Frau von Werven, als die Schwägerinnen allein waren. Diese Ereignisse mahnen mich, daß es schnell vorbei ist mit dem menschlichen Leben, und daß ich mein irdisches Haus bestellen muß. Ich gehe nach Ebernbach und mache mein Testament."

"Nicht diese finsteren Gebanken!" bat Charlotte.

"Sie sind hell, denn sie stisten Ordnung für den Fall meines Todes, damit Du, Deine Tochter, meine Geschwister, damit Ihr Alle sindet möget, was Euch gebührt, und ohne Zwietracht und Unruh."

"Diese Testamentsverfügungen, wo Jemand sich bei le= bendigem Leibe wie eine Leiche behandelt, sind mir ein Greuel!" rief Frau von Werden.

"Ich liebe die Ordnung in allen Dingen, entgegnete Renata. Da ich aber eben so gut heirathen und Kinder haben, als sterben kann, so betrachte sie nicht, ich bitte Dich, als eine Vorahnung meines Todes"...

"Wirklich? Du sprichst von Heirath, von Kindern? un= terbrach Charlotte ganz verwundert; das freut mich."

"Wer kennt die Zukunft! ich weiß ja gar nicht, ob meine gegenwärtige Freiheit mir lästig ober lieb ist. Ich muß das Leben versuchen, und vor Allem eine Pflicht erfüllen, indem ich Eusebien zu helsen trachte. Erst nach Ebernbach, und dann zu ihr."

"Um's Himmelswillen nicht! rief Charlotte. Hilf ihr, thue für sie, für Mann und Kind, was Du willst, was Du fannst; aber gieb Dich ihr nicht ganz hin. Ihr kennt Euch so wenig, Ihr Geschwister alle! Blutsverwandtschaft ist zwischen Euch, ob Seelenverwandtschaft — wist Ihr selbst nicht! In frühester Jugend, unentwickelt, seid Ihr aus der Heimat und in alle Welt gegangen, habt Euch nie oder höchst selten wiedergesehen! Wenn Du jezt, in einem so entscheidenden Augenblick zu Eusebien gehst, so kannst Du nicht voraus berechnen, wie sehr sie Dich in Anspruch nehmen wird"...—

"Das heißt, liebe Charlotte, wie sehr sie meiner bedürsen mag, und eben darum geh' ich zu ihr. Für Diane konnte ich, meiner Gesinnung nach, nichts thun. Ich habe sie fallen lassen, weil sie sich selbst fallen ließ. Doch Eusebie wird nur durch äußere Unfälle, an denen sie selbst nicht Schuld sein mag, heimgesucht; hat sich nicht erniedrigt, nicht ihre Pflicht vergessen: wie dürfte ich zaudern, ihr tröstend zur Seite zu stehen!"

Als Frau von Werden Renata unerschütterlich fand, wünschte sie ihr seufzend, daß sie ihren Entschluß nie bereuen möge. Darauf ließ Renata ihren Wagen packen,
und noch am nämlichen Abend, nach einem herzlichen Ab-

·schied von Charlotte, fuhr sie durch die kühle Mondnacht auf der Straße von Aschaffenburg und darüber hinaus tiefer in den Spessart, nach dem schönen einsamen Ebernbach.

"Sie ist fort!" sagte Frau von Werden am andern Morgen ganz niedergeschlagen zu Cecil.

"Nein!" erwiderte er ungläubig und beängstigt.

"Meine Schwägerin ist fort nach Ebernbach," wieder= holte Frau von Werden, als musse sich bestimmter ausbrücken, um besser verstanden zu werden.

Cecil wurde leichenblaß. Ihm fehlte die Erde unter den Füßen. Er stand der Frau von Werden grade gegenüber an einen Blumentisch gelehnt. Ein Flor sank ihm über die Augen. Er antwortete nicht.

Frau von Werden sah ihn erst befremdet, dann mitleidig an, stand auf, schob ihm einen Stuhl hin und sagte mehr zu sich selbst als zu ihm:

"Sie hatte also boch Recht, und ist wol beshalb ge= gangen."

"Weshalb?" fragte Cecil ton= und gedankenlos.

"Weil sie ahnte, was ich sehe."

"Nicht boch, gnädige Frau, entgegnete er allmälig zur Besinnung kommend; sie ahnte nichts, was mich betrift, konnte nichts ahnen. Glauben Sie mir, zu ihren Entschlüssen hab' ich nicht eines Sandkorns Gewicht beigestragen."

"Das können Sie nicht wissen, erwiderte Frau von Werden tröstend. Sie hat ein durchdringend scharfes Auge. Sie mag abgereis't sein um . . . . Sie zu vermeiden" . . . . —

"D nicht boch, gnädige Frau! rief Cecil mit bitterm Spott; da erweisen Sie mir zu viel Ehre." "Hat Sie Ihnen einen andern Grund gesagt? mir ka= men die, welche sie vorbrachte, von Testament machen und ihre Schwester besuchen, so unhaltbar vor, daß ich nicht geneigt bin, den meinen aufzugeben;" sagte Frau von Werden mehr um Cecil zu beschwichtigen, als aus Über= zeugung.

"Ich bin nie zudringlich gewesen, entgegnete er, weshalb sollte sie mich meiden wollen?"

Frau von Werden wollte nicht zu weit gehen mit ihren Tröstungen, weder sich und Renata compromittiren, noch auch Cecil jede Hofnung rauben, da doch Renata ganz ausdrücklich von der Möglichkeit einer zweiten Ehe gesproschen hatte. Darum antwortete sie entschlossen:

"Dergleichen Fragen muffen Sie selbst Sich beantworten. Genug, Renata ift nach Ebernbach."

"Und was macht sie ba, so traurig, so ganz allein?"

"Sie hat bei Lebzeiten meines armen Bruders alle Ge= schäfte mit wundervoller Umsicht und Pünktlichkeit besorgt, und ist mit praktischer Einsicht der Verwaltung der weit= läuftigen Herrschaft und des großen Vermögens vorgestan= ben. Sie wird es auch ferner thun, denn es ist ihr Eigen= thum."

"Wirklich! rief Cecil mit unglaublicher Bitterkeit; so hat sie sich also wirklich für den Mammon verkauft!"

"Das nennen Sie sich für den Mammon verkaufen, sprach Frau von Werden überraschend lebhaft, wenn ein blutzunges, im strengen Sehorsam aufgewachsenes Mädchen mit himmlischer Resignation und mit heiliger Barmherzig= keit die Pflicht übernimmt und aussührt, die ein fremder Wille ihr auflegt. Schämen Sie Sich, schäme sich der, der

Ihnen dergleichen erzählt hat! Aber ich sehe wol, daß nach den Renata = Seelen nichts so selten auf der Welt ist, als Seelen, welche sie verstehen."

Dieser Ausbruch warmer bewundernder Überzeugung war ein solches Labsal für Cecil, daß er sich fast beruhigt über ihr Verschwinden fühlte, und mit freudigstiller Zuversicht heimlich zu sich selbst sprach: So hatte ich wol Recht, sie über Alles zu lieben, und ich will es nun auch mit Be-wußtsein thun.

Wol that er bas; und mit ber gangen Behemenz feines Charakters warf er sich jezt in die Richtung, die ihm das Leben und die Bukunft in einer bis jezt ungeahnten Berrlichkeit und unverstandenen Glorie wies. Er bankte ber Vorsehung, die ihm ein neues, strebenswerthes Biel aufgesteckt. Er erhob sich aus ber Atonie, in welche er burch lange Gleichgültigkeit berfunken war, mit berjungten Kraf-Die Erschütterungen und Schmerzen feines Lebens, all' bie tobten, all' bie wunden Erinnerungen schienen ihm Aquinoctiumstürme, die den Frühling vorbereiten; schwere Morgenträume, aus Phantasie und Wirklichkeit gewebt, auf die der helle Tag folgt; das Fegefeuer, das die erste Stufe zum Paradiese ift. Er war erstaunt, bies neue Befühl in sich zu entbecken, aber er begrüßte es mit Jubel, benn es hob ihn in eine neue Phase ber Existenz. Nur war es ihm unerträglich, nichts von Renata zu hören noch zu sehen. Als sie da war, mogte wol ein Tag, mogten gar einige Tage vergangen sein, ohne daß er Frau von Werben besucht hätte; aber bie Gewißheit, Renata zu finden, wenn er hinginge, hatte tröftlich im hintergrunde gestanben wie der Tag voll Nebel und Wolken uns doch nicht an der

Sonne zweiseln läßt. Jezt ergriff ihn die fürchterlichste Unruh zu wissen, was sie mache, wie sie lebe, mit wem sie lebe, womit sie ihre Tage ausfülle. Er versuchte diese Unzuh einer andern Ursache beizumessen, der Trauer, seiner ganzen Familie, dem Schmerz um Sigismund, einem dumpfen Durst nach Rache. Doch nein! er wollte sich nicht täuschen! in dem Schicksal, das Sigismund getrossen, lag Ursach zu aller Betrübniß, doch keine zu dieser namenlosen Spannung, und er mußte sich selbst Vorwürse machen, weil er in ihr auch seine Trauer vergaß.

Acht Tage ertrug er biesen Zustand, der ihn in ein Fieber voll Visionen, Ermattung und Aufregung warf. Gott! dachte er, wenn ich doch urplötlich als Courier nach Constantinopel oder Lissaden geschickt werden mögte!

— Doch keine Couriere gingen vom ruhigen Bundes= tag aus. Oder wenn ich eine Arbeit bekommen könnte von der meine Ehre, meine Stellung, meine ganze Existenz abhinge! — Doch seine Arbeiten beschränkten sich darauf, daß er täglich einige Morgenstunden in der Kanzlei seines Ministers zubrachte, und dort zuweilen, in Ermangelung anderer Geschäfte, seine Briese schrieb. — Seine eigenen Studien, geschichtliche, politische, publizistische Lectüre, Überssetzungen aus und in fremde Sprachen ekelten ihn an. Ich habe mehr studiert, als ich in den ersten funfzig Jahren answenden kann! spottete er verdrießlich.

Nun! rief er endlich, es ist Thorheit, ich weiß es, und ich mache mich am Ende gar lächerlich, aber es thut nichts! ich muß sie sehen, Ebernbach kennen, ihre Beschäftigungen wissen, dadurch einen Anknüpfungspunkt für meine Phan=tasie erlangen, und dann . . . nichts weiter . . . vor

ber Sand. — Er befahl feinem Diener auf alle Nachfragen zu sagen, daß er unwol sei und ungeftort bleiben wolle, und nachbem er bis gegen Mitternacht bei seinem Minister gewesen war, ritt er gang allein, auf heimlich bestellten Postpferben, bie ihn auf jeber Station erwarteten, nach Ebernbach. Um sieben Uhr früh fam er in bem fleinen Marktfleden an, flieg im Wirthshaus ab, und gab fich für einen Maler aus, ber bas berühmte Ebernbacher Schloß nach ber Natur zeichnen wolle. Diese Absicht schmeichelte ungemein ber biden Wirthin, bie wie alle Rleinstädter nichts Schöneres kannte, als ihr Ortchen, bem eine ähnliche Chre noch nicht wiberfahren war. Denn Gbernbach lag in einem schmalen, mit wildbewachsenen Bergen eingefaßten winzigen Thal; die frummen, nach ländlicher Weise burch Garten und kleine Wiesen unterbrochenen Gaffen führten, ein wenig aufwärtsfteigenb, zu bem unregelmäßigen Marktplat; unb jenfeits besselben führte eine Ulmenallee zwischen Bartenanlagen hindurch grade auf bas Schloß, bas ein langes Mittelgebäude mit zwei langen Flügeln und recht stattlich, boch gar nicht malerisch war. Der Garten zog sich um bas Schloß rund herum und hinten zum Bergabhang hinauf, und verschmolz mit bem Walbe. Die ganze Gegenb hatte einen unbeschreiblich einsamen Charafter. Die Poststraße nach Miltenberg lief eine halbe Stunde vom Eingang bes Thals ab. Es schien burch nichts mit ber Welt verknüpft, als burch ein Waldwasser, bas es in seiner ganzen Länge burchschnitt, und bann in's Weite floh. Je nach ber Stimmung, in ber man sich eine solche Gegend betrachtet, erscheint sie beschränkend ober befriedigend. Bielleicht ift fie Beibes: bieses für's Berg, jenes für bie Phantasie. Cecil

fand sie melancholisch und rauh. Es war Ende April, die Erbe ichon grun, die Gebuiche grunend, aber ber Wald, insoweit er aus Laubholz bestand, noch kahl und burr, und bas Nabelholz schwarz abstechenb gegen bas helle Grun ber Erbe und bas scharfe Blau bes himmels.

"Bor brei Wochen gab's noch fußhohen Schnee!" ber= sicherte die Wirthin, und die Luft war fo rauh, daß Cecil es gern glaubte. Er fragte nach ber Berrichaft,

"Unfre Berrschaft, versette die Wirthin, ift jezt nur unfre Grafin, feit unfer Graf vor vier Monaten und brei Tagen bas Zeitliche gesegnet hat. Gott hab' ihn felig, ben armen guten herrn! er hat nicht viel Freuden auf diefer Welt genoffen, so reich er war."

"Sat er feine Rinder hinterlassen?" fragte Cecil, um bie Frau reben zu machen.

"Du liebe Zeit! erwiderte fie, mitleidig die Achseln zuckenb. Wenn man sie aus bem Brunnen schöpfte, ober wenn sie unterm Rrautkopf wüchsen, ober wenn ber Storch fie brachte - bann hatt' es wol Rinder auf bem Schloß geben können. Aber so! - ach bu mein Seiland, nein!" -

"Was macht benn aber bie Gräfin fo ganz allein in bem großen Schloß?"

"Lieber Gott! was sie immer gemacht hat; benn sie war ja immer bei Lebzeiten bes Grafen fo gut wie allein, und mußte Alles beforgen und befehlen, was fonst ein Gerr befiehlt. Der Amtmann, ber Pfarrer, ber Rentmeister, ber Schulmeister, ber Secretar, hier zu Ebernbach wie auch brüben zu Burgeis und zu Marienort bei Würzburg: Alle batten und haben sich an unfre Gräfin zu wenden in ihren Obliegenheiten, und das giebt ihr gar viel ber Arbeit. Jezt will sie eine große Reise machen, verlautet es, seit sie aus Frankfurt zurück ist; nach Italien, oder da herum — was mir nicht recht einleuchten will für solche Dame, die daheim wie eine Prinzessin leben könnte, besonders wenn sie in eine zweite und glücklichere Ehe träte. Aber die jungen Wittwen haben's meistens satt mit der Ehe, und unster Gräsin wäre es just nicht zu verdenken, sobald sie sich alle Manns-leute so vorstellt, wie den seligen Grasen. Was ich mir aber vorstelle ist das: sie wird ein oder zwei Jährchen in der Welt herumreisen und dann mit einem schönen und braven Mann zurücksommen, und sich in Ebernbach für immer sestsetzen."

"Ja, sagte Cecil, das wäre am Besten, benn hier hat man sie gewiß recht lieb."

"Das sollt' ich meinen! versetzte die Wirthin mit einigem Stolz. Was gab es nicht neulich für ein Jubiliren, als sie aus Frankfurt zurückfam! es war uns Allen noch Einsmal so wol zu Muth, denn sie ist gut wie der liebe Herrsgott. Ia ja! wundre sich der Herr nur so viel er will! wahr muß wahr bleiben. Gnädig, mildthätig, barmherzig, zugänglich, so ist unsre Gräfin! gut, wie der Herrgott will, daß die Großen und Reichen gegen die Kleinen und Armen sein sollen — und wie sie doch beileibe nicht Alle sind."

Während die Wirthin mit der maschinenmäßigen Redsfeligkeit dieser Frauen Cecil beim Frühstück bediente, dachte er, daß schon dies Lob und der Anblick von Ebernbach ihm seinen nächtlichen Ritt reichlich lohnten. Dann nahm er sein Porteseuille mit Zeichenapparat unter den Arm und ging auf gut Glück dem Schlosse zu. Er wünschte glühend Renata zu

sehen, ohne von ihr gesehen zu werden. Fast erröthete er bei dem Gedanken, daß sie ihn erkennen könne. Sie war gar nicht die Frau, die durch solchen romantischen Übersall gerührt oder erfreut wird, und da sie ihn nie nach Ebernsbach eingeladen hatte, so würde sie ihm im besten Fall nur die Gastsreundschaft der pflichtmäßigen Söslichkeit angedeihen lassen, die er nicht im Geringsten anzusprechen wünschte.

Wie war Alles so still um bas Schloß herum! ein Paar Bartenknechte harkten die Seitenwege rein, die sich burch bie Gebüsche neben ber Ulmenallee tiefer in ben Park bin= einschlängelten. Schweigsam berrichteten sie bie leichte Arbeit, die sie sich durch ein Pfeischen Saback noch leichter machten. Außerhalb bes Gisengittere, bas sich bem Mit= telgebäude gegenüber von einem Flügel zum andern zog und ben hof abschloß, blieb Cecil stehen und schaute hinein. Zwei Stallbiener schoben aus bem geöfneten Thor ber Wa= genremise eine leichte Ralesche heraus, und ber eine blieb bei ihr betrachtend und nachschauend, ob Alles in gutem Stande sei, und während er bie Polfter ausklopfte, pfiff er ein leises Lied. Der andere war in's Innere ber Ställe zuruckgegangen. Drei Hunde, ein Neufundländer und zwei Terriers, spielten in ber Mitte des Hofes tappisch mitein= ander, bis plöglich die kleine Dig, Renatas wolbekanntes weiß mit schwarz geflecktes Wachtelhundchen aus ber Thur bes Hauptgebäudes heraus, und wie ein Vogel zwischen die plumpe Gruppe schoß, sich über sie kugelte und bann pfeil= geschwind, zur Nachfolge auffobernd, ben ganzen Sof um= freis'te. Die Terriers setzten ihr nach so rasch sie konnten; ber Neufundländer aber sah diesem Spiel bes Auflauerns, bes Haschens, bes Entwischens halb gravitätisch, halb melancholisch zu, wie ein Mensch, der nicht recht weiß ob es ihn freut ober grämt, daß er nicht mehr an den jauchzens ben Spielen der Kinder Theil nehmen kann.

Als Cecil sich barauf ertappte, bag auch er ganz auf= merksam ben pfeifenden Stallbiener und bie fläffenden hunde bevbachtete, fuhr er zusammen über ben Gebanken, wie beschränkt ber Gorizont sein muffe, in welchem kein andres Bild ben Blick auf sich ziehe. Er ging in ben Barten, Auch bort dieselbe Stille. Die Bögel sangen, und je tiefer er in ben Park eindrang und bom Schloß sich entfernte, um besto vernehmlicher rauschte ber Waldbach, ber in fleinen muntern Kasfatellen bom Bergabhang herabsprang. Aber Naturstimmen, so laut sie auch sein mögen, unterbrechen für bas menschliche Ohr bie Stille nicht. D Renata! feufzte Cecil aus beflemmter Bruft, mar' es ein Wunber wenn Du in biefer Einobe, abgeschnitten von ben Men= schen, verlernt hättest zu fühlen und zu lieben? Sier bat sie gelebt fast zehn Jahre, bie Rosenjahre bes Lebens, an ber Seite eines Mannes, ber leiblich und geistig unentwitfelt, in frankelnber Schwäche, in beängstigenbem Leiben begetirte; und sie ist ein Engel an Reinheit und Gute ge= blieben! Welch' eine läuternde und erhebende Kraft liegt in einer solchen für Andere gelebten Existenz! Alles was fie an Breite verliert, gewinnt sie an Tiefe; und ift der Horizont eng, so überspannt ihn auch bafür ganz und gar ber Re= genbogen, den wir andern nur stückweif' am himmel schwe= ben, aber nie auf unfrer Erbe fteben seben.

Aus der Waldeinsamkeit entfernte sich Cecil mit dem Bach, der dem Blumengarten auf einer andern Seite zu= eilte. Da lagen große Gewächshäuser; da waren auch einige

Menschen, Arbeiter, und ein Gärtner ging beaussichtigend und anordnend zwischen ihnen umher. Cecil bat um Erslaubniß die Häuser besehen zu dürsen, und der Gärtner führte ihn bereitwillig und artig durch warme und kalte, und erklärte ihm Namen und Herkunft aller Pflanzen, unter benen viele höchst seltene waren. Als Cecil seine Verwunsberung über die großartigen Sammlungen aussprach, entsgegnete der Gärtner:

"Es war die einzige Liebhaberei unsers feligen Berrn, barum fehlte es uns in keiner Jahreszeit an Blumen. War ber Garten leer, so mußten bie Saufer um besto voller fein! tagelang ging er bazwischen umber, half begießen, die Gewächse fäubern, anbinden, umpflanzen, wiederholte ihre Ramen auf deutsch und lateinisch so lange, bis er sie wie am Schnürchen im Gebächtniß hatte; und kamen'sie zur Blute - fo pfluctte er sie ab, pregte, trodnete sie, und Flebte sie in fein botanisches Album, wie er es nannte. Aufgeklebt gesielen ihm die Blumen weit beffer. Dann berwelken sie boch nicht! pflegte er zu sagen. So mag er wol hundert schöne Bucher in prachtigem Einband, mit Goldschnitt, vollgeklebt haben — im Schloß ist eine ganze Bi= bliothek bavon - und unter jede Pflanze hat er mit beutscher und lateinischer Schrift ihren gemeinen und ihren botanischen Namen geschrieben. Da er aber ganz unwissenschaft= lich zu Werke ging, schloß ber Gärtner mit bescheibenem Mitleid, so sind jene Herbarien ohne Werth. Unsystematisch burcheinander gewürfelt liegt die Alpenblume neben bem Tropengewächs, die Orchidea neben dem Lavendel."

Jedes der drei Gewächshäuser hatte einen kleinen bequem eingerichteten Salon und eine Voliere: die Orangerie mit

Kanarienvögeln, das warme Haus mit Papageien, das kalte mit seltenen Tauben.

"Auch eine Ergößlichkeit vom seligen Grafen diese Bögel zu füttern und zu zähmen, erklärte ber Gärtner, als
Gecil ganz betäubt von all' dem Zwitschern, Schreien und
Girren war; und während er sich mit den Vögeln beschäftigte, saß die Frau Gräsin mit einem Buch oder einer Handarbeit im kleinen Saal, und wol zwanzig Mal in einer
Stunde ging er zu ihr, weil er etwaß zu fragen oder zu
erzählen hatte. Starb einer von diesen Vögeln, so mußte
er ausgestopft werden — im Schloß ist eine große Sammlung — und dann rief der selige Graf ganz vergnügt: So!
ber bleibt nun immer schön, immer jung."

"War benn ber arme Herr ganz wahnwißig?" fragte Cecil beängstigt.

"Nein! das kann man wol nicht eigentlich behaupten. Nur schwachsinnig war er durch die fallende Sucht allmälig geworden, so daß er kein Urtheil, keinen eigentlichen Willen hatte. Aber er kannte uns Alle, rief Jeden bei Namen, und hatte Gedächtniß für manche Dinge."

Cecil fragte den freundlichen Gärtner, ob er wol auch das Innere des Schlosses sehen könne; es sollten so schöne Bilder darin sein.

"Heute werden Sie es gewiß sehen können, antwortete der Gärtner, obgleich es hier eigentlich nicht Sitte ist und es auch nicht sein konnte, so lange der selige Graf lebte, der häusig und überall seine üblen Zufälle bekam. Aber gerade heute um eilf Uhr fährt die Frau Gräsin nach Burgeis hinüber, speis't dort beim Pfarrer und kommt erst gegen Abend heim. Da dürfen Sie Sich nur an den Kastellan

wenden, der unten links im Schloß wohnt, und er zeizt Ihnen gewiß alle Zimmer, die Sie zu sehen wünschen."

Cecil bankte bem Gartner für seinen freundschaftlichen Bescheib, und ging mit einigen Umwegen zurud nach ber Ulmenallee, burch bie Renata fahren mußte. Mit bem Glodenschlag eilf hielt die kleine Ralesche vor dem Haupt= eingang bes Schlosses, und gleich barauf rollte sie mit Renata über ben Sof, burch bie Allee in ben Flecken hinein, und entschwand jenseits bes Marktplages in einer frummen Baffe. Cecil war hinter ein Dicicht von grünenden Befrauchen getreten; boch hatte er Renata beutlich gesehen, in ihrem Traueranzug ganz wie gewöhnlich, und die kleine Diß zu ihren Füßen stehend, die Vorderpfoten gegen ben Wagenschlag gestemmt und neugierig in's Weite schauend. Als sie fort war ging er bem Schloß zu, und gelangte ungestört bis zur Wohnung bes Kastellans. Er hatte auf alle Fälle ein Bisitenbillet von Frau von Werben in sein Schreibtäfelchen gesteckt, worauf sie ein Paar empfehlende Worte geschrieben für einen jungen Porträtmaler, ben sie fürzlich ihm zugeschickt hatte. Diese Karte wendete er jezt auf sich selber an, und ber Raftellan rudte fein Rappchen vor bem wolbekannten Namen ber Schwester seines verftorbenen herrn. Dann nahm er einige Schluffel und begann Cecil umberzuführen. Die Zimmer bes Grafen waren noch genau fo, wie er sie bewohnt hatte, und enthielten nichts Merkwürdiges, als eben die prachtigen und finnlosen Gerbarien, und die Unzahl ausgestopfter Bögel, von benen ber Gartner erzählt. Ein Billarbzimmer und eine große und sehr gut gehaltene Bibliothek schloß sich an jene Bimmer, die im Erdgeschoß lagen: "benn ber Berr Graf erstieg

ungern Treppen, die ihn müde und schwindlich machten," berichtete ber Rastellan. Im obern Stockwerk lag eine Reihe bon Prunkgemächern, eine andere bon Gaftzimmern, Alle stattlich, wolgehalten aber ungebraucht, augenscheinlich für glücklichere häusliche Verhältniffe berechnet als bie maren, welche ben letten Besitzer von aller Freude an Geselligkeit und Gastfreundschaft ausschlossen. Eine traurige Dbe brutete in biesen Räumen, benen boch keine Bequemlichkeit und kein Luxus mangelte, sondern nur eben die beseelende Spur des menschlichen Treibens. Es ift aber vernichtend hier - mußte Cecil ununter= brochen benken — wie hat sie hier leben können, ohne zur Mumie zu werden! — — Er stand in einem prächtigen Saal, mit Marmorkaminen, mit Spiegeln und Kronleuchtern, wie man sie in Königswohnungen findet, mit langen Fenfter= thuren, die auf einen geräumigen Balkon führten, ber ben Garten bominirte; — aber ihm wurde ber Athem beklemmt.

"Wo sind denn aber die Gemälde?" fragte er halb ungeduldig, halb beängstigt.

"Hier, bei ber Frau Gräfin," sagte ber Kastellan und schloß eine Seitenthür auf.

Cecil trat hastig ein, that einen tiefen und erleichternden Athemzug, setzte sich ohne Umstände und sah sich um, wäherend der Kastellan die Thür nach den Prunkgemächern besdächtig wieder verschloß.

Ganz wie sie selbst! bachte Cecil, mit einem Blick die drei Zimmer übersliegend, die geöfnet neben einander lagen. Das erste war ein Salon mit hellgelbem Damast möblirt und tapezirt, in dessen Mitte ein Flügel stand; das zweite, mit hellblauem Damast, mit Schreibtisch und Bücherschränsten, war ein Arbeitskabinet; das dritte mit dunkelblauem

Damast ein Schlafzimmer. Nirgends war eine Spur von bem mobernen Geschmack, der die Wohnungen in buntscheckige, gligernde Untiquitäten=Ruriositäten= und Runftfammern bermanbelt; nirgenbe Statuetten, Schnigmert, fingerlange Buften, Lithographien, buntes Glas, Porzellan= vuppen, Schaalen, Flakons; nirgends biese Millionen von Niedlichkeiten, bie nach zehn Jahren Scherben, ober reif für bie Polterkammer fein werben, und die ben Beweis liefern, wie fehr ber gute Geschmack in ber Mobe untergeht. Diefe Raume waren weber burch leere noch burch Überfülle unbebaglich; es herrschte weber eine gesuchte Einfachheit, noch ein gefuchter Schmuck in ihnen. Allte Benbulen bon Boule, große dinesische Bafen mit pot-pourri ftanben auf ben Ramingesimsen, und an ben Banben hingen Gemalbe, gute Copien nach berühmten Originalen aus der Gallerie zu Wien, von benen Cecil mit Freude eine rafaelische beilige Familie, Rembrandts studirende Monche, Murillos Ecce homo erkannte. In Renatas Schlafzimmer interessirten ibn zwei Bilber bie er fah, bei Weitem nicht fo fehr als ein brittes, bas er nicht seben konnte, und bas zu Baupten ihres Bettes in einem verschlossenen Rahmen hing. Jene waren bie Porträts ihres Mannes, als ichones breijahriges Rind, und beffen Mutter, von Madame Lebrun.

"Es sollen große Kunstwerke sein, wie der Herr woll erkennen wird, da er Maler ist, sagte der Kastellan. Aber sei das Gemälde von der seligen Gräfin so herrlich es wolle: es reicht doch lange nicht an ihre Vortreslichkeit. In jungen Jahren ward sie Wittwe, lebte trot Jugend, Schönsteit und Reichthum in unausgesetzter Wittwentrauer, erzog und pflegte den seligen Grafen, ihren einzigen Sohn, so

Baronin von Werden, und als sie vor Gram, Sorgen und Anstrengung vor der Zeit müde zum Sterben war, da suchte sie ihm eine Semalin, die ihren edlen Wegen nachfolgen möge, vermälte ihn mit unsrer jezigen Frau Gräfin, und beschloß zehn Monat später ihr gottseliges Leben durch einen sansten Tod. Nun, da sie ihren Sohn auch droben bei sich hat, wird ihr wol nichts mehr sehlen zur ewigen Freude des Paradieses; aber auf Erden hatte sie es schwer."

"Die jezige Gräfin muß es auch schwer gehabt haben mit bem kranken Gemal," entgegnete Cecil.

"Kaum zehn Jährchen! erwiderte der Alte mit jener entschiedenen Vorliebe der Greise für ihre Zeitgenossen. Und dann weiß der Herr ja wol, daß eine Mutter sich anders grämt, als eine Gemalin. Die jezige Frau Gräsin ist gar gut, sanst und geduldig für ihn gewesen, aber sie liebte ihn nicht, wie die Selige, sie hatte keine Zärtlichkeit für ihn"...—

"Wie wäre das auch möglich gewesen!" sagte Cecil, jedoch nicht laut, um den Alten nicht zu ärgern.

"Es war eben nicht ihr Blut! schloß der Kastellan seufzend; und daher war sie dann auch zu Zeiten so traurig und niedergeschlagen, wie ich die Selige nie gesehen habe, und nun ist sie doch frei und reich, und die Allerlette, die auf der Welt noch Dobenegg heißt, während jene nie zum Glück mehr kam, und trot all' ihrem Gram mehr denn zwanzig Jahr lang äußerlich heiter verblieben ist."

Um sich in die Gunst des Alten zu setzen, begann Cecil auf's Lebhafteste die beiden Porträts zu rühmen und zu bewundern, und schloß dann mit der Erklärung: Frau von

Berben habe ihn beauftragt, bas Gemalbe ber seligen Grafin im Umriß abzuzeichnen, und er wolle bie gunftige Gelegen= beit benuten, wenn der Kaftellan ihm einige ungeftorte Stunden berstatten könne. Der willigte gern ein, ging hin= unter als seine Essensstunde schlug, und überließ Cecil sich felbft und feinen Arbeiten. Statt fich aber mit bem Bortrat zu beschäftigen, zeichnete er bas Intérieur ber brei Bimmer, flüchtig ausgeführt, aber genau in ber Anlage, um es später mit Duge auszuarbeiten; und hatte nun bie Befriedigung Räume und Örtlichkeit zu kennen, in benen Renata sich bewegte. Er betrachtete genau ihre Bücher, Portefeuilles, Albums, boch ohne sie zu öfnen ober zu berühren, weil er wußte und fühlte, daß sie sehr orbentlich war, und weil ordnungsliebende Menschen sogleich erkennen, wenn Jemand ihre Sachen berührt und etwa ihre Papierscheere umgekehrt hat. Er wollte nicht einen ftorenben Ginbruck hinterlaffen, sondern gar keinen und nur einen befriedigenden mit fich nehmen. Die ganze Garnitur von Renatas Schreibtisch, Schreibzeug, Sandleuchter, Oblatenschaalen, Papierpreffer — Alles war von einfachem Wiener Pflasterstein. Wie ihr bas Wien am herzen liegt! bachte Cecil; sie ift rings um= geben mit Erinnerungen baran. Gine Oblate mit ihrem Namenszug nahm er ganz vorsichtig als Anbenken mit. Denn er mußte boch am Ende gehen: wenn er nicht Renatas Rückfehr erwarten wollte. Er verwahrte feine Stiggen, ging noch einmal burch bie brei Zimmer, blieb so lange vor dem Bilde im verschloffenen Rahmen stehen, bis ihm war, als blickten ihn bie glanzenben schwarzen Augen bes Ungarn an, und eilte bann hinab zum Kaftellan, ber bor Begierbe brannte, bas Bilb ber seligen Gräfin zu seben.

Doch Cecil konnte sehr natürlich auf biesen Wunsch nicht eingehen, entschulbigte fich mit bringenber Gil, brückte bem Alten einen Karolin in bie Hand und entfernte sich schleunig, benn bie Sonne war ihrem Untergang nah. Der Rastellan fah höchst bebenflich bas Goldstück an, bas ihn von einem fremden jungen Maler, ber für Frau von Werben arbeiten follte, überraschte. Schwer fiel ihm ber Gebante auf's Berg, es moge ein schlauer Betrüger sein, ber ba oben irgend eine Röftlichkeit geraubt, und burch ben Karolin sich habe verbachtlos machen wollen. Zitternd vor Beforgniß eilte ber Alte hinauf, und fah zu feiner unfäglichen Beruhigung alle Bilber, alle Bücher, alle Raftchen, alle großen und fleinen Meubles an ihrem gewohnten Plat hängen, liegen und stehen; und nachdem er sämtliche große und fleine Schlösser untersucht, und sie niet= und nagelfest unb im Normalzustand gefunden, wischte er den Angstschweiß bon ber Stirn und murmelte:

"Gottlob! es war kein Spigbube!"

Kaum war Cecil im Wirthshaus angelangt, als Renata heimkehrte. Er war jubelvoll glücklich über die Gunst des Schickfals, das seinen Wünschen so bereitwillig die Hand geboten, und ließ sich während seines Diners, an das die Wirthin all' ihre Rochkunst verschwendet hatte, noch viel von ihr erzählen, was Renatas Leben in Ebernbach betraf, und was Alles ernste Gewohnheiten und edle Gesinnungen verrieth. Für zehn Uhr Abends beorderte er das Wägelchen der Wirthin, um damit nach Aschassenburg zu fahren, und bis dahin ging er noch einmal in den Park, um das Schloß im Mondschein zu sehen — wie er sagte.

Renatas Zimmer waren die einzigen erhellten in der ganzen dem Garten zugewendeten Façabe.

Alles ift ftill und leblos rings um fie ber, bachte Cecil und feste fich auf eine Bant ihren Tenftern gegenüber; bei ihr allein ift Leben, fie ift bas Berg biefes Rorpers. Es aberfiel ihn jene unmermegliche Melancholie, bie uns in ftiller Nacht, in abgeschiebener Umgebung, in mäßigfreunblicher Ratur, unter einem fühlen himmel beschleicht, und bie febr verschieden bon jener anbern, aber eben so unermeglichen Melancholie ift, ber wir in ber reichsten Fulle bes Lebens uns zuweilen nicht erwehren können. Mögen wir haben ober nicht haben, genießen ober barben, besigen ober entbebren, weinen ober lächeln, bulben ober triumphiren, auf Dornen liegen ober auf Rofen, immer und ewig bleibt ber Grundjug unfere Wefens - ein heimliches Suchen, zuweilen unruhig bis zur Verzweiflung, zuweilen abgebampft bis zu einer linden, erquickenden Regung; bald gleich bem Abendwind lieblich spielend mit den Wellen unfrer Seele, balb gleich bem Sturm sie aufwühlend in ihren verborgenen Tiefen; immer: bamit bie Rrafte nicht ftagniren ober erftarren. Bleich ber zitternben Bewegung ber Magnetnabel, bie bennoch standhaft nach Norben weis't, sollte dieses Suchen auch bem Buge untergeordnet sein, welcher bie Menschenseele vom Durft nach bem Endlichen ab=, und bem Unendlichen zulenkt. Weil bas gar nicht, ober felten, ober zu fpat geschieht: barum ift fie melancholisch im Leid wie im Glud, und beim Berlangen ebensosehr, wie bei bem Genuß.

Gecil hatte sein halbes Leben für eine halbe Stunde mit Renata hingegeben, und war schon einmal aufgesprungen und im Begriff in's Schloß zu gehen. Aber nein! rief er,

nein! lieber kein Blick von ihr, als ein kalt=höflicher, ober gar ein befrembeter! Nein! ich habe für biesmal Alles erreicht, was ich erreichen wollte. — Er wickelte sich in seinen Mantel, denn der Nachtwind kam kühl über die Berge und aus ben Wälbern herab, und bon bem Waldbach, ber in ber lautlosen Stille stärker und bernehmlicher rauschte, wehte eine scharfe Bugluft herüber. Er suchte Renatas Beschäfti= gungen zu errathen, benn beobachten konnte er sie nicht; die Fenster waren allzu hoch. Lichter standen im Salon auf bem Flügel, Lichter im Rabinet auf bem Schreibtisch; bas erkannte er, weil er die Einrichtung ber Zimmer kannte. Plöglich trat Renata an das Fenster bes Kabinets und öfnete es. Er schrak zusammen, als ob es möglich wäre, baß sie ihn, ber im tiefen Schatten saß, gewahren könne; als ob sie eine Ahnung von seinem Siersein, von seiner nächtlichen Schildwacht haben fonne. Renata aber hatte zwei Stunden lang Geschäftsbriefe, Rechnungen und Berichte burchgesehen; ihr Blid war mube, ihr Ropf beiß. Um sich zu erfrischen legte sie sich ein Paar Minuten in bie fühle Abendluft hinaus und babete bie Augen im fanften Mondlicht. Dann trat fie zurud, schloß bas Fenfter, ließ ben schweren Damastvorhang fallen, und die Schloßuhr schlug zehn.

"Gute Nacht und Lebewol! ich sehe Dich wieder!" sprach Cecil halblaut, stand rasch auf, verließ Garten und Schloß, und hatte binnen einer Viertelstunde Ebernbach im Rücken. Am frühen Morgen langte er in Frankfurt an, ging schla= sen, und erzählte Abends am Theetisch der Frau von Werden, er habe einen kleinen Anfall von Grippe gehabt, aber sich selbst kurirt, indem er das Bett zweimal 24 Stunden gehütet: worüber ihm Alle herzlich gratulirten.

## 4. Zehn Jahre.

Damals lebte noch die Gräfin Dobenegg, deren Porträt von Madame Lebruns zierlichem Pinsel Renatas Schlafgesmach schmückte. Damals betrachtete sie mit unsäglich trausiger und tiefer Zärtlichkeit ihren fünfundzwanzigjährigen Sohn Egon, der so eben mit ihrer Enkelin, der kleinen Adolsine von Werden, im Garten spazieren ging, aber so, daß das Kind von zehn Jahren den jungen Mann zu führen und zu bewachen schien. Damals sagte sie mit herzbreschender Angst zu ihrer Tochter:

"Charlotte! was soll aus Egon werden, wenn ich sterbe! wer wird sich genug für ihn interessiren, um ihn nicht verstummern zu lassen unter Miethlingshänden! Je reicher er ist, um besto mehr wird der Eigennutz sich mit scheinbarer Theilnahme an ihn drängen, um von ihm zu vortheilen. Statt auf jede Weise der geringsten Spur von Entwickelung nachzugehen, wird man ihn in absichtlicher Unmündigkeit erhalten, vielleicht ein geistiges Erwachen in ihm unterdrücken oder doch nicht beachten. Und sage mir, liebe Charlotte! sindest Du ihn nicht ganz vorgeschritten seit Deinem letzten Besuch, mein Kind?"

"Er scheint sich wirklich recht wol zu befinden, erwiderte Frau von Werden, denn er hat in diesen vier Wochen keinen einzigen Anfall seines Übels gehabt, und wenn der Körper erstarkt, die Nerven sich beruhigen, so mag ja auch wol der Geist allmälig sich erkräftigen, theure Mutter, und Deine Besorgnisse für die Zukunft, die hoffentlich eine recht späte sein wird, wenn nicht ganz heben, doch mildern."

Gräfin Dobenegg schüttelte sanft das Haupt. Sie wünschte tröstenden Zuspruch, sie begehrte ihn von der Tochter; aber wenn er ihr ward, so genügte er ihr nicht, weil er nicht ihre Besorgnisse überwand und nur zu ihrer Hofnung, nicht zu ihrem Glauben sprach.

"Egon ist jezt mündig . . . . den Jahren nach, hub sie nach einer Weile an; — so lang ich lebe werde ich nie leisden, daß man ihn unter fremde Vormundschaft, geistiger Unmündigkeit wegen, stelle; aber wenn ich sterbe" . . . . —

"Liebe Mutter, unterbrach Frau von Werben, Du bist eine rüstige, seelenkräftige Matrone; wie kommen Dir die Todesgedanken?"

"Weil ich mübe bin, mein Kind. Ach, ber Tob ist wol ein herbes Leid, und der Verlust Deiner ältesten Brüder und Deines Vaters hat mir bittern Schmerz gemacht. Doch im Lauf der Zeit hat er sich zu sanster Wehmuth abgeklärt. Liebliche Erinnerungen an goldene Tage der Vergangenheit verschmelzen mit dem Andenken an meinen Mann. Schöne Hofnungen, vielleicht nie realisirte Mögslichkeiten von Glück und Größe, schweben um die frühen Gräber meiner beiden Söhne. Mir wird wunderbar friedslich zu Muth wenn ich ihrer gedenke, und ihr Gedächtniß stärkt und erfrischt mich ohne mich niederzubeugen. Aber

blicke ich auf die 20 Jahre meines Wittwenstandes hinsicht= lich Egons — ja, dann bin ich nicht gebeugt, mein Kind, sondern zerknickt. Zwanzig Jahre fast ausschließlich ihm gewidmet, die kein anderes Resultat haben, als mich mit Entsehen auf meine Todesstunde schauen zu lassen, weil sie ihn einsam in der Welt läßt — das ist doch fürchterlich! und umsomehr weil meine Seele . . . verstehe mich recht: die Wenschenseele, nicht das Mutterherz . . . sich nach ihr sehnt."

Frau von Werden füßte ihrer Mutter schweigend und weinend die Hand, während die Gräfin wiederholte:

"Was wird aus Egon, wenn ich fterbe!"

"Seine Gesundheit hat sich ja augenscheinlich gebessert, sagte endlich Frau von Werben nach einigem Besinnen, haft Du nie an die Möglichkeit einer Heirath gedacht? nie mit den Arzten über den möglich günstigen Einfluß einer solchen gesprochen?"

"Beides, mein Kind! und die Arzte sprechen dazu nicht Ja nicht Nein. Aber wo eine Frau sinden, die wenigstens Mitleid und Theilnahme genug für ihn empfindet, um nicht blos des Namens und Vermögens wegen diese Ehe einzusgehen?"

"Ich habe Dir von der Gräfin Adlercron erzählt, mit der ich jezt eben die Saison in Kissingen zubrachte. Nun, deren älteste Tochter wäre, glaub' ich, dazu fähig. Ein so ernstes, gedankenvolles junges Wesen sah ich nie."

"Ja, die Jugend ist opferdurstig und begeisterungsfähig, und bei Weitem weniger berechnend und egoistisch als das Alter. Doch wenn das junge Mädchen sich auch genug für das unverschuldete Unglück Egons fanatisirte um sein Schutzengel sein zu wollen, welche Mutter würde ihr Kind in eine Ehe treten lassen, in der . . . Resignation vor Allem walten muß."

"Es sind nicht alle Mütter so zärtlich wie Du, und ich glaube, wir dürften der Einwilligung der Gräfin Adler= cron gewiß sein, denn sie ist Wittwe, hat wenig Vermögen, aber zwölf unversorgte Kinder, und wünscht sehr für ihre beiden ältesten, eben erwachsenen Töchter Partien zu sinden, in denen ihnen eine Versorgung gewiß, und die Möglichkeit unbenommen ist, etwas für die zahlreichen Geschwister zu thun."

"Ach! ein Mädchen nach diesen Prinzipien erzogen, nur auf Versorgung bedacht, wird es für Egon sanst und freund= lich sein, auf ihn Rücksicht nehmen, ihn pflegen?"

"Laß mich versuchen, liebe Mutter, ich werde vorsichtig zu Werke gehen."

Am Abend besselben Tages schrieb Frau von Werben an Gräfin Ablercron nach Augsburg: sie müsse in Geschäften bahin und freue sich sehr, die Bekanntschaft mit ihr fortzuseten. Als Gräfin Ablercron den Brief erhielt, schlug sie im Gothaer Grafenalmanach den Namen Dobenegg auf und fand dort als den einzigen und letzten männlichen Sprossen den Bruder der Frau von Werden, Graf Egon Curt Seraphin, Herr auf Ebernbach, Burgeis, Mariensort 2c. 2c. — (so ist der Styl: erst werden sämtliche Besitzungen hergezählt, und giebt es keine mehr, so kommen zwei oder drei 2c., um die Sache noch brillanter zu machen). — "Nun, das wäre mir recht, sprach die Gräfin zu sich selbst, obgleich mir schien, daß Frau von Werden in Kissingen einmal etwas bedenklich über ihres Bruders Gesund-

heit sich äußerte. Aber eine Molkenkur, oder ein Nordseesbad, oder einige Winter im Süden stellen sie gewiß her. Dobenegg und Regensberg — das wären doch ganz schicksliche Hicke Heirathen für meine Töchter, und ich benke . . . . sie machen sich."

Diesen mütterlichen Gesinnungen gegenüber hatten die Freier ober Freiwerber leichtes Spiel. Frau von Werden kam, machte einige diplomatische Erösnungen über ihr Hierssein, und verhehlte nicht, daß eine nähere Bekanntschaft mit der Tochter desselben Haupttriebseder sei. Gräfin Adlercron fragte, mit welcher Tochter? und als sie erfuhr, mit Resnata, so äußerte sie sich nicht abgeneigt.

Graf Regensberg, ben sie ebenfalls in Rissingen kennen gelernt hatte, war ihr, ober eigentlich Dianen, nach Augs-burg gefolgt. Bon heftiger Leidenschaft für das reizende Mädchen ergriffen, widerrieth ihm doch immer die Vernunft eine Heirath einzugehen, in der eine solche Altersverschieden=heit statt sinde, wie zwischen Dianens fünfzehn und seinen sechs und vierzig Jahren. Dieser Kamps mit sich selbst hatte ihn noch immer von einer Erklärung abgehalten. Gräfin Adlercron benutzte Krau von Werdens Ankunft, um ihn ahnen zu lassen, daß diese für ihren Bruder auf Dianen Absichten habe. Da gewann die Leidenschaft in ihm die Oberhand und trieb ihn zum plötzlichen Entschluß. Drei Tage darauf war Diane seine Braut, und die freudigste, blühendschönste und gedankenloseste, die es jemals gegeben hat.

Gräfin Adlercron hatte ihre Töchter im strengen Gehor= sam erzogen. "Ihr seid arm, Ihr seid vornehm, Ihr müßt sehen eine gewisse Stellung in der Welt einzunehmen und zu behaupten, wie es sich für Euch und für die Erziehung schickt, die ich Euch mit den härtesten Opfern erkauft habe; und da Ihr meine guten Kinder seid, so werdet Ihr nicht zaudern mich dafür zu belohnen, indem Ihr meinen Wünsschen hinsichtlich passender Heirathen entgegenkommt." Diese und ähnliche Ermahnungen ertheilte sie bei jeder Gelegenheit, und die Töchter waren in so scheuem Respect, daß ein Stirnrunzeln der Mutter hingereicht hätte, um sie in die Arme eines Ungeheuers zu wersen. Diane fühlte sich glückselig als Braut eines Mannes von höchst einnehmenden Manieren, von gefälligem Außern, in seinen besten Jahren, munter und lebhaft, und heftig in sie verliebt. Sie hatte zu rosiges Blut, um das Leben schwer zu nehmen. Sie dachte: Es ist doch recht ein Glück, daß es mir diesmal so leicht geworden ist, den Wunsch der Mama zu erfüllen!

Renata war anders, nicht tändelnb, wünschereich, be= gehrlich bis zum Fieber, und nachgiebig bis zur Schwäche wie Diane, sondern von einem Ernst, der an Starrsinn und von einer Sanfmuth, die an Gleichgültigkeit grenzte. Sie fah ins Leben mit so traurigen Augen, wie man sie wol selten bei einem jungen Geschöpf findet. Ihr Vater war seit vier Jahren tobt, und badurch war momentan etwas mehr Friede ins Haus gekommen, benn seine ver= schwenderischen Liebhabereien und leichtsinnigen Reigungen hatten heftigen Zwiespalt zwischen ben Gatten erzeugt, ber häufig in harten Szenen einen Ausbruch fand, und fast immer durch grollende Bitterkeit auf der einen — und durch höhnende Nichtachtung auf der andern Seite sich kund gab. Pecuniare Verwirrungen, fast permanente Bedürftigkeit, wenn nicht für die Gegenwart, doch für die Zukunft, mach= ten ben Haushalt eben so unbehaglich, als bie Che es war,

und durch dessen Unordnung litten die Kinder eben so sehr, als durch ihren Unfrieden. Es fehlte bald hier, bald da, und doch wollte man sich nicht einschränken, nicht ablassen von koftspieligen. Gewohnheiten. Der Bater sträubte sich gegen Opfer, sobald sie seine persönlichen Reigungen betra= fen, Frau und Kinder hätten seinetwegen von Brot und Waffer leben bürfen! die Mutter — sobald es ben Glanz bet äußern Erscheinung betraf. All die Studien, Intriguen, Listen, die sie anwenden mußte, um sich in diesem Flitter= goldzustand zu erhalten, und beren Zeugen allzuerst die Kinder waren, erzeugten eine innerliche Verwirrung der Buftanbe, beren sie nur baburch Herr werben konnte, baß sie ihnen sclavischen Gehorsam auferlegte. Die geringfte Verletzung besselben ward mit der härtesten Strafe, die sie ber Gesinnung jedes Kindes anzupassen mußte, geahndet. Balb nach bes Vaters Tobe gerieth die Mutter in bittere Feindschaft mit ihrem Bruber, General Beiron, "bem guten Onkel," wie alle Kinder ihn nannten, weil er es wagte, sich gegen ihren Willen zu verheirathen. Sie fand darin eine schreiende Ungerechtigkeit, und die momentane Ruhe bes Hauses war mehr benn je burch ihre fürchterlich gereizte Stimmung gestört. Renata hatte zehn jungere Geschwifter; ber kleinste Bruder war am Begräbnißtage bes Baters ge= boren: nur Ignaz war älter als sie. Die Mutter übertrug ihr häufig die Aufsicht über die Kleinen, aber sie verstand nicht zu herrschen nach ben mütterlichen Prinzipien, verstanb nicht den passiven Gehorsam zu erzwingen, den sie selbst doch leistete, und immer wurde sie von der Mutter um ihrer Indolenz willen gescholten, während es Diane um ihrer sprudelnden Lebendigkeit willen wurde, Eusebie wegen ihrer

Unwahrheiten, und so fort alle Kinder — ausgenommen Ignaz, der ihr Ebenbild und ihr Liebling, und nebenbei ein schlauer Schmeichler war. Dies ewige Schelten und Hofmeistern, dieser ewige Unfriede in den nächsten Berhältniffen, diese ewige heimliche Noth um einen äußerlich glan= zenden Anstrich zu bewerkstelligen, dieser bittre Mangel an Bertrauen und Liebe, machten Renata fo mube, baß fie, als ihre Vorbereitung zur Confirmation begann, bem Prediger geftand: sie habe eine unüberwindliche Vorliebe für die katholische Kirche, und sie sei zum Übertritt entschlossen, um alsbann — in ein Kloster gehen zu können. Der wür= bige alte Herr gerieth in ein heiliges Entseten, und forschte bringend nach ben Gründen zu biesem Entschluß. Da er wolwollenden Gemüths war, und mit der den Predigern eigenen falbungsvollen Eindringlichkeit zu reben wußte, die auf kindliche Seelen so viel Effect macht, so gelang es ihm bald Renata's Vertrauen zu gewinnen, und zu entdecken, baß ihr kleines Herzchen matt vom Leben fei, bevor sie hin= eingetreten, und daß ihre Lieblingslecture, die Nachfolge Christi, sie bem Thomas a Kempis nach, und ins Kloster ziehe. Mit einer Logit, die sie nicht zu widerlegen mußte, setzte er ihr auseinander, daß ihr Durst nach klösterlichem Frieden ein egoistischer und feiger sei — jenes, weil sie nur Beil und Befriedigung ihrer eigenen Seele bamit beabsich= tige, dieses, weil sie sich vor der Zeit aus dem Kampf und der Unruh der Welt entfernen, statt sie überwinden wolle. Indolenz und geistige Bequemlichkeit seien ohnehin schon ihre Fehler, welche burch das Klosterleben genährt und ge= fördert, statt ausgerottet wurden; sie muffe sie tapfer be= kämpfen und daher sei für Niemand bas Leben in der Welt

und in schwierigen Verhältnissen so nothwendig als für sie, sobald sie, wie er fest überzeugt sei, den aufrichtigen Willen habe, in Gottes Auge wolgefällig einher zu wandeln. — Nach einer Reihe von solchen und ähnlichen, mit der höch= sten Wilde ausgesprochenen Ermahnungen, hatte er Renata von ihrem Vorhaben ab=, und dem Entschluß zugewendet: teine schrosse Mauer zwischen sich und der Welt zu ziehen, statt dessen aber in ihr zu leben, wie es Gott wolgefällig sei; — ein Entschluß, den übrigens jedes junge Mädchen zur nämlichen Epoche innig und aufrichtig faßt.

Ein so vorbereitetes, von so vielen und frühen Schmer= zen burcharbeitetes Gemüth, burfte schwerlich vor Übernahme schwerer Pflicht erschrecken. Das hatte Frau von Werben in Kissingen erkannt, wo sich Renata traulicher an sie, als an junge Gefährtinnen schloß. Sie liebte nicht rauschenbe Bergnügungen, Balle und Put. Sie tanzte, weil Gräfin Ablercron es passend fand, und folglich grade so conven= tionel freundlich und höflich, wie die Gesellschaft es er= heischte. Sie trug ben Put, ben ihre Mutter anordnete, und der immer äußerst geschmackvoll war, mit eben so viel Gleichgültigkeit, als Diane mit Entzücken. Sie ließ sich auf dem Piano hören und bewundern, weil bie Mutter es befahl, ohne Verlegenheit und ohne Eitelkeit. Sie lächelte fast immer mit den Lippen, während ihre Augen, ihre ein= zige, aber mächtige Schönheit, einen rührenden Ausbruck bon Resignation hatten.

Als Frau von Werden nach Augsburg kam, freute Renata sich unbeschreiblich, denn ihr leises, freundliches Wesen, ohne Härten, ohne Schroffheit, hatte sie wolthätig berührt. Ihren eigentlichen Zweck ahnte Renata nicht. Als nach Dianens Verlobung Frau von Werden Renata auszufragen suchte über ihre Hofnungen, ihre Wünsche, ihre Ansprüche an den zukünstigen Gatten und an die Ehe, entzgegnete diese höchst gelassen, sie habe gar keine, weil sie sich ja doch dem mütterlichen Gebot werde fügen müssen. Wenn ihr Schicksal entschieden sei, würde sie sich mit demselben zu befreunden und glücklich zu sein wissen, denn sie glaube, daß Gott die Schicksale lenke und die Herzen stark mache, welche seinem Willen gehorchten. Da sagte Frau von Werden:

"Liebe Renata, können Sie Sich wol eine Ehe vor= stellen, in welcher alle Kraft, alle Einsicht, alle häusliche Uebermacht auf Seiten ber Frau, und eine burch förperli= ches Leib bedingte Abhängigkett auf ber bes Mannes ift? Können Sie Sich diese Frau als Herrin bes Hauses, als Verwalterin bes Vermögens, als Beschützerin bes Schwa= chen vorstellen, der ihr dankbar und gutmüthig anhängen wird? Können Sie Sich von Seiten dieser Frau eine Liebe ohne Bärtlichkeit, ein Mitleid ohne Geringschätzung, eine Nachsicht ohne Gleichgültigkeit, eine Stärke ohne Barte vorstellen, wodurch sie befähigt wird, ben kranken jungen Mann mehr als ein Schutzengel benn als ein Weib burch's Leben zu geleiten? Können Sie Sich vorstellen, daß diese Frau verzichten muß auf das Gefühl, das der lieblichfte und reichste Ersat für alle Sorgen, Bekummernisse und Entbehrungen ift: auf bas Gefühl ber innern Gemeinschaft mit ihrem Gatten; — verzichten auf Alles, was den jungen Bergen lockend scheint, auf Leibenschaft, auf Bewunderung, auf bas Bewußtsein, einem Mann anzugehören, ber ihr Stolz und ihr Schut ift; — verzichten auf eine Welt von

Freuden, die das Herz ahnend begehrt, und die es erst alsdann in ihrem vollen Umfang ermessen kann . . . . wenn es sie entbehrt!"

"D gnädige Frau, rief Renata erblassend, die Aufgabe ist doch wol zu schwer für mich!"

"Dies war die Schattenseite, theure Renata, die ich absichtlich mit den dunkelsten Farben gemalt habe. Für ein Auge, wie das Ihre, giebt es auch eine Lichtseite in diesem Gemälde, und das ist der Wirkungskreis, der sich Ihnen öfnet, und innerhalb dessen Sie freier sind, als es sonst Frauen zu sein pslegen. Lassen Sie mich also ganz ehrlich Ihnen gestehen, daß hier die Rede von meinem einzigen Bruder Egon ist."

"Von Ihrem Bruber!" unterbrach Renata gerührt. — "Ja, von dem armen, beklagenswerthen Egon, ber bis zu seinem sechsten Jahr bas schönste, hofnungsvollste Rinb, vielleicht zu frühreif, zu nervenzart war. Da reif'te bie Mutter mit uns zu ihren Eltern. In einem Nachtlager brach ein heftiges Feuer im Gasthof aus. Die Mutter schlief mit mir in einem andern Stockwerk, als Egon mit feinem Hofmeister. Dieser junge Mann stürzte im ersten Schreck, vielleicht weil er die Besinnung verloren hatte, vielleicht weil er sich vom Umfang der Gefahr überzeugen wollte, allein aus bem Zimmer, und obgleich er nach einer Minute zurückfehrte und Egon hinaustrug, so war boch der Moment des Entsetzens, wo der Knabe aus dem Schlaf geweckt, Flammen sah, Getümmel hörte, und sich einsam und verlassen fand - so gewaltig, daß ihn auf der Stelle fürchterliche Krämpfe ergriffen, die ihn seitdem nie mehr verlassen haben, obschon sie zuweilen lange genug

ausblieben, um uns diese Hofnung zu geben. Daburch wurde sein Körper geschwächt, sein Nervenshstem zerrüttet; und da jede körperliche ober geistige Anstrengung das Übel erweckte, so burfte er nicht burch Unterricht zum Nachbenken Alles, was man ihn lehrte, mußte aufgeregt werden. unter seiner Fassungsfraft sein, bamit er es gleichsam un= ter ber Hand und von selbst fand. Von Natur war er ein äußerst wißbegieriger Knabe von scharfem Verstand, von schnellen Begriffen; barum wollte er in ber ersten Zeit im= mer noch wie er's gewohnt war fragen, lernen, wissen, und da war es benn wirklich herzbrechend, wie der kleine Kopf die Schwäche zu bemeistern suchte, die aus der phy= sisch gestörten Organisation hervorging und ben Geist über= wältigte; bis er sich bann zulett aus Ermattung gefangen gab, jezt seine Unvollkommenheit nicht mehr fühlt und, wenn Abwesenheit von Sorgen Glück genannt werben barf, in feiner Beschränktheit glücklich ift. Er ist bas fünfjährige Rind geblieben, das er war, als ihn das Unglück betraf. Er hat sein gutes, freundliches, bankbares Gemüth be= halten, seine Lust zu rastloser Beschäftigung, die freilich jezt nur seinen Fähigkeiten, nicht seinem Alter angemeffen fein kann. Daher weckt er auch nur Mitleid, fein Grauen."

"Das glaub' ich!" sprach Renata mit nassen Augen.

"Das Leid unster Mutter ist übermenschlich gewesen! ihr Herz ist durch eine solche Reihe von Verzweiflungen, Entmuthigungen, stürmischen und geknickten Hofnungen, Opfern, verborgenen und offenbaren Schmerzen gegangen, daß es heimlich gebrochen ist, und nur äußerlich noch durch die Fasern des Lebens zusammenhängt, welche das Bewußt= sein ihr aufdrängt, daß ihr Verlust ein unermeßlicher und

unerträglicher für Egon ist, wenn nicht vorher ein Engel vom Himmel herabsteigt, in dessen Hände sie die Führung ihres Sohnes mit Vertrauen legen darf. Das Bewußtsein dieser Engel, dieser Bote der Barmherzigkeit, dies Werkzeug in der Hand Gottes zu sein — ist das kein Lichtpunkt in Renata's Augen? — Sie haben nebenbei die freie Disposition des Vermögens, sind unumschränkt auf Ihren Gerrschaften, brauchen gegen Niemand Rechenschaft abzuzlegen sür Alles, was Sie anordnen, einführen und stiften. Sie sind frei in all Ihrem Thun und Lassen, denn Sie haben nur Gott über Sich, und nicht wie andere Frauen, den Gemal oder die Gesellschaft, und es ist immer leichter von Gott allein abhängig zu sein, als von komplizirten menschlichen Verhältnissen"...—

"Ach, das glaub' ich gern!" seufzte Renata aus tiefster Seele, eingebenk der ihrer Mutter.

"Und so hab' ich mich benn ganz aufrichtig gegen Sie ausgesprochen, liebe Renata, suhr Frau von Werden sort, habe nichts verhehlt, nichts beschönigt. Jezt ist es an Ih= nen zu überlegen, zu entscheiden; dann erst werde ich mich an Ihre Mutter wenden, denn diese Angelegenheit ist zu wichtig, zu heilig, als daß ich mich dazu verstehen könnte, Ihren Entschluß, lediglich durch den Willen Ihrer Mutter bestimmt, anzunehmen. Blinden Gehorsam halte ich nie für gut! einigermaßen muß der Mensch in den Kreis küns= tiger Pslichten blicken dürsen, bevor er ihn betritt; sonst ist er nicht verantwortlich für ihre Ausssührung; sonst darf er sprechen: ich schüttele die Last ab, die man meiner Unwissen= heit ausgebürdet hat. In gewöhnlichen Fällen und Ehen

stiftet das schon Unheil genug. Für diesen Fall kann ich es nicht benken ohne Entsetzen."

So sprach Frau von Werben noch lange mit Renata, durchbrungen von Mitleid für ihren Bruder, von Vereh= rung und Liebe für ihre Mutter, von Vertrauen zu Renata Diese fühlte sich nicht abgestoßen durch die ernsten Bilder, die sich bor ihr aufrollten. Sie fand in ihrer zu= künftigen Bestimmung als Egons Frau, Analogien mit bem geliebten, nur aus Pflichtgefühl aufgegebenen Kloster= leben: biese Abhängigkeit von Gott allein, biese Buruckge= zogenheit von den Weltfreuden. Die Che ihrer Eltern war nicht von der Art gewesen, um ihr den Glauben an tiefes Glück in einer solchen beizubringen; ein höheres Ibeal als bas von einer friedlichen, vermogte sie sich nicht aufzustellen. Der große Druck pecuniarer Bedürftigkeit hatte durch die Unordnungen und Verdrießlichkeiten, die er unvermeidlich nach sich schleppt, etwas so Beängstigendes für ihr Bedürf= niß ber Ordnung, ber Stille, ber Wolgeregeltheit, bag ber Gebanke, in eine ganz forgenfreie Lage zu kommen, den Reiz für sie hatte, ben er für alle großmüthige Seelen hat. Was Wunder, daß sie den Entschluß faßte, den Frau von Werden durch Zuspruch und Ermunterung, aber ohne be-. stimmten Rath, in ihr zu reifen suchte. Was Wunder, daß sie einen Schritt that, ben sie nur vom idealen Stand= punkt aus berstehen und beurtheilen konnte, und beffen eiserne Realität sich ihr erft bann offenbarte, als ihr Schick= sal nicht mehr zu wenden war. Da erst, nachdem sie er= flärt hatte, sie sei bereit, sobal'o ihre Mutter nichts ba= gegen einzuwenden habe, sprach Frau von Werden mit Gräfin Ablercron, sprach ausführlicher, bestimmter, rück=

sichtsloser mit ihr, als sie es mit dem jungen Mädchen thun konnte; und Gräfin Adlercron willigte ein. Auch sie sprach sich vollkommen schonungslos gegen die Schwester des künftigen Schwiegersohnes aus:

"Sie haben die Wolfahrt Ihres Bruders im Sinn, sagte sie, daher werden Sie begreifen, wie sehr mir die mei= ner Tochter am Herzen liegen muß."

Frau von Werben zitterte, benn sie glaubte, ein Nein muffe bieser Erklärung folgen. Doch Gräfin Ablercron beschränkte sich darauf, im Fall Egon stürbe, sein ganzes Vermögen für Renata zu begehren. Da er keine Vettern und anderweitige Verwandte hatte, so kam es nur darauf . an, daß Frau von Werden sich aller Ansprüche an ihres Bruders Erbschaft begab. Sie that es gern; sie war wol= habend, und sie wußte, daß sie dereinft die alleinige Erbin ihrer reichen Mutter war. — So ebneten sich die Wege, auf benen Renata wie ein Opferlamm ihrer Bestimmung zuging. Nach acht Tagen reif'te Frau von Werben, trium= phirend wie ein fürstlicher Brautwerber mit bem Jawort nach Ebernbach, und brachte ihrer überraschten, bang und freudig zitternden Mutter die Nachricht, daß binnen vier Wochen ein Engel unter ihrem Dach einkehren und bereit fein werde, Egon als Gattin die Sand, und seiner Existenz sich als Stupe zu weihen. Gräfin Dobenegg zagte, zwei= felte, fragte. Sie begriff bas junge Mädchen nicht, und noch weniger beffen Mutter.

"Das junge Mädchen wirst Du bald verstehen, die Mutter nie," entgegnete Frau von Werden.

Drei Wochen nach ihrer Verlobung fand die Vermälung Dianens mit Graf Regensberg statt, und gleich nach der

Trauung fuhr bas junge Chepaar nach München, um bie Oktoberfeste mitzumachen, benn aller Freudendurst und alle Lebensluft, welche Renaten fehlten, wogten in Bruft. — Raum hatte Gräfin Ablercron bies erfte Geschäft gludlich vollbracht, als sie sich an bas zweite machte, näm= lich an ihre Reise mit Renata nach Ebernbach. selbst fing an zu zagen, als der Augenblick immer näher fam, ber sie unwiderruflich einem Mann zuführte und ber= band, bon dem sie nur beängstigende und jammervolle Bor= stellungen hatte. St berschieben die Schwestern auch waren und so wenig Renata Dianens Glück= und Jubeldurst theilte, fo hatte bennoch ber letteren freudige Seligkeit, womit sie sich in die geöfneten Pforten des Lebens stürzte, ber ersteren ben Gedanken erweckt, es sei nicht unmöglich, daß ein ähn= liches, nur freilich nicht so rauschendes Gefühl, in ihrer Bruft Plat finden könne. Grafin Ablercron bemerkte wol, wie Renata auf jeder Station immer bleicher, ernster und stiller wurde, und suchte sie zu erheitern, indem sie ihr von Dingen erzählte, für bie sich Renata interessirte, von bem großen und segensreichen Wirkungskreis, ben eine Frau auf bem Lande, in ihrem großen Hauswesen sowol, als auf ben gemeinen Mann üben könne; - von ben Gartenanlagen, die sie machen, der Bibliothek, die sie anlegen, den herr= lichen Musikalien, die sie sammeln werde; — von ihrer vortreflichen künftigen Schwiegermutter, die dem Herzen nach eine Beilige, durch geistige Ausbildung zugleich eine der eminentesten Frauen sein sollte. Das zerstreute benn wieder bas arme Kind, und zog ihm die Augen von der Saupt= person ab und ber Staffage zu. An einem rauhen und finstern Novembernachmittag fuhren sie in das ohnehin schon

ernste, jezt aber tiefmelancholische Thal von Ebernbach hin= ein, das mit seinen kahlen Bäumen, seinen bräunlichen Spätherbstwiesen, und seinem schwarzen Nadelholz auf den Bergen ringsum, still und traurig wie der Tod aussah. Ein Grauen besiel Renata, und halb ohnmächtig lehnte sie sich im Wagen zurück, und hörte nicht auf die ekstatischen Ausrufungen ihrer Mutter über die majestätische Ulmenallee und das imposante Schloß. Als sie aber in den Hof suh= ren, und Gräfin Adlercron rief:

"Da steht Frau von Werden unter dem Portal!" nahm Renata sich mit aller Kraft zusammen, gedachte ihres frei= willigen Entschlusses und ihres freiwillig gegebenen Wortes, und schüttelte mit starkem Willen die momentane Entmuthi= gung ab. Frau von Werden und die kleine Adolssine empsin= gen am Wagen freudig und herzlich die lieben Gäste, und Gräsin Dobenegg eilte ihnen entgegen, breitete auf der Schwelle ihre Arme nach Renata aus, und sagte:

"Mein Kind... meine Tochter! Gott segne Deinen Eingang in unser Haus! Gott segne und behüte Dich, und lasse sein Antlit über Dir leuchten und gebe Dir Frieden!"

Sie drückte Renata mit tiefster Innigkeit an's Herz, sah ihr in die Augen, küßte ihre Stirn, legte ihr die Hände auf's Haupt, mit einer so überströmenden Liebe, daß Renata sich durch und durch erwärmt fühlte.

"D, sagte sie schüchtern, werden Sie mich lieben — und aus Liebe Nachsicht mit mir haben können?"

Gräfin Dobenegg sah sie an mit ihren großen, licht= braunen Augen, die wie zwei wunderschöne milde Sterne aus Wolken, aus ihrem kummerbollen Antlitz stralten, und während bes langen Ansehens wurde ihr Blick immer wei= cher, immer zärtlicher, und sie sagte:

"Nachsicht, mein Kind? ich benke, die wird kaum nöthig von meiner Seite sein."

Dann wandte sie sich an Gräfin Ablercron, um auch ihr die Freude ihres Herzens auszusprechen, und schellte, um zu fragen, ob ber Graf noch nicht bon seinem Spazier= gang beimgekehrt sei. Es bieß, er komme so eben. Renata zitterte, als solle ihr Tobesurtheil ihr verkundet werden; Frau von Werben nahm mitleidig ihre Sand, und Egon trat ein. Sein erster Anblick hatte nichts Abschreckenbes. Er hatte die Figur eines hoch und schnell aufgeschoffenen fünfzehnjährigen Anaben, angstlich schmale Schultern, angst= lich fleine unausgebildete Sande, und eine matt zusammen= gefunkene Haltung. Das Gesicht war eben so unausgebildet als die Gestalt, fast noch kindischer, nur waren die Büge nicht sowol weich als welk, obwol sie ein ursprüngliches Chenmaaß nicht verleugneten. Er hatte die großen, schon= geschnittenen Augen seiner Mutter, die aber halbgeschlossen von matten, schweren Augenlidern fast unbeweglich ruhten, und einen Ausbruck von stumpfer Melancholie hatten etwa so, als fühle sich bie. Seele gebrückt von bem franken Rörper. Ganz bunnes und feines rabenschwarzes Saar legte sich spärlich um die Stirn, die beklemmend öbe aussah. Er war elegant in eine Kurtka von schwarzem Sammet, mit sehr feiner Bäsche gekleidet, und hielt ein schwarzes Sammetmutchen in ber Sand. Als er auf ben Arm eines jungen Menschen geftütt, ber halb sein Kammerdiener, halb sein Spielkamerad war, langsam in die Thür trat, war Renatas erfte Empfindung nur Mitleid, und unwillfürlich

füllten ihre Augen sich mit Thränen. Gräfin Dobenegg hatte bei Egons Eintritt fast bebend einen forschenden Blick auf Renata geworfen, diese milden Thränen erquickten ihr Mutterherz.

"Mein guter Egon, sagte sie freundlich, Du kommst grade recht um Deine Braut zu begrüßen."

Egon verbeugte sich schüchtern aber anständig vor Re= nata und sagte langsam, als müsse er sich auf jedes Wort besinnen, und als würde es ihm schwer die Lippen zu be= wegen:

"Ich freue mich . . . . ich freue mich sehr . . . . gar sehr."

Er sah aber durchaus nicht erfreut, sondern ganz aus= druckslos dazu aus, und um seinen Mund zuckte eine kleine Verzerrung der Muskeln. Vor Gräsin Ablercron wieder= holte er genau dieselbe Phrase, als seine Mutter ihn ihr vorstellte, und dann setzte er sich gelassen nieder, ohne auf die Unterhaltung zu achten oder sich in sie zu mischen. Auf bestimmte Fragen antwortete er bestimmt mit möglichst wenigen Worten.

"Bist Du weit spazieren gegangen?" fragte die Mutter. "Bis zum Egonsberg," erwiderte er.

"Und warum haft Du mich heut nicht mitgenommen?" rief die kleine Adolfine.

"Warst nicht da!" entgegnete er immer in dem gleichen schleppenden Ton. Er saß da, trank Thee, benahm sich, wie etwa ein Kranker, der vor Ermattung theilnahmlos ist; und nur mit dem Unterschied, daß diese Krankheit so lange dauerte als sein Leben. Etwas Widriges oder Thierisches hatte er in diesem Zustand durchaus nicht, und das erleichterte unsäglich

*91* 

Renatas Herz, Eine noch größere Sorge vielleicht entschwand ihr mit der Wahrnehmung, welche sie in den folgenden Tazgen machte, daß Egon an Niemand die geringste Annähezung versuchte. Gräsin Dobenegg küßte seine Stirn, streischelte ihm Wangen und Hand; Frau von Werden lächelte und nickte ihm zu; Adolsine nahm ihn bei der Hand: er ließ das Alles geschehen, und hatte als einzige Erwiderung dieser Freundlichkeiten nur ein dankbares und trübes Lächeln, das zuweilen, wenn es dem der Nutter begegnete, ein wenig heller wurde. Es kam ihr und Allen sast mirakulös vor, daß Egon eines Worgens Renata fragte:

"Wie haben Sie geschlafen?" — bermaßen wenig pflegte er sich um irgend Jemand zu bekümmern. Die Tage verstrichen ihm in unausgesetzen, größtentheils mechanischen Beschäftigungen. Er machte kleine Arbeiten in Pappe, übte sich in der Kalligraphie, ging spazieren, pflegte seine Blusmen und Vögel. Er war nie allein; zwei Kammerdiener wechselten sich Tag und Nacht bei ihm ab. Außerdem schlief sein Hausarzt in einem Zimmer neben dem seinigen, wähzend am Tage seine Mutter und sein Hosmeister, der ihn seiner Nähe sich aushielten. So war seine Pflege zwischen genug Personen vertheilt, um keine über ihre Kräfte in Anspruch zu nehmen, obzleich dennoch auf Allen ein geswisser geistlähmender Druck durch diesen unvollkommenen und in unüberwindlichen Schranken gehaltenen Umgang lag.

Gräfin Adlercron ließ nach ihrer Anordnung die Ehe= pacten aufsetzen und vollziehen, denn Gräfin Dobenegg er= klärte sich und ihren Sohn mit jeder Bedingung einverstan= den. Obgleich sie Egon mit den allermütterlichst=vorurtheil= vollen Augen ansah, und ihn liebenswürdiger, besser, rüh= render fand, als irgend ein Mensch im Stande war ihn zu sinden: so verhehlte sie sich doch nicht, welch ein ungeheu= res Opfer Renata ihm mit ihrer Hand bringe, und sie konnte nicht müde werden sich über deren Mutter zu ver= wundern. Am Tage vor der Hochzeit sprach diese zu ihr:

"Gottlob! jezt hab' ich meine Pflicht gethan! wenn ich jezt sterbe, so hab' ich die Beruhigung, meine älteste Tochster in einer Lage zu wissen, welche sie befähigt, sich ihrer unbersorgten Geschwister mütterlich helsend, rathend, schüzzend anzunehmen. Ich darf mich ganz auf sie, und auf die Töchter, die ich herangebildet habe, verlassen. Sie sind in meinem Sinn, nach meinen strengen Grundsähen: die Pflicht über Alles! erzogen, und ich hoffe, Sie Frau Gräfin, werden bei Renata die Blüten dieser Erziehung sinden."

Grafin Dobenegg, die nie bergleichen Phrasen machte, und am wenigsten um ihre eigene Wirksamkeit zu loben, dankte der Gräfin Adlercron aus vollem Herzen für das köstliche Geschenk, das sie in der Schwiegertochter empfange, und freute sich nebenbei ganz heimlich, daß Renata nicht die schönen Phrasen der Mutter geerbt hatte, sondern eins sach und unbefangen sagte und fragte, was ihr am Herzen lag. Fast ihr erstes Wort an Gräfin Dobenegg war gewesen:

"Ich sehe hier Alles so wolgeregelt, in so friedlicher Ordnung das Einzelne, und das Ganze abhängig von Ihrem Blick und Ihrer Leitung, gnädige Gräfin, daß ich mich umsonst nach meinem Wirkungskreis umsehe, und sehr fürchte, Ihnen lästig zu werden, weil ich keine Lücke gewahre, die ich ausfüllen könnte."

"Nein, mein liebes Kind, erwiderte die Gräfin lebhaft, in eine Lücke hab' ich Dich warlich nicht schieben wollen. Nicht an diesem oder jenem Platz sehlst Du — sondern überall; denn Du sollst mit Deiner frischen Jugend, mit dem warmen Herzen und der anregenden Thatkraft, die deren liebliches Erbtheil sind, unser Aller Freude und Erquickung werden, sollst Leben und Bewegung in unser monotone Eristenz bringen"...—

"Ach ich bin nicht munter und lustig!" unterbrach Renata.

"Nur durch Dein Dasein, liebes Kind! fuhr die Gräfin zärtlich fort; ich sehe wol, daß Du nicht den ganzen Tag singst und springst, und das ist auch gar nicht nöthig, denn das Wesen der Jugend ist an sich selbst erfrischend, wie die Erde im ersten Frühling duftet, ohne daß man sagen könnte, es sei dieser ober jener Blütenduft. Willst Du aber einen bestimmten Wirkungsfreis haben, und er= scheint er Dir nicht zu schwer: so gestehe ich Dir, daß ich Dir den meinen zugedacht habe, nämlich: ber Mittelpunkt des Ganzen zu sein. Reine Einwendung! fagte sie lächelnd und legte den Finger auf Renata's Lippen; ich gehe zu Ende und Du gehst auf. Die Ordnung der Natur bringt es mit sich, daß ich Dir allmälig Platz mache, und es ift wünschenswerth in jeder Beziehung; denn die Verhältnisse rosten leicht ein wenig ein, wenn ein alternder Mensch mit wundem Herzen ihnen zwanzig Jahr vorsteht. All' meine Sorge war auf Egon konzentrirt, für den ich die Hofnung auf bessere Tage nicht fahren lassen konnte, wollte. Daburch hab' ich vielleicht Manches versäumt, und Du wirst Gin= richtungen und Neuerungen zu machen finden, für die mir

Muth, Lust und Neigung sehlten, und die doch nach grade sehr nothwendig sein mögen, weil die ewig fortrollende Zeit eine stets frische Anschauung bedarf, die wenig Menschen bei sechszig Jahren haben, und ich .... ganz gewiß nicht! Aber diese Erkenntniß hab' ich, und darum sehnte ich mich so sehr nach dem, was ich in Dir gefunden habe."

Sie umarmte Renata gärtlich, die sich burch biese In= nigkeit und Aufrichtigkeit wie in eine neue Welt versetzt und so warm angesprochen fühlte, daß sie anfing die Wendung ihres Schicksals mit einiger Zubersicht zu betrachten. so ging sie benn muthig bem Tage ihrer Vermälung ent= gegen, der auf die Mitte Novembers festgesett war. Frau von Werben fuhr in ber Zwischenzeit zweimal mit Gräfin Ablercron nach Frankfurt, um Einkäufe und Bestellungen zu machen, welche sich auf bies neue Familienmitglied be= Gräfin Dobenegg wollte Renatas ganze Einrichtung, ihre Zimmer, ihre Garberobe, von stattlicher Gebiegenheit und würdigem Geschmack haben, so bag es zugleich für Ebernbach mit seiner Umgebung, und für Renata mit ihren Besinnungen paffe; und jene beiben Damen erfüllten voll= kommen ihre Wünsche. Da man mit Gelb alle äußerlichen Einrichtungen leicht und rasch machen kann, so wurden benn auch biese wie burch einen Zauberschlag ausgeführt, und Gräfin Ablercron hatte die Befriedigung zu ben Füßen ihrer Tochter einen Strom des äußern Glücks hinrollen · zu sehen.

Als Renata insofern über Egon beruhigt war, daß sie nicht die geringste Zudringlichkeit von ihm zu fürchten brauchte, sing sie an sich ihm sanft zu nähern und von den Dingen zu sprechen, die ihn interessirten. Egon war wie die kleinen Kinder, welche auch den Instinkt haben zu erstennen, wer ihnen freundlich oder gleichgültig gesinnt ist, und welche dann bei jenen traulich, bei diesen stumm wersden. Er schlug ihr Spaziergänge vor, schenkte ihr Blumen, und versprach ihr jeden Morgen einen frischen Strauß. Doch weiter ging weder seine Conversation noch seine Aufsmerksamkeit; und doch war es mehr Theilnahme, als er sonst irgend einem Menschen bewiesen, und seine gute Mutster freute sich halbselig darüber.

Die Trauungsceremonie fand in ber kleinen Schloßkapelle statt, und ging sehr glücklich vorüber — wie benn Egon überhaupt nichts Unpassendes, sondern genau das that, was man ihm borher eingeprägt hatte. Er sprach sein Ja zu rechter Zeit, sah ruhig und freundlich aus, und schien einigermaßen zu verstehen, daß ihm durch Renata ein Glück bescheert werbe. Sie sah so weiß aus wie ihr Kleid. Sie weinte nicht und zitterte nicht. Sie hatte sich entschlossen, aber es war als gehe in diesem Entschluß ihr Leben zu Grunde, und ihr Ja war flar und hart. Ob die unge= wöhnliche Anstrengung ihn überreizt hatte, ober ob, wie gewöhnlich, ohne sichtbare Urfache bas Übel eintrat; genug, man hatte die Rapelle faum eine halbe Stunde verlaffen, als Egon einen fürchterlichen Anfall bekam und augenblick= lich besinnungelos nach seinem Zimmer getragen wurde. Gräfin Dobenegg hatte so eben der Schwiegertochter alle Haus= und andre Beamte vorgestellt, und gleichsam ihr . eignes Ansehen und ihre Obergewalt Renaten abgetreten, als diese Störung kam. Da sie ihrem Sohn in diesem Zu= stand nicht die geringste Sulfe leisten konnte, ihn vom Arzt und ergebenen Männern umringt wußte, und burch ben

traurigen Anblick oft selbst bis zur Ohnmacht erschüttert wurde, so pflegte sie die Momente bes heftigsten Paroxis= mus verstreichen zu lassen, ehe sie zu ihm ging. Ohne im Windesten Furcht oder Bestürzung zu verrathen, machte Kenata eine Verneigung, um die Anwesenden zu entlassen, und wollte Egon folgen. Ihre Mutter hielt sie zurück und sagte:

"Bleibe, Renata! Egons Mutter selbst begleitet ihn nicht! Du bist dort überslüssig und er ist in den sichersten Händen."

"Db er es ist und ich es bin, davon muß ich mich mit eigenen Augen überzeugen, wie seine Mutter es gethan hat," erwiderte Renata, wandte sich zu ihrer Schwiegermutter, die erschöpft von den verschiedenen Emotionen des Tages in einem Sopha zusammengesunken war, küßte ihre Hand und ging alle Kraft sammelnd zu Egon.

Der Arzt kam ihr entgegen und rief lebhaft: "Nicht weiter, gnädige Gräfin! Nervenzufälle sind ansteckend."

"Für schwache Nerven; die meinen sind stark, Herr Doctor," entgegnete Renata mit einer Stimme, die wiederum hart klang, weil sie nicht beben sollte.

Sie ging ins zweite Zimmer, wo Egon auf einem breisten Divan in den heftigsten Convulsionen seiner schauderschaften Krankheit lag. Es wollte sich ein Flor über ihre Augen senken, ein nervöses Zittern durch ihre Glieder schleischen; aber sie dachte: Hab' ich nur den Anblick beim ersten Mal gelassen ertragen, so wird es mir künftig leichter wersden, und wie kann ich mich denn überhaupt sürchten vor zuckenden Nerven! — So setzte sie sich in einiger Entsernung zu den Häupten des Divans, bevbachtete den Arzt,

die Diener, und erfüllte Alle mit großer Bewunderung ihrer Kaltblütigkeit. Wenn der Paroxismus vorüber war, versfiel Egon in eine Lethargie, die nur ganz allmälig nach einigen Tagen wich; und dann pflegte er auf kürzere oder längere Zeit, je nach der Laune seines geheimnisvollen und unheilbaren Übels, verschont zu bleiben. Nach Verlauf von anderthalb Stunden war Egon ruhiger, und Renata kehrte mit derselben gelassenen Haltung zu ihrer Schwiegersmutter zurück, die sie in ihre Arme schloß und bleich vor Sorge sagte:

"Trauest Du Dir nicht zu viel zu, armes liebes Kind?"
"Ich denke nicht, liebe Mutter, entgegnete Renata. Es ist doch besser, daß ich mit dem Willen es zu sehen, das Übel sehe, als wenn ich durch plötzliche Überraschung dazu gezwungen würde. Jezt ist die Gewalt des ersten Einstrucks gebrochen."

Gräfin Dobenegg war still beglückt, Frau von Werden sehr erfreut durch Renatas ganzes Benehmen. Gräfin Ablerscron hingegen war sast unzufrieden; denn obwol sie sich viel darauf einbildete, ihre Töchter zur Pflichttreue und Selbständigkeit erzogen zu haben, so war sie doch von allzu herrschsüchtigem Charakter, um nicht den Versuch einer forts dauernden Domination zu machen. Der scheiterte aber gänzslich; denn von dem Augenblick, wo Renata vor dem Altar ihre Hand in Egons legte, emanzipirte sie sich von der mütsterlichen Autorität und beschloß, derselben keine Einmischung in ihre häuslichen und ehelichen Verhältnisse zu gestatten, ja, sie mit aller schuldigen Hochachtung so fern wie mögslich von sich und ihrem Kreise zu halten. Daher war sie mit nichten schmerzlich ergriffen durch die Abreise der Gräfin

Ablercron; und mehr durch Frau von Werdens, denn die war boch ihrem Alter näher, jugendlich lebhaft, gesprächig! - und jezt, bei herannahenbem Winter fah sie sich allein zwischen der Schwiegermutter und dem Gatten. Aber Gräfin Dobenegg war von so wundervoller Güte und an ein fol= ches Leben der Aufopferung gewöhnt, daß ber Egoismus des Alters in ihr nicht hatte Wurzel schlagen können. die unerbittlichen Foderungen, die unbedingten Ansichten, die starren Schroffheiten, burch welche Eltern im Familientreise so eisern auf beffen jungere Mitglieber bruden konnen, fehlten ihr entweder ober gingen unter, einer andern gelieb= ten Perfönlichkeit gegenüber. Sobald Renata ihre Schwiegertochter war, suchte sie biefelbe in's Licht, und sich selbst in Schatten zu stellen; suchte zu verschwinden in Allem, wo fie bis jezt geherrscht hatte, um Renaten freie Sand zu laffen, und nur mit einem beifälligen Lächeln; einem loben= ben Wort, ober einem linden Rath ihre Theilnahme zu äußern. Überdas wußte sie sich in ihrer Anschauungsweise des Lebens so ganz zu der jungen unerfahrenen Renata herab zu stimmen, daß sie beren Bertrauen gewann, ohne fie einzuschüchtern. Es war unmöglich, sich ein anmuthi= geres Verhältniß vorzustellen, als zwischen diesen beiben Frauen, einen folchen Wetteifer liebender Rücksichten, welche boch nie in überspannte ober sentimentale Carifaturen aus= arteten, weil sie aus wahrem Gefühl entsprangen und ba= her nicht heraufgeschraubt zu werden brauchten. Der Win= ter verging ungleich schneller und leichter, als Renata ge= fürchtet hatte. Gräfin Dobenegg übertrug ihr so manche Beschäftigungen durch die Leitung und Oberaufsicht aller Verhältnisse bes Sauses, ber Besitzungen und bes Vermögens,

unt legte nebenbei einen jo boben Werth auf Die möglichne Ausbildung ibres munfalischen Talents, ibrer iprachlichen und ihrer antern Renntniffe, bag Renatas Jage faft über= fullt waren, und im einfachen Wechsel ber Bflichterfullung und ruhiger Erholung ichnell verflogen. Bon außen frei= lich tam wenig Reues; die Freuden und Zerstreuungen ber Jugend fehlten ihr; ein bunter geselliger Kreis umgab fie nicht. Briefe von Diane, bie ben ersten Winter in Wien zubrachte, flogen wie fremte bunte Bogel nach Chernbach, und ergötten Renata ohne sie zu loden. Zang, But, Ge= brange waren ihr immer eine Plage gewesen, sobald sie sich hineinmischen sollte. Die Gefallsucht, welche in dem lauten Treiben so reichliche Nahrung findet, schlief in ihr. Auch bie Sehnsucht nach einem unbestimmten Glud, burch welche die Herzen so wund und weich gerieben werden, mar noch nicht in ihr erwacht. Sie war noch zu jung und die Seele zu unentwickelt, um ihre eigenen Bedürfnisse und Anfode= rungen zu fennen. Frühling und Commer bergingen noch freundlicher. Während ber milben Jahrszeit befand Egon fich ungleich beffer, konnte weitere Spaziergange machen, auch Spazierfahrten, zuweilen mit Renata, zuweilen mit feiner Mutter, mahrend bann jene ritt. Gie machte Anla= gen und Bauten im Part, sie ließ Baume pflanzen, sie beaufsichtigte die Schulen, die Armenpflege, die Kranken und Gebrechlichen; sie that es mit wahrem Interesse, aber auch mit bem kleinen Stolz, welcher so natürlich in ganz jungen Menschen ist, wenn sie sich in einer gewissen Frei= beit und Berrschaft über andere feben, benen fie Schut, Bulfe, Ermunterung gewähren können, und wenn sie noch nicht die entmuthigenden Erfahrungen über eigene Miß=

griffe und Irrthümer, und über fremden Undank und Miß= brauch gemacht haben.

"Dies ist das glücklichste Jahr meines Lebens!" rief Renata jubelnd im Spätsommer, als sie siebzehn Jahr alt wurde.

"Das freut mich sehr," sagte Egon, ber mit dieser theil= nehmenden Redensart ziemlich freigebig war. Nur konnte man nicht genau wissen, ob er wirklich irgend eine Empfin= dung damit verband.

"Mögen alle folgenden Jahre diesem gleichen!" sagte Gräfin Dobenegg tiefgerührt.

Dem war aber nicht also. Der empfindlichste Schlag sollte die arme Renata treffen, und noch bebor bas "glücklichste Jahr ihres Lebens" verflossen war! Gine Bruftent= zündung legte binnen brei Tagen Gräfin Dobenegg in's Grab. Maßlose Trauer herrschte in ihrer näheren und fer= neren Umgebung in bem ganzen Kreise, bem sie vierzig Jahr mit unermüdlicher Treue und Sorgfalt vorgestanden. Die Mutter ist tobt! hieß es in Ebernbach, in Burgeis, in dem entfernteren Marienort, wohin sie doch kaum Einmal im Jahr fam. Man hatte folche Zuberficht, folch' Bertrauen zu ihr, daß Alle mit einer gewissen Beforgniß in die Bu= kunft sahen, sich bedenklich über die junge Gräfin, über ihren Mangel an Erfahrung aussprachen und hin und her erwogen, ob ber alte Stand ber Dinge fortbauern konne. Die Ehrgeize regten sich; die Neuerungssüchteleien. Der Inspector wollte Amtmann werden; der Förster Oberförster. Bier verlangte Giner Pension, bort ein Anderer Gehalt= zulage; da ein Dritter ermäßigte Pacht. Der Pfarrer von Burgeis erhub eine Rlage gegen ben von Ebernbach, ber

bas Vorrecht, an den hohen Festtagen in der Schloßkapelle zu Ebernbach zu predigen, für sich allein behauptet habe, während es ihnen wechselsweise zustand. Die Schullehrer begehrten nach einem neuen Schulplan ihren Unterricht zu organisiren. Der Schloßgärtner rückte mit einem neuen, heimlich und sauber gefertigten Plan hervor, ber ben Garten von Ebernbach erft ber Erbe gleich gemacht, und bann aus lauter neuen Unlagen bestehend, zeigte. Wie unter Millionen bei einem Thronwechsel, herrschte unter diesem Paar tausend Menschen eine große Aufregung, welche nur Diejenigen nicht verstehen werben, die das Landleben nicht aus eigner An= schauung kennen, und es sich baher aus arkabischen Schä= fern und ibhlischen Zuständen zusammensetzen, wahrend es boch im Kleinen, in fleinen Unsprüchen, fleinen Beftrebun= gen, kleinen Projecten, bem großen Treiben auf einem Welt= schauplat gleicht; — aber freilich wie eine Copie in Minia= tur von einem historischen Wandgemälde Tintorettos.

Während all' diese Leidenschaften um sie auswachten, war Renata in den tiefsten Schmerz versunken; denn jezt erst sing sie an die Nachtseite ihrer Lage, ihre fürchterliche Ab= geschiedenheit, ihre absolute Herzenseinsamkeit zu begreisen. Einen Augenblick hatte es geschienen, als wolle der plötzeliche überraschende Schmerz den Schleier lüsten, der sich um Egons Seele wob. Es kam Zusammenhang in seine Se= danken. Sein Verlust trat ihm so schneidend entgegen, daß er ihn wenigstens momentan ermessen konnte.

"Jezt liebt mich Niemand mehr!" sprach Egon, als er mit Frau von Werden und Renata am Sarge der Mut= ter stand. "Und mich auch nicht," sagte Renata mit dumpfer Trostlosigkeit, und bog sich zur geliebten Leiche herab.

"D Kinder! meine lieben, lieben Kinder! rief Frau von Werden in Thränen aufgelös't, rechnet Ihr mich denn für gar nichts?"

"Ja, Du bist gut, Charlotte, erwiderte Egon, und hast mich auch recht lieb. Aber Deinen Mann hast Du lieber, und die Adolssine tausendmal lieber — grade so lieb, wie die Mutter mich hatte. Das weiß ich recht gut. Du kannst nicht hier bleiben, nicht mir helsen mit gutem Rath, nicht alle Geschäfte führen wenn ich krank bin . . . . wer soll das künftig thun?"

"Ich, lieber Egon! sagte Renata höchst erstaunt über seine folgerechte Gedankenreihe. Mein einziger Trost ist der, daß ich Dir jezt werde nützlich sein können."

"Willst Du das wirklich? fragte er mit Thränen im Auge; willst Du gewiß bei mir bleiben, Renata, so lange ich lebe? mich nicht verlassen, nicht sterben?"

Renata legte die Hand auf die stille Brust der Todten und sagte: "Ich will bei Dir bleiben, Egon; ich will Dich nie verlassen; ich will, wenn Gott uns gnädig ist, dereinst Deine Augen schließen; ich will Dich lieben, wie Deine Mutter Dich geliebt hat. Amen."

"D mein Engel!" rief Egon mit gehobener Stimme, und ein Stral des Bewußtseins blitzte in seinem Auge auf. Aber der arme Körper war nicht dieser Exaltation gewach= sen. Die Regungen des Geistes thaten den Nerven weh; sie erlagen der Erschütterung, und die Materie behielt die Obershand. Er sank zusammen, und als er nach einigen Tagen aus seiner Lethargie erwachte, ruhte die Mutter in der Gruft,

war die Schwester zu Gemal und Kind zurückgekehrt, walstete Renata allein, ganz, ganz allein in Ebernbach — benn Egon war so stumpf wie je.

Es begann für sie ein eisernes Leben. Sie war ganz auf sich felbst angewiesen. Bei jedem Schritt ben sie that, bei jedem Ja und Nein das sie aussprach, fühlte sie das Bedürfniß einer fanctionirenden Autorität, wie die Schwiegermutter. es ihr gewesen war, und fand sie nirgends. In allen Dingen mußte sie allein prüfen, wählen, entscheiben. Sie mußte Bestimmungen treffen, Anordnungen machen, Foberungen zurückweisen, Bitten abschlagen, Gesuche an= hören — von benen sie bis jezt keine Ahnung gehabt. Was wußte sie von den herrschaftlichen Rechten, was von der ökonomischen Verwaltung, was von den Verhältnissen der Grundbesitzer zum Staat! Und doch fanden sich Mo= mente und Beziehungen, die Kenntniß biefer Dinge von ihr begehrten. Was wußte sie von den kleinlichen Interessen, welche die Menschen veranlassen zu heucheln, zu schmeicheln, zu lügen und sich zu schmiegen, um einen geringen Vor= theil zu erlangen! Und boch gab es Augenblicke, wo sie die Maske der bereitwilligen Augendienerei durchschauen, und in ber Unterwürfigkeit bas Verlangen nach fünftiger Gerr= schaft vorausahnen follte! Alle Beamte, Untergebene und Diener des Hauses suchten sich bei ihr in Gunft zu setzen, um ein bischen regieren zu helfen, sei es in ben Schulen ober über die Kasse, bei der ökonomischen Verwaltung ober bei ber Besetzung ber Pfarren, ber Pachthofe, ber Dienst= stellen. Sie that Mißgriffe; sie lieh bem Einen zu fehr, bem Anbern zu wenig ihr Ohr; sie war unkundig ber Men= schen, benn nicht aus Büchern und aus Belehrungen burch

Andere lernt man sie kennen, sondern nur aus eigener müh= feliger Erfahrung, zu beren Quell Jeder sich hinwinden muß. Allmälig kam die Besonnenheit, die Überlegung, bann bas Urtheil. Sie fah, baß ber Mensch bas Kind seiner Eigenthümlichkeit, und das verzogene Kind feiner Launen, Vorurtheile und Gewohnheiten ift. Jenes wollte sie sich gefallen laffen, bei fich felbst wie bei Anderen; dieses durchaus nicht. Sie ward hartnäckig und schroff, aber wahr und unbestechlich. Sie that Keinem Unrecht, aber sie machte sich nicht beliebt, benn in ber harten Schule ber Erfahrung lernt man Nachsicht mit ben Menschen haben, boch nicht fie lieben. Anfangs hatte Jeder für sich auf Vortheil ober Erleichterung speculirt, als bas Regiment aus ben Sänben einer alten Frau, die eine traditionelle Autorität übte, in die einer blutjungen kam. Bald sah man ein, daß sich über die junge Frau kein Einfluß gewinnen ließ. Sie war ge= recht, aber streng und ernst. Daraus machte man einen großen Vorwurf, und wurde fehr verdrießlich; jedoch · hatte man hohe Achtung vor ihr, und hegte man auch nicht für sie das blinde Zutrauen der Liebe, so flößte sie boch allgemein bas Vertrauen ein, bas sich auf einen gerechten und wahren Charafter basirt.

Glücklich war sie nicht, allein sie hatte nicht recht Zeit, sich dessen bewußt zu werden, und das war ganz gewiß ein großes Glück für sie. Denn ein Glück ist nicht das Glück, ist nur Ersatz oder Beschwichtigung. Es lag wol eine mo= mentane Befriedigung für Renata in dem Bewußtsein ihrer treuen und sorgsamen Pflichterfüllung. Wie es indessen sinnliche Genüsse giebt, die dem Menschen eine flüchtige Be= friedigung gewähren, ohne im Geringsten mit dem Glück

verwandt zu fein, so giebt es, wenn auch in höherer Sphäre, geistige Genusse, die ebenfalls fehr erfreuen können, ohne doch der Bedürftigkeit des ganzen Menschen vollkommen zu genügen. Dies Genügen ift Glück. Ewig bauern in feiner ekstatischen Seligkeit, in seiner Verklärung, kann es nicht inmitten unfrer unbollkommnen, schwankenden Berhältniffe, welche nun einmal die Bedingung unfrer irdischen Existenz ausmachen; aber in uns wirken kann es fort und fort, und je vollkommner es war, um besto höher und mächtiger wird Nach diesem Sonnenstral sehnt sich der Mensch es wirken. zu seiner Entfaltung, seiner Reife, benn bas Gefühl bes Mangels bedrückt ihn, noch ehe ihm klar geworden ist, was eigentlich ihm mangelt, weil jenes Bedürfniß ein so unab= weisliches und naturnothwendiges ift. Wie hätte es nicht in Renata erwachen follen? Aber flarer und verständiger als die, welche nicht der unbestimmten Sehnsucht auf den Grund geben, zerlegte sie sich ihre Berhältnisse, fand baß sie ber gewohnten Ordnung ber Dinge grade entgegen liefen, indem sie bas Weib zum herrn und Beschüter, ben Mann. zum abhängigen Schützling machten, ohne boch bem Weibe die Freiheit zu gestatten, die der Mann zu genießen pflegt. Und in diesen Verhältnissen, welche bem eigentlichen Wesen ber Frau nicht entsprechen, und welche boch grade ben Kern ihrer individuellen Bestimmung ausmachten, fand sie ben Urgrund der beängstigenden, unruhigen und niederbeugenden Gefühle, die sich zuweilen ihrer bemächtigen wollten. sie bas Warum zu wissen glaubte, resignirte sie sich, und sah ihrem Schicksal fest in's Auge. Durch ihre exceptionelle Lage erklärte sie sich die Sehnsuchtswogen, die ihr zuweilen burch bie Seele fluteten, und gelaffen sprach sie zu sich selbst:

"Umsonst!" Sie beklagte und bemitleidete sich nicht, denn sie betrachtete die verschiedenen Geschicke ruhend in der Hand Gottes, bis er sie seinen Menschen zur Aussührung anderstraute; aber sie beklagte auch keinen Andern. Die Kraft war da, doch ohne Verklärung; drum war sie Härte. Das Licht war noch nicht auf den Diamant gefallen; drum glich er dem Kiesel.

Diane war ihr burchaus unverständlich. Die Schwestern korrespondirten fleißig, ohne sich deshalb innerlich näher zu tommen, was freilich auch schwer war bei ber oberflächlichen Erregbarkeit ber Einen, und bem gehaltenen Ernft ber Un= Dianens Briefe waren boll Klagen über ihre Gin= famteit, über die häufigen Reisen ihres Mannes, über fei= nen Mangel an Bärtlichkeit und Theilnahme für sie; haupt= fächlich aber voll untröftlichen Schmerzes, daß sie kinderlos sei. Renata schrieb ihr höchst gelassen: sie solle sich in mut= terlicher Liebe, Pflege und Sorgfalt nur an ihren Stief= kindern üben, die, zwei und drei Jahr alt, in ihr die wahre Mutter lieben würden. Diane fand bas ganz ungenügend! sie wurde ein wenig romanest, ein wenig sentimental um ber Schwester zu erklären, daß es sehr traurig sei, nur die Kinder eines geliebten Mannes und einer fremden Frau vor Augen zu haben, aber keine eignen. Renata, mit ihrer gänzlich ber nächsten Pflicht zugewendeten Richtung, er= mahnte sie, sich diesen Rindern und ihrem Sause zu wid= men, wenn ihr Mann ihre Bartlichkeit nicht erwidre. Diane fand die Schwester sehr kalt, und Renata fand Diane sehr unberständig. Als aber die Klagen der Letteren immer un= ruhiger und unbestimmter, und gang frankhaft gereizt mur= ben, als sie von ihrem Elend und ihrer Troftlosigkeit sprach:

ba gerieth Renata in Angst, und um so tieser, als sie gar keinen Maßstab für das Unglück hatte, unter welchem Diane erlegen sein mogte. Dies Unglück war freilich ein großes, nämlich — die Langeweile! Renata beschloß die Schwester zu besuchen, und mitten im Winter Tag und Nacht zu reisen, um acht Tage in Regensberg zu sein, und dann wieder mit Courierpferden nach Ebernbach zurückzusahren. Egon war grade in dem stillen ungefährlichen Zustand der Reconsvalescenz, der auf eine Krisis folgte, und so glaubte sie es der Schwester schuldig zu sein, die sie rathlos wußte und als sehr jugendlich unbedachtsam kannte.

"Liebe, liebste Diane, was fehlt Dir!" rief Renata halb besorgt, halb erstaunt Diane in der frischesten, rosigsten Blüte der Jugend und Schönheit zu sinden.

"Du, Renata! o, nur Du! nur ein Mensch, mit bem ich täglich, ftundlich umgeben kann! nur etwas Gefellschaft, etwas Umgang, etwas Ansprache, etwas Leben und Bewe= gung außer mir, welche bem in mir entsprächen! ich bin nicht an diese Abgeschiedenheit gewöhnt. Zu Hause war es nicht fehr amufant — o Gott nein! nicht im Minbesten! — wir waren aber unter uns so Viele, und ber Eine wollte dies, der Andre das, und der Dritte jenes, daß es doch im Grunde munter genug zwischen uns herging. Ober follte mir das jezt nur so vorkommen? Hier leb' ich mut= terseelenallein mit ben Kindern und beren Bonne, bei ber ich wenigstens ben Trost habe, daß ich englisch mit ihr sprechen kann; und es vergeben Wochen, gar Monate, ohne mir ein frembes Gesicht zu zeigen. Mein Mann aber amü= firt sich während der Zeit in Wien, Berlin, was weiß ich wo! und ich vergehe in der unerhörtesten Langenweile. Ich

kann es nicht mehr ertragen! ich hab' ihn geheirathet, um bei ihm zu sein und mit ihm zu leben, um ihn zu lieben und mich von ihm lieben zu lassen"....——

Sie hatte mit fliegender Lebhastigkeit gesprochen. Jest brach die bebende Stimme in Thränen.

"Ich benke Du hast geheirathet um neue Pflichten zu übernehmen, entgegnete Renata, und wenn es die Deinen mit sich bringen, sern von Deinem Mann zu leben, so kannst Du es wol beklagen, aber Dich beshalb boch nicht in Trostlosigkeit versenken. Und dann hast Du ja die beiden niedlichen Knaben."

"Ach die fremden Kinder! rief Diane beinah unwillig; eigene will ich!"

Renata sah sie starr an. Nie war dieser Wunsch auch nur mit der leisesten Regung in ihr erwacht. Sie sagte, durch ihre Gedanken zerstreut:

"Eigene Rinber! bas ift freilich etwas Anbres."

"Nicht wahr, meine liebe Renata! rief Diane mit strömenden Thränen; o, etwas durch und durch Andres! das
freut mich denn doch, daß Du das auch sindest. Ja, siehst
Du! ich muß etwas zu lieben haben, und zwar etwas, wovon ich nicht lassen kann; und das wäre doch nur mein
eigenes Kind. Ich dachte wol früher, daß es mein Mann
sein sollte . . . allein er lebt ja recht gut ohne mich, da
werde ich denn auch gleichgültiger. Die beiden Kinder sind
gar lieb und nett, und es giebt Augenblicke, in denen ich
mich recht sehr mit ihnen beschäftigen kann; aber wären sie
nicht da, so würde ich mich leicht trösten. Sie gehören
nicht zu meinem Leben, zu meinem Herzen, sie sind keine
Nothwendigkeit meiner Existenz" . . . . —

Sie wurde durch einen Diener unterbrochen, der einen Brief und die Meldung brachte: der Bote warte auf Ant-wort. Während Diane las, verklärte sich ihr liebliches Gesicht dermaßen, daß Renata glauben mußte, Graf Regensberg kündige ihr seine baldige Ankunft oder sonst ein frohes Ereigniß an.

"Herrlich! rief Diane und tanzte zum Schreibtisch; ich nehme die Einladung an, und für Dich in Anspruch. Ein Ball! das kommt mir selten!"

Sie schrieb, während Renata sich mühsam von ihrem Erstaunen erholte. Zezt hatte Diane all' ihren Gram, all' ihre Liebesbedürftigkeit, ihren Mann, fremde und eigene Kinder nicht sowol vergessen, als vielmehr: sie bedurfte ihrer nicht, denn sie hatte Beschäftigung und anregende Gedanken. Dies war am Montag; Donnerstag sollte der Ball bei dem Präsidenten in Natibor statt sinden, und in der ganzen Zeit hörte Renata nicht eine Sylbe aus Dianens Munde, welche an die Klagen ihres ersten vertraulichen Gesprächs erinnert hätte. Renata zuckte heimlich die Uchseln über eine solche Flatterhaftigkeit der Gesühle, und bereute fast die beschwerzliche Reise so unnüßer Weise unternommen zu haben. Indessen war es ihr doch tröstlich, aus eigener Anschauung die geringe Begründung von Dianens, Elend" erkannt zu haben, und beruhigt reis'te sie nach Ebernbach zurück.

Ihre Mutter hatte sie nicht gesehen seit sie verheirathet war. Gleich nach dem Tode ihrer Schwiegermutter hatte Gräfin Adlercron ihr geschrieben, sie sei bereit, um Renatas Einsamkeit zu erheitern, sich für den ganzen Winter bei ihr niederzulassen, und zwar mit ihren sämtlichen Kindern, so viel deren bei ihr waren. Renata schrieb augenblicklich zurück,

ber Besuch ihrer Mutter könne ihr nur Freube machen; boch muffe sie bitten, bag bie jungeren Geschwifter, und hauptsächlich die kleinsten Brüber, babeim in Augsburg blieben, weil Egon burchaus nicht an eine so geräuschvolle Bausgesellschaft gewöhnt sei. Gräfin Ablercron antwortete höchst beleidigt: ob Renata sie für eine Rabenmutter halte, die fähig sei ihre Kinder ohne Aufsicht zuruck zu laffen; und sie werbe allein nicht kommen. Renata sprach mit bem Hausarzt, ber freilich ein sehr vorsichtiger und ziemlich bejahrter herr war, und baber nicht ohne Entseten an eine Schaar von fünf Anaben zwischen sechs und zwölf Jahren, herumsausend in dem stillen Ebernbach, denken konnte. erklärte, einer solchen unvermeiblichen Aufregung, sei es auch eine angenehme durch die frohliche Jugend — wie er verbindlich hinzufügte — wären Egons Nerven burchaus nicht gewachsen, und für die Rinder selbst könne es schädlich sein, wenn sie Zeugen eines seiner Unfälle würden. Brachte boch um berselben Ursach willen Frau von Werden ihre Tochter nicht mehr nach Ebernbach. Das schrieb Renata ihrer Mutter, und fügte die demüthige Bitte um ihren Besuch hinzu. Doch Gräfin Ablercron nahm es fehr übel, daß Renata wagte die Rücksicht auf ihren Mann bem Wunsch ber Mutter entgegen zu stellen, kam nicht, und gab Geschäfte vor. Inzwischen fanden sich biese wirklich. Graf Sternfels war mit zwei anderen Gerren nach München gekommen um bie bor= tigen Pferderennen, und überhaupt die bairische Pferdezucht kennen zu lernen, und Ignaz, ber in München studirte, war mit ben Fremden bekannt geworden. Er veranlaßte sie zu einer Fahrt nach Augsburg und führte sie bei seiner Mutter ein. Seine Schwestern Eusebie und Florentine, siebzehn und

sechszehn Jahr alt, waren noch schöner als Diane, und machten noch mehr Eindruck auf die Fremben, als die Münchner Schönheiten in ber Ringelhaube bereits gemacht. Graf Sternfels, ber fich gern "ein alter Knabe" zu nennen pflegte, um seine joviale Lebensfrische auf biefer Folie fun= teln zu laffen, hielt seine Freiheit für ungefährbet, inbem er seine Hulbigungen zu Gusebiens Füßen niederlegte. batte bieselben vielleicht nicht angenommen; allein Grafin Ablercron that es fatt ihrer, und Graf Sternfels fah fich gefangen — was ihn ein wenig beängstigte, wegen seines schwankenben Bermögens, aber feiner Eitelkeit gang enorm schmeichelte. Nicht fo schnell gelangte Gräfin Ablercron mit Graf Selben zum Ziel, ber ein ernster junger Mann unb ohne gedenhafte eitle Verliebtheit war. Er empfand wahre Reigung zu Florentinen, und wollte daher gern an die ihre glauben, bevor er ihr seine Hand antrug. Eh' es bahin fam, litt Gräfin Ablercron namenlose Angst, benn bies war in jeder Beziehung eine ganz vortrefliche Beirath. Endlich kam sie boch zu Stande! Beibe Schwestern wurden an bemfelben Tage berheirathet, und reif'ten bann mit ihren Män= nern über Ebernbach nach Nordbeutschland. Renata machte die honneurs von Ebernbach anmuthig und unbefangen, und wie Alle, die fie in ihren häuslichen Verhältniffen faben, empfanden auch die Schwestern und Schwäger mahre Hoch= achtung für fie.

Enbe bes erften Banbes.

|   | • |     |  |
|---|---|-----|--|
|   | - | • ; |  |
|   | • |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   | •   |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
| • |   |     |  |
| • |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |

## Aus der Gesellschaft.

## Gesammt-Ausgabe der Romane

von

Ida Gräfin Hahn: Hahn.

Achter Theil

Cecil. Zweiter Band.

Berlin.

Verlag von Mexander Duncker, Königl. hofbuchhänbler.

1845.

## Cecil.

Bon

## Ida Grafin Hahn: Hahn.

3meiter Band.



Zweite Auflage.

Da.

41 .

Berlin,

Berlag von Alexander Dunder,

1845.

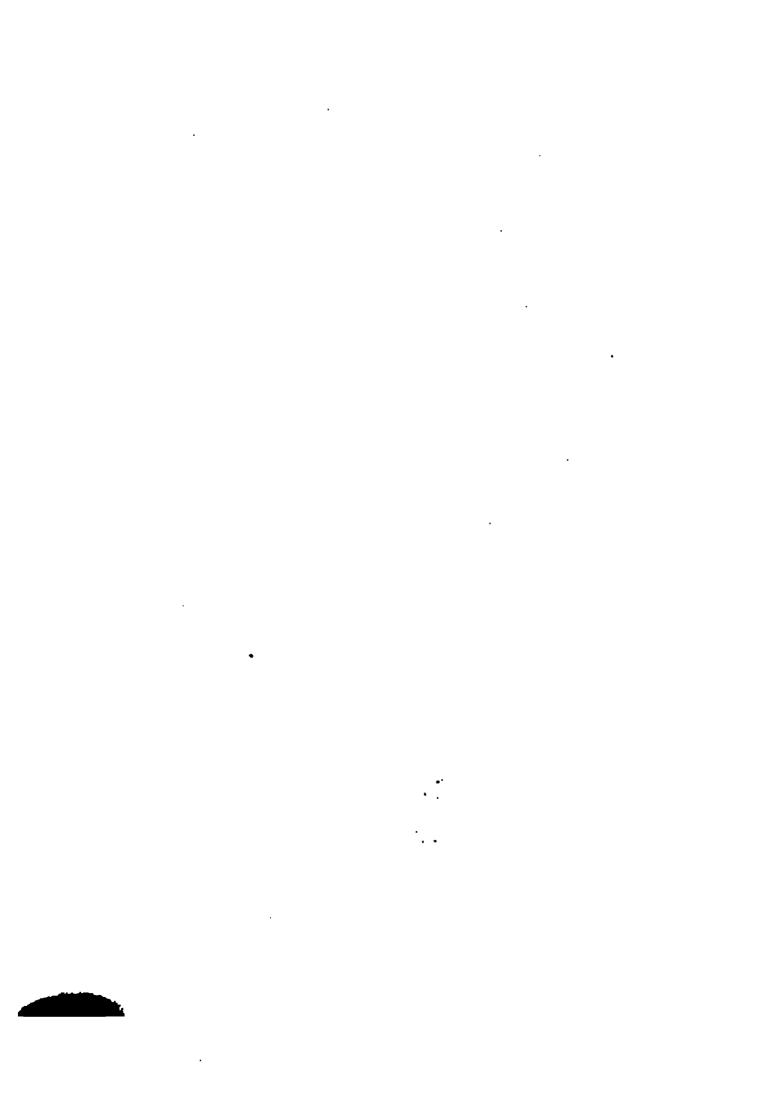

Bier Jahre hatte Acnata in dieser gleichförmigen durch feine Ereigniffe unterbrochenen Stille gelebt, als ber Tob bes Bausarztes eine große Lude in bem engen Kreise machte. Er hatte fast ein Vierteljahrhundert im Schloß zu Ebern= bach wie eine Aufter in ber Schale geseffen, und fleißig aus Büchern, wenig aus Erfahrung gelernt - wie bas bie Ber= hältnisse mit fich brachten. Aber eben beren Enge begun= stigte auch sein warmes inniges Anschließen an die Familie, fo daß er sich als beren Mitglied betrachtete, und auch wieberum ganz so von ihr angesehen wurde. Renata hatte bie größten Aufmerksamkeiten für ihn und pflegte ihn töchter= lich in seiner letten Krankheit. Die Sorge war groß seine Stelle gut zu besetzen! Ein geschickter Arzt wurde fich schwer für einen so geringen Wirkungstreis entscheiben, und einen unerfahrnen wollte man nicht. Überbas ift es immer be= ängstigend sich plötlich zu einem Fremben in so nahe Be= rührung gestellt zu sehen, ber als Arzt Bertrauen, Offen= heit, Einweihung in traurige Geheimnisse begehrt, und mit forschendem Blick hinter Schleier bringt, die manche unge= ahnte wunde Stelle berhüllen. Frau bon Werben fam Renaten zu Gulfe; und ba es in ber Welt keine Beburftigkeit Cecil II.

giebt, ber nicht eine andere entgegen kommt, so daß sie sich ausgleichen und heben können, wenn ihnen das Glück wird, sich zu begegnen; und da die Reichen den großen Vorzug haben nach solchen Ausgleichungen, die häusig auf dem Gelde basiren, umherzusuchen: so fand sich denn wirklich nach mehren mißlungenen Vorschlägen ein Mann, der sich entschloß für ein enormes Gehalt, vorläusig auf ein Jahr, als Hausarzt nach Ebernbach zu gehen, um dort in seinen Mußestunden ein wissenschaftliches Werk über die Krankheitssormen der verschiedenen Zeiten auszuarbeiten.

Doctor Weinhold war ein gescheuter und gebilbeter Mann, der zu sprechen wußte ohne plauderhaft zu sein: eine Klippe, an welcher die meisten Arzte scheitern. Ohne sich in uner= quickliche wissenschaftliche Spezialitäten zu vertiefen, und ohne Wunderthaten aus feiner eignen Praxis zu berichten, verstand er auch den Laien für seine Wissenschaft zu inter= essiren, weil er in ihr, wenn auch auf etwas materialistische Weise, ben Grund oder bas Resultat bes geiftigen Lebens ber Menschen erblickte. Er war zu fehr aus ber neuen Zeit um nicht ber Bewegung anzugehören; aber zu besonnen um sie übereilen zu wollen. Das gefiel Renaten. Zwischen all' ben bejahrten Leuten, die meiftens aus ben Beiten ihrer Schwiegereltern ftammten, und beren Meinung und Grund= fate aussprachen, hatte fie bisjezt als einsamer Stellvertre= ter der Jugend und ber neuen Zeit gestanden, und häufig Wiberspruch, immer nur leibenben Gehorfam für ihren ausbrudlichen Befehl, aber nie ein anregendes Verständniß ge= Wie alle junge Menschen wollte sie gern etwas thun, etwas gethan wissen. Auch für Egon. Ihr Ber= trauen zu bem alten berftorbenen Doctor war so groß ge=

wesen, daß sie sich unzählige Mal von ihm hatte beschwich= tigen lassen, wenn sie Vorschläge und Mittel, die sie von diesem und jenem gehört oder gelesen hatte, auch auf Egon angewendet wissen wollte. "Es ist eitel Charlatanerie gegen dies Übel ein Mittel anwenden zu wollen!" sprach der alte Herr, und sah sie dazu unbeschreiblich eindringlich mit sei= nen guten, klaren, kleinen Augen an; — "dagegen ist wie gegen den Tod kein Kraut gewachsen."

Doctor Weinhold sprach nun zwar auch mit nichten von einem solchen Kraut, auch nicht von der Wahrscheinlichkeit das Übel zu heben, aber doch von der Möglichkeit es zu lindern, indem man die Nerven und andere fränkelnde Organe zu stärken suche. In den letzten fünfundzwanzig Jahren, sagte er, wären Heilquellen bekannt geworden, die man früher kaum dem Namen nach gekannt, und über deren Kräfte der verstordene Doctor daher unmöglich Erfahrungen habe machen können. Doch wisse man jezt ziemlich allgemein, welch' eine regenerirende Kraft in dem Gebrauch von Ischl, Kreuznach und Gastein läge, und er halte es für seine Pflicht die Gräfin barauf ausmerksam zu machen.

Renata überlegte lange diese Meinung, die sehr mit ih=
rer eigenen übereinstimmte. Welche Betrübniß, ja, welche
Ungeduld hatte sie empfunden, wenn der alte Doctor ihr
auf ähnliche Äußerungen erwiderte: es sei dennoch umsonst.
Dieser kam ihnen entgegen, sagte: vielleicht nicht ganz um=
sonst! war ein anerkannt geschickter und zuverlässiger Mann,
und doch graute ihr vor dem Entschluß — weil ihr graute
sich mit Egon zwischen den Menschen in der Fremde der
bunten, lauten Welt zu zeigen. O pfui! sprach sie zu sich
selbst, das ist ja ganz erbärmlich vor der Neugier der Gleich=

gültigen sich zu fürchten. — Ihn allein mit dem Arzte reisen zu lassen, wie sie es wol heimlich wünschte: daran war nicht zu denken! Egon hatte sich zu sehr an sie gewöhnt; er hätte sich nie freiwillig von ihr getrennt, und wenn er auch unbedingt ihren Vorstellungen Folge leistete: so hatte sie doch für sein Warum in diesem Falle keinen andern Grund als den, daß sie sich in der Welt seiner schämte. Ieder andere Grund wäre nur ein Vorwand gewesen, und darin war sie nicht ersinderisch — um so weniger, da sie sich auf der andern Seite freute die schöne Gebirgsnatur von Ischl und Gastein kennen zu lernen.

Der Winter ging mit diesen Berathungen hin, an denen auch zuweilen Egon in seiner Weise Theil nahm, indem er äußerte: für sein Herbarium könnte die Reise interessant werden, weil die Alpenstora reicher als die des Spessart sei, und er freue sich außerordentlich dort auf den Bergen zu botanissiren. Er war in der letzten Zeit ein wenig frästiger und aufgeweckter, wie es schien durch den Gebrauch der Soolbäder geworden, die Doctor Weinhold verordnet hatte; und dieser machte Renata darauf aufmerksam, daß deren Wirkung in Ischl selbst; eine viel wolthätigere noch sein müßte. So saßte sie denn den Entschluß dahin zu gehen. — "Ein sehr kleiner, sür unsre reiselustige und reisemuthige Zeit! ein sehr großer, wenn ich unser stilles friedliches Leben mit dem unbequemen Treiben eines Badeausenthaltes verzgleiche," sagte Renata.

"Das Unbequeme des Badelebens, entgegnete Weinhold, macht sich in Ischl weniger fühlbar als in irgend einem Badeort! da giebt es keine kasernenhaften Logishäuser, in denen die Fremden zu Hunderten wohnen, keine geräuschvolle

table d'hôte, keinen Spiel= und Conversationssaal, keine Wandelbahn — folglich kein Gedränge. Man wohnt in kleinen, einsachen Häusern, samilienweise. Da man keinen Brunnen trinkt, so ist man nicht gezwungen, wie in Ems, Kissingen oder Karlsbad, täglich auf demselben Fleck einer Wasse von Menschen zu begegnen. Man lebt in unabhänzgiger Häuslichkeit, und liebt man die Gesellschaft, so muß man Bekanntschaften suchen; aufgezwängt werden sie nicht. Das bringt schon die weitläustige Räumlichkeit und die großartige Umgebung mit sich."

Der Gedanke unbemerkt dort leben — und sich ungestört den herrlichen Eindrücken der Natur hingeben zu können, war trostreich für Renata, und Weinhold erhielt den Aufstrag eine passende Wohnung auf drei Sommermonate für sie zu bestellen.

t

Mit wahrhaft kindischem Jubel trat Egon, mit unbezgreislich schwerem Herzen Renata die Reise an. Ihr war zu Muth, als scheide sie mit diesem Schritt aus einer Epoche ihrer Existenz, aus der friedlichen und resignirten, um in eine ungewiß hofnungsvolle überzugehen. Sie zürnte auf sich selbst wegen ihrer trüben Verzagtheit; sie wiederholte sich tausendmal, daß sie diese Veränderung nicht ihretwegen gewünscht, ja, daß sie auch für Egon nicht gewaltsam sie herbeigesührt habe. Sie nahm sich vor, die Menschen weder zu sliehen noch zu suchen, und ihnen nie anders als mit ernster Ruhe zu begegnen. So kam sie nach Ischl, und richtete sich in ihrem kleinen Hause so bequem ein, wie es sich mit den dortigen geringen Mitteln thun ließ. Ihr Lezben war wenig verschieden von dem zu Ebernbach, nur sehlte ihr Beschäftigung. Sie war nicht daran gewöhnt ihre Zeit

mit Musik, Büchern und Promenaden auszusüllen. Hätte sie die Tage mit Streifereien in den Bergen zubringen durfen, so hätte sie sich nicht gelangweilt; aber so ganz allein wagte sie es nicht, und sich von Weinhold begleiten zu lassen wagte sie noch weniger, weil er und sie sich beständig bei Egon abwechselten, und ihn zu gleicher Zeit nie verliessen. Mit Egon machte sie zwar täglich Spaziersahrten und Gänge; allein grade dabei fühlte sie sich gedrückt wie der Bogel im Käsig zur Frühlingszeit! im Winter hat er die Gefangenschaft still ertragen, aber nun mögte er so gern, so gern! ins Weite und Freie, und fühlt sich beängstigend gelähmt! Mit Egon war kein Tausch der Gedanken, kein Schritthalten der Gefühle, folglich neben ihm keine reine Freude möglich.

Doctor Weinhold hatte inzwischen die Bekanntschaft eines Arztes gemacht, ber zur Begleitung einer bornehmen unga= rischen Familie gehörte, und bald darauf auch von dieser felbst. In ihr waren Analogien mit den Verhältnissen Egons und Renatas: ein Bater, bem Mutter und Sohn ihre ganze Liebe und Sorgfalt ausschließlich opferten. Freilich ging die Aehnlichkeit nicht weiter, benn ber alte Graf war zwar körperlich gelähmt, aber sein Geist war frisch und munter; und auch erst seit zwei Jahren war sein rüftiges Alter von diesem Übel befallen. In Bäbern ift es etwas so Herge= brachtes Jammergestalten aller Urt zu sehen, bag ein beson= beres Interesse statt finden muß, wenn man bie Eine vor ber Andern beachten foll. Das geschah für Egon und ben alten Grafen durch Vermittelung der beiden Arzte: die Frauen interessirten sich für einander, und Renata mar erfreut als bie alte Gräfin eines Morgens zu ihr kam, um sie zu fra=

gen ob sie zufrieden mit der Kur Egons sei. Renata ant= wortete mit melancholischer Gelassenheit, und diese Ruhe, die doch keine Gleichgültigkeit war, überraschte die Frau ganz ungemein, indem sie selbst in banger Unruhe zwischen Hof= nung und Muthlosigkeit hin und her geschaukelt wurde. Heimkehrend erzählte sie ihrem Manne und ihrem Sohne viel von dieser ungewöhnlichen jungen Frau, und der lei= denschaftliche Emmerich ries:

"Ich liebe nicht solche Marmorstatuen, bei benen das Herz zu klopfen und das Blut zu rinnen vergist, Mutter! und ich gestehe Dir, daß mich Deine Erzählung merkwürdig gegen sie abkühlt, da ich doch schon auf zutem Wege war mich durch den Arzt für sie enthusiasmiren zu lassen — was freilich ebenfalls merkwürdig genug ist! durch einen Arzt! durch einen Mann der Wissenschaft, der Beobachtung und der Ersahrung — lauter Dinge, die den Enthusiasmus tödten."

"Und ich sage Dir Emmerich, erwiderte die Mutter, daß Gräfin Dobenegg grade Dir außerordentlich gefallen würde. Erinnerst Du Dich Deines Stoßseufzers, als Du aus Wien heimkehrtest: "Wenn doch nur eine von all' den hübschen Frauen so aussähe, als ob sie wüßte was sie will."

"D ja, sagte Emmerich mit einem abermaligen Seufzer, die Dummen können es nicht wissen, und die Klugen könn= ten wol, aber all ihr Verstand macht sie konfus. Wol= verstanden, fügte er schnell hinzu, daß dies Alles nur bis zum dreißigsten Jahr einer Frau gilt, Mama. Über dieje= nigen, die darüber hinaus sind, hab' ich noch nicht nach= gedacht."

"Ich wollte Du hättest es auch weniger über die andern,

1

lieber Emmerich. Jetzt tritt immer Dein kühles Räsonne= ment vor Dein warmes Herz, und macht Dich ungerecht gegen die Frauen."

"Ich will mir Mühe geben, Herzensmama, es nicht ge= gen Gräfin Dobenegg zu sein, weil sie Dir so gefällt."

Er war nicht ungerecht gegen die Frauen, der arme Emmerich! Er hatte nur in seiner ersten brausenden Jugend gar theures Lehrgeld der Schmerzen für die Erfahrung gezeben, daß die Frauen häusig nicht recht klar über das sind, was sie eigentlich wollen, und daß ihre schönsten Eigenschaften, gar sie selbst und die reichbegabtesten, oft in einer strubelnden Nebelhaftigkeit untergehen. Sie wollen sich opfern, aber auch vollselig sein; entsagen, aber keine Lücke fühlen; der Pflicht leben, aber ohne Beschwerden; immer das thun wozu sie Lust haben, aber nie Tadel hören, und indem sie Alles genießen und besitzen, immer äußerst tugendhaft bleisben. Schranken erscheinen ihnen kleinlich und verächtlich, aber sie zu überspringen ist ihnen ein Greuel. Wie soll man mit solchen Wesen fertig werden! So sprach Emmerich.

Er war jetzt sieben und zwanzig Jahr alt, das einzige und letzte Kind seines Hauses, und zur großen Betrübniß seiner alten Eltern noch unvermält. Auf ihm lagen all' ihre Hofnungen, und er rechtsertigte sie insofern, als er der zärtlichste Sohn und ein tüchtiger Mensch war; aber bis zu einer Heirath hatte er es ihnen zu Liebe noch nicht gebracht. Jezt fand er in der Pflege seines Vaters einen willsommnen Vorwand um sich ihm ausschließlich zu widmen. Das beglückte ihn. Sein absoluter Character war durch und durch exclusiv. Er kannte nur Liebe oder starre Gleichgültigkeit. Ein wenig Theilnahme, ein gelindes In=

teresse, ein mäßiges Wolwollen für Alle, und tausendfältig versplittert auf jeden Einzelnen, war ihm fremd. Auf einen Gegenstand konzentrirte er sein ganzes Wesen. Die Frauen sind so wenig von Seiten der Männer an eine solche Aussschließlichkeit gewöhnt, daß sie nicht mit ihr umzugehen wissen, und sie wie Eisersucht, Despotenlaune, Mißtrauen behandeln. So war er ein Paarmal tödtlich gekränkt, bis in die Seele hinein verwundet worden, und darum hielt er sich in scheuer Ferne von der Gefühlswelt im Verkehr mit Frauen. Sein Vater sagte oft zur Nutter:

"Aber sprich doch nicht immer mit Emmerich über die Verdienste und Vorzüge der Frauen! das reizt ihn zum Widerspruch und thut ihm weh auf den alten Wunden, die bei seinem gesunden Blut gewiß von selbst heilen werden."

Die Mutter aber hatte die Meinung, welche bei ihrem Geschlecht dominirt: Ermahnungen und vernünftige Vorsstellungen könnten Bekehrungen zu ihrer Ansicht ober ihrem Glauben bewirken. Die Masse der Frauen sind geborne Prediger.

Es konnte ihr natürlich nicht einfallen ihrem Sohn ein besonderes Interesse für Renata einflößen zu wollen; nur für die Frauen im Allgemeinen suchte sie ihn zu gewinnen, indem sie die Einzelne pries. Es machte aber keine Wirkung auf Emmerich.

Renata kam nicht zur alten Gräfin. Diese hatte sie von dem hergebrachten Visitenceremoniel dispensirt, und ging zu ihr wenn sie grade Lust hatte. Beider Bekanntschaft war schon vierzehn Tage alt, ohne daß Emmerich Renata anders als von ferne im Wagen gesehen hätte. Was ihn weit mehr interessirte war eine gewisse Abendpromenade, die er täglich

zum großen Erstaunen seiner Mutter in später Stunde machte. Dieser Spaziergang führte ihn vor das kleine Haus, bas Renata bewohnte, ohne daß er es wußte. Da setzte er sich auf die Bank neben der Thür, und hörte ihrem Kla=vierspiel zu. Er selbst war ein ausgezeichneter Pianist, und um so mehr ergriff ihn ihr mächtiges Spiel. Er war zu=erst zweiselhaft ob er nicht einen Mann höre; er konnte nicht ins Fenster sehen, und unwillkürlich siel ihm ein Baum ins Auge, der gegenüber stand und von dem aus man das ganze Zimmer übersehen mußte.

Das fehlte mir noch! sprach er spöttisch zu sich selbst. Aber aus diesem tollen Einfall gewahre ich, daß ich den Pianisten heimlich für ein Frauenzimmer halte; denn um einen Mann zu erblicken würde ich nicht solchen Unsinn begehen wollen.

Ieben Abend um eilf Uhr nahm er seinen Zuhörerplat unter Renatas Fenster ein, und immer mehr verwunderte er sich über die einsame Seele, die da oben in solcher Ab= geschiedenheit ihre wundervolle Kunst übe; — denn alle an= dern Fenster des Hauses waren dunkel, drinnen erschallte kein Fußtritt, kein Wort, keine Bewegung, und wenn Re= nata ihren Flügel geschlossen und ihre Lichter gelöscht hatte, so kam ihm das Haus wie ein Grab vor, um das ein gu= ter Geist geschwebt hatte, der nun entstohen war. Auf seine Erkundigungen, ob es irgend einen ausgezeichneten Klavier= spieler unter den Fremden in Ischl gäbe, hatte man ihm drei genannt: einen russischen Fürsten, eine Dame aus Dreseden und vor Allem ein junges Mädchen von siehzehn Iah= ren aus Prag, die Tochter eines Banquiers, wunderschön, sehr reich und Jüdin. — Von Renaten wußte Niemand.

Also eine Jüdin! dachte Emmerich heimlich! das ist seltsam! ich glaubte etwas von christlicher Verklärung in dieser Musik zu hören. Doch so gut wie die Psalmen, können auch diese Töne aus Israel stammen, und die Kunst ist ja allendlich die gemeinsame Religion aller Seelen. — Er war überzeugt, daß er die junge Jüdin höre, und glaubte nun etwas von orientalischem Schwung in ihrem Spiel zu erskennen. Die Energie könnte mir gefährlich werden, sprach er zu sich selbst als er eines Abends lange nach Mitternacht heim ging. Ich denke aber, daß sie vermuthlich ihren ganzen Vorrath in die Vinger legt und im Herzen nichts übrig behält.

Seine Mutter hatte Renaten vorgeschlagen einmal eine Spazierfahrt mit ihnen zu machen, und Emmerich war nicht wenig erstaunt, als der Wagen Nachmittags vor dem Hause seiner vermeintlichen Jüdin hielt.

"Ich bitte Dich, geh der Gräfin Dobenegg entgegen, lieber Emmerich," bat ihn seine Mutter.

"Sehr gern, erwiderte er verwirrt; aber wo wohnt sie denn?"

"Eine Treppe hoch! unten wohnt der Graf."

Emmerich stieg aus; unter ber Thur begegnete er schon Renaten.

"Ich habe doch nicht Ihre Frau Mutter warten lassen?" fragte sie eilig.

Statt zu antworten fragte Emmerich mit dem vollen unbefangenen Erstaunen einer angenehmen Ueberraschung: "Also Sie sind die Klavierspielerin?"

"Welche?" entgegnete Renata, und sah ihn mit großen Augen nichts weniger als freundlich an.

Sie stieg in ben Wagen und fette sich feinen Eltern gegenüber; er sette sich fast verlegen neben sie, und nach= bem seine Mutter Mann und Sohn Renaten vorgestellt, unterhielt diese sich mit den beiden alten Leuten, und be= kümmerte sich gar nicht um Emmerich, den sie impertinent Er hingegen wendete den Blick so wenig wie mög= lich, und die Gedanken gar nicht von ihr weg. Er wollte ihre Erscheinung im vollen Einklang mit ihrem Spiel haben; und das gelang ihm nicht. In der Kunstausübung fühlte sie sich in einer Sphäre, wo sie die volle Energie, die mächtige Tiefe ihres Wesens furchtlos offenbaren burfte, wo es keine Grenzen der Sitte, ber Pflicht, ber Convenienz gab, wo alle Rücksichten aufhörten und alle Schranken bor bem Genius fielen, wo sie frei, frisch, tief, aus voller Bruft Athem holen konnte. Im Leben konnte sie bas nicht; die Berhältnisse beengten sie fürchterlich. Sie burfte es sich aber nicht mer= ten lassen — sagte ihr ber Takt, welcher ber Instinkt bes Weibes ift; und so kam etwas Gezwungenes in fie, beson= bers Männern gegenüber. Sie wollte verbergen, daß sie im Grunde ein wenig Scheu bor ihnen hatte, und bag fie zu= weilen nur aus Schüchternheit abstieß.

Sie sprach nicht brei Worte mit Emmerich.

"Nun, Emmerich! was sagst Du zu meiner jungen Freundin?" fragte ihn später seine Mutter.

"Was soll ich zu ihr sagen, wenn sie nichts zu mir sagt, Rama!" rief Emmerich lustig.

"D Ihr Männer! sagte die alte Gräfin scherzhaft, doch innerlich bedenklich; richtet sich Euer Urtheil denn immer nach den Auszeichnungen, die eine Frau Euch geschenkt hat?" Emmerich war guter Laune. "Mama! entgegnete er, ich will Dir unter der Bedingung daß Du mich nicht Ketzer schiltst etwas sagen."

"Nun das wird eine arge Ketzerei werden! aber ich will den Vorwurf höchstens denken, nicht aussprechen."

"Also: ich glaube, daß Du der Gräfin Dobenegg ge= waltig imponirst und der Vater mit seinem weißen Haar und Adlerauge noch mehr. Mit mir allein würde sie weni= ger schüchtern sein."

Die Mama ballte schweigend ihr Taschentuch, und warf mit der kleinen zerfallenden Batistkugel nach Emmerich. Er sing es auf und sagte lächelnd:

"Wie das gefährlich ist den Damen eine abweichende Meinung vorzulegen."

Aber um eilf Uhr wickelte er sich in seinen Mantel — benn es regnete heftig — und ging auf seinen Posten. Hatte ich nicht Recht der Mama zu sagen, daß sie mit mir allein weniger schüchtern ist? murmelte er vor sich hin, als ihm Renata eine feurig jubelnde Improvisation entgegen warf. D! ich möchte sie kennen . . . bis ins Herz! . . . . —

Er sing an sich so viel wie möglich dem Doctor Weinshold zu nähern, und ihn reden zu machen über Renata, ihre Verhältnisse, ihre Existenz zu Ebernbach; und Weinshold ging gern, jedoch mit schicklicher Zurückhaltung auf diese Gespräche ein. Manche Fragen Emmerichs konnte—andere wollte er nicht beantworten.

"Sein Sie boch nicht so zaghaft, Doctor; sagte Emmerich; erzählen Sie mir frischweg wie sich, ober eigentlich wer Gräfin Dobenegg's Heirath gemacht hat. Ich muß ehrlich Ihnen gestehen, ich sinde ein solches Machwerk gewissenlos und ganz empörend." "Ein Grund mehr für mich um darüber zu schweigen, herr Graf! entgegnete Weinhold lächelnd; wenn Ihnen die Versicherung meiner Unwissenheit in diesem Punkt nicht genügt."

Emmerich schüttelte halb unwillig den Kopf, und als seine Mutter eines Tages ganz entzückt von Renatas Kla=vierspiel, das sie zum erstenmal gehört hatte, heimkehrte, ergriff er die günstige Gelegenheit, und rief, den Unwissen= den spielend:

"So musikalisch ist sie? D Mama, dann werd' ich Dich boch bitten mich einmal zu ihr zu führen."

Er war es überdrüssig Renata gleichsam nur in der Gei= sterwelt zu kennen.

"Du darfst zu ihr gehen, heut Nachmittag, während ich mit Deinem Vater spazieren fahre. Ich habe Dir ihre Erlaubniß erwirkt, und ich wiederhole Dir, Emmerich, daß Du mir dafür danken wirst" — sagte Tags darauf seine Mutter. Und er küßte ihr im Voraus dankbar die Hand.

Jezt werd' ich sie also in der Nähe hören und . . . . sehen! dachte Emmerich, und nahm mit freudigem Herz- Nopsen seinen Hut. — Renata empfing ihn freundlich. Nie anders als mit Thränen im Auge hatte seine Mutter von ihm gesprochen, und nicht Worte genug gefunden um seine Zärtlichkeit, seine Geduld, seine unermüdliche Ausdauer und Sorgsalt für den Vater zu loben. Die Freude der Mutter und die Ausopferung des Sohnes begriff Renata. Im Verzitändniß eines edlen Gefühls begegnete sie sich mit Emmerich. Das war der Keim, aus dem ihre Liebe schön, hoch und ebel wie eine Palme auswuchs.

Emmerich sagte ihr nach ben ersten Begrüßungen daß

und wie er ihr seit mehren Wochen wahrhaft selige Stunden verdanke. Renata machte ein etwas ungläubiges Gesicht. Als er hinzufügte er habe nicht einmal gewußt wer diese zauberhafte Klavierspielerin sei, wurde das Gesicht gar spöttisch und Renata sagte:

"Diese nächtlichen Promenaden waren also außerordentlich romanest, und nach Gebühr mit Geheimniß umgeben!"

"Ja, entgegnete Emmerich trocken, ich bin nun einmal romanesk."

Renata lachte unwiderstehlich hell auf. "So, fragte sie, also Sie lieben Abentheuer?"

"Abentheuer? v nein, gnädige Gräfin! aber Dinge, Menschen, Begebenheiten, die nicht alltäglich, und daher unerhört selten sind; — Erscheinungen, um die sich ein kleisner Nimbus von innerer Herrlichkeit, von wunderbaren Gasben legt"...—

"D Schabe! unterbrach ihn Renata. Diese Vorliebe ist sehr begreislich und auch sehr allgemein, sollt' ich denken; nur aber gar nicht romanesk. Das Alltägliche in etwas Überirdisches zu verwandeln, eine Duscinea in die Herrin der Hulben, mein armes Klavierspiel in Sphärenmusik — das, Herr Graf, ist romanesk. Sie haben kein Recht sich so zu nennen."

"Allerdings nicht nach Ihrer Definition . . . . aber nach der meinen."

"Ah, Sie wollen durchaus für romanesk gelten! ich glaubte das wäre nicht Mode."

"Ich will für nichts gelten, rief Emmerich eifrig, als für einen aufrichtigen Bewunderer Ihres herrlichen Spiels.

Darf ich?" fügte er hinzu, öfnete den Flügel und versuchte ihn — aber mit Meisterhand.

"Das ist freilich ein ganz anders durchgebildetes Spiel als das meine, sagte Renata gelassen, als Emmerich nach fünf Minuten aufsprang. Ich begreife nicht, wie Sie mir haben zuhören mögen."

"Wegen des Ausdrucks und der Seele in Ihrem Spiel! badurch ist es ganz eigenthümlich und über jedem Vergleich. O, ich bitte! spielen Sie."

"Unter der Bedingung, daß hinfort die nächtlichen Pro= menaden aufhören, Herr Graf."

Emmerich verbeugte sich schweigend, und Renata spielte brillant äußerst brillante Variationen auf eine ungarische Volksmelodie.

"D, ich höre wieder heut Abend auf der Bank da draußen zu! rief Emmerich am Schluß. Ich hörte so eben eine Virtuosin . . . jedoch nicht Sie. Nein, Sie spielen ganz anders."

"Nicht boch!" erwiderte Renata mit Kälte, um ihre Verlegenheit zu verbergen, denn sie wußte recht gut, daß Emmerich die Wahrheit gesagt, und wunderte sich, daß er sie so richtig erkannt hatte. Sie war nicht gewöhnt an ein solches Verständniß, und hatte fast Lust sich vor ihm zu fürch=ten. Sie richtete einige gleichgültige Fragen an Emmerich über seine Lieblingscomponisten. Als er gewahrte, daß sie im Grunde nur noch abwehrend sprach, nahm er Abschied. Unten an der Treppe stieß er auf Egon, der sich anschieckte Renata zum Spaziergang abzuholen. Da Weinhold ihn begleitete, grüßte Emmerich Beide, und fragte Egon wie er sich besinde, und ob Ischl ihm gefalle.

"Sehr gut! außerordentlich gut! erwiderte Egon mit seinem gewöhnlichen zerstreuten Blick. Nirgends giebt es schönere Blumen . . . . und damit sie nicht welken, pflücke ich sie für mein Herbarium. Es giebt ein Pulver für sie . . . . dann behalten sie auch die Farben, die blaßrothen und violetten . . . . fennen Sie daß?"

"Gewiß!" entgegnete Emmerich ganz entsetzt über diese incohärente Rede, von der er nichts verstanden hatte, und entfernte sich schleunig.

"Mutter! rief er, als er in ihr Zimmer trat, es pas= siren Infamien in der Welt, deren Urheber gebrandmarkt werden müßten! Graf Dobenegg ist ja total irrsinnig, redet von Blumen, die Pulver einnehmen müssen um schön zu bleiben"...—

Der alte Herr lachte. Die Mutter fagte:

"Du haft ihn nicht verstanden! Er meint ein gewisses Pulver, das man auf die getrockneten Blumen streut, und das ihnen die zarten Farben erhält. Von schwachen Bezgriffen und konfusen Reden ist er allerdings!"

"Und diese Frau hat man an ihn verkuppelt! D, das ist aber infam! Das müßte verboten — ober unmöglich gemacht werden. Solche Ehe ist keine, und da sie nie gültig war, kann sie auch aufgelös't werden!"

"Emmerich! rief die Mutter, was fällt Dir ein! was geht Dich das an! — Ich bitte Dich, mache nur nie eine ähnliche, noch so leise Andeutung gegen die Gräfin. Es fränkt sie tödtlich! leider ist mir einmal dergleichen entschlüpft. Der arme kranke Mann ist nicht irrsinnig, nur schwach, und sie pflegt ihn mit unermüdlicher Treue. Wenn sie dar in ihre Befriedigung sindet, weshalb bemitleidest Du sie?"

"Du sprichst gegen Deine Überzeugung, Mama, erwisterte Emmerich. Bei sechzig Jahren wäre es möglich, bei zwanzig nicht — auch nicht für die allertugendhafteste und ebelste Frau, für die ich gern Gräfin Renata halte. Man erfüllt seine Pflicht, und hat folglich ein gutes Bewußtsein; aber das Leben ist und bleibt leer."

"Leer von den phantastischen und egoistischen Schmerzen und Wonnen Eurer Liebe, Eurer Leidenschaft, ja, Emmerich! rief die Mutter; — aber erfüllt von guten Gedanken, von reinen Gefühlen, von frommen Handlungen! wie darfst Du das leer nennen!"

"Gott behüte mich vor den Menschen, die nichts geliebt haben als ihre Pflicht, entgegnete Emmerich gedankenvoll. Sie halten sich für die Auserwählten, für die Starken, die Reinen. Kalt sind sie und starr, ohne Nachsicht, ohne Zu= gänglichkeit für fremde Seelenzustände. Beherrschung, Ent= sagung, Selbstüberwindung sind ihnen zur Natur geworden. Lieber lehnte ich mein Haupt auf einen Stein, als an die Brust eines solchen Menschen."

"Da hast Du Unrecht, Emmerich! das wäre wirklich kein Mensch mehr, sondern ein Heiliger."

"Liebe Mutter! rief er freudig, nenne nicht die Heiligen, wenn Du Recht behalten willst; denn die sprechen für mich! Eine Magdalene, ein Augustin — haben sie nie etwas Ansberes geliebt als ihre Pflicht?"

"Würdest Du wünschen eine Magdalene zu lieben?" fragte die Mutter, und machte nach Frauenart die allgemeine Diskussion zu einer persönlichen.

"Wünschen? zu der Sphäre der Liebe fliegt ein so ganz bestimmter und in eine Form gekleibeter Wunsch nicht eher empor, als bis man einen Gegenstand im Auge hat. Aber ich weiß, Mama, daß ich mich eben so wenig über die Magdalene grämen würde, als Du Dich grämen würdest den St. Augustin geliebt zu haben, oder von ihm geliebt worden zu sein. — Und was sagst Du dazu, lieber Bater?" wandte er sich an den alten Herrn.

"Ich wundere mich, Emmerich, entgegnete der, daß Du noch immer unerfahren genug bist um einer Dame zuzu= muthen ehrlich und frischweg von der Liebe zu sprechen. Das ist gegen die Natur der Frau! die Liebe ist ihr Ge= heimniß."

Um eilf Uhr Abends ging Emmerich wie gewöhnlich bis vor Renatas Thür. Sie spielte prächtig, und nicht um sich hören zu lassen mit Haltung und Gemessenheit. Auf ein= mal siel ihr mitten in der Passage ein, daß Emmerich ge= sagt hatte, er werde dennoch wieder zuhören, und um sich davon zu überzeugen sprang sie blitzschnell auf und ans Venster. Richtig! da saß ein Zuhörer unten auf der Bank: daß war er! — Unschlüssig und ein wenig verdrießlich trat sie zurück, wollte nicht mehr spielen, setzte sich dennoch wiesder hin, versuchte es aber ohne Brio, und schloß endlich den Flügel mit den halblauten Worten: Es ist aber unan= genehm so belauscht zu werden. — Emmerich begriff nicht was da oben geschehen sein könne. Die Musik war abge= brochen und ertönte nicht wieder. Traurig ging er heim.

Renata bat seine Mutter im scherzhaften Ton, aber ganz ernstlich, Emmerich möge so gut sein und die Station unter ihrem Fenster aufgeben. Dies heimliche Lauschen genire sie. Die alte Gräsin wußte nun auf einmal wohin ihr Sohn immer gegangen war. Sie neckte ihn sehr mit seinen Mond= scheinpromenaden à l'espagnole; aber Emmerich entgegnete kaltblütig: Renata dürfe nicht verlangen, daß er sie auf= gebe, es sei sein größtes Vergnügen in Ischl und er äußre als Zuhörer kein störendes Lebenszeichen. Die Mutter rieth ihm sich mit Renata selbst zu verständigen, und Emmerich ging zu ihr und trug ihr sein Anliegen vor.

Erröthend entgegnete sie: "Ich begreife Sie nicht. Setzen Sie Sich doch selbst an Ihr Piano, dann werden Sie leicht jede andere Musik vergessen."

"Ich will sie aber nicht vergessen! mich selbst, ben Gang meiner Gebanken, die Richtung meiner Gesühle, die beständige Verschlingung und Entwickelung meines Innern kenne ich zur Genüge! meiner Wagnisse bin ich überdrüssig, meine Bestrebungen gefallen mir nicht! Alles was ich leiste, was ich bin, langweilt mich; ich mag nicht mehr an mir studiren. Wie ein Anderer die Musik handhabt, was er aus ihr macht, ob sie ihm dient zu einem glänzenden Exercitium, ob er ihr dient wie ein freudiger Priester: das interessirt mich, gnädige Gräfin! und darum erlaube ich mir mit tieser Theilnahme Ihren nächtlichen Phantasien zuzu= hören."

"Ach, wenn ich es boch nie erfahren hätte! rief Renata; jezt bin ich nicht mehr unbefangen. Sie müssen Sich nur vorstellen, daß ich gar und gar nicht daran gewöhnt bin vor irgend Iemand zu spielen, um das zu begreifen. Wir ist die Musik ein Umgang geworden, eine Gesellschaft. Wir sind zu Zweien darin: ich frage, und bekomme Antwort; ich klage und sinde Trost; ich freue mich und begegne der Einstimmung; ich zweisse und schwanke, und Glauben und Klarheit kommen über mich; es ist Nacht um mich her,

und es wird Licht. Glühende Gebete, tiefernste Gespräche, lange süße Träumereien, Umgang mit höheren Seistern — Alles das ist mir die Musik, ein Seelenvertrauter, ein unersschütterlicher Freund, der mich nie misverstehen, und nie verlassen wird. Daher gehe ich anders mit ihr um, als man sonst zu thun pslegt; doch nur unter vier Augen — grade so wie man einem Freund auch nur unter vier Augen Geheimnisse anvertraut; begegnet man ihm unter Menschen, so spricht man von gleichgültigen Dingen, denn man fürchstet die Profanation."

"Das ift hart!" rief Emmerich.

"Es ist doch ganz wahr," entgegnete sie sanft.

"Und in diesem Sinn gleichgültigen Geplauders spielten Sie mir vorgestern die Bariationen vor?"

"Ja!" sagte sie unbefangen.

"Und haben Sie nie den Wunsch gehabt und das Glück gekannt vor einem Menschen aus Ihrem Innern heraus zu spielen?"

"Doch! rief sie, und eine Thräne trat ihr plötslich ins Auge; aber sie zerdrückte sie schnell. Egons Mutter — ja! ver spielte ich meine ganze Seele vor — venn das war eine Seele! und jezt scheint mir oft als rede ich mit ihr über ver Erde, wie ich ehedem auf der Erde that. — Ich hoffe, fuhr sie gefaßter fort, Sie begreisen nun, weshalb ein Fremver mich stört."

"Bollfommen, sagte Emmerich, und ich verspreche Ihnen, daß ich es nicht mehr thun werde."

Er brachte das Gespräch auf andere Dinge, dann all= mälig wieder auf Musik, und fragte endlich: ob sie nicht mit Begleitung oder vierhändig spielen möge. Seit Augs= burg, und mit ihrem Lehrer habe sie leiber keine Gelegenheit dazu gehabt, entgegnete Renata, und als Emmerich ihr vorschlug ein Paar Beethovensche Shmphonien zu vier Händen arrangirt, die er zwischen seinen Noten habe, mit ihm zu spielen, nahm sie es gern an und sagte:

"Das wird eine excellente Übung für mich sein; ich kann viel von Ihnen lernen."

Emmerich ging fröhlich von bannen, erzählte ber Mut= ter wie günstig sich die Dinge für ihn gewendet, und ver= schrieb auf ber Stelle eine Masse vierhändiger Musikalien aus Wien. Seinem Worte getreu blieb er am Abend da= heim. Es war eine heiße, schwüle Nacht, Gewitterwolken hingen am himmel, und ftumme Blige flogen wie scheue Vögel am Horizont auf, um sogleich wieder zu verschwin= Er öfnete seine Venster, setzte sich an seinen Flügel und spielte, mit bem Gebanken an Renata. Es brang fein Ton bis zu ihrer Wohnung. Sie spielte auch, aber zer= streut. Ob er sein Wort hält? — Wie wird er nicht! fo ging es auf und ab in ihrer Seele. Sie sprang zuletz ganz ungebuldig auf und ans Fenster. Es war schwarze Nacht, und ber Plat auf der Bank leer. Ich wußte wol daß er sein Wort halten würde! sprach sie zufrieden zu sich felbst, legte sich in bas geöfnete Venster, blickte träumerisch in die Finsterniß hinein und schlug keinen Ton mehr an.

Am andern Nachmittag kam Emmerich mit seinen Shm= phonien. Am nächsten mit neuen Musikalien; und fortan täglich. Da er weit besser als Renata spielte, was die Fin= gersertigkeit betraf, so mußte sie sich enorm anstrengen um einigermaßen Schritt zu halten. Das war ihr angenehm. In ihrer Einsamkeit hatte sie so lange schon jeden Wetteiser vermißt, welcher boch der reizende Sporn des Talents ist! Diese Neuheit gab ihr frische Anregung. Sie studirte, sie übte sich Schwierigkeiten zu überwinden. Sie bekam eine wahre Leidenschaft für das Piano. Ihre Abendmusik nahm aber einen andern Charakter an: es waren eben Etüden, nicht mehr der unbefangene Ausdruck der Seelenzustände und inneren Stimmungen. Ein tieses und mächtiges Streben verkündete sich in ihnen, ein höherer und kühnerer Flug, als sie je genommen, und zuweilen eine unsägliche Abspannung. Neue Elemente regten sich, wie in der Natur, wenn es Frühling werden will.

Die Bäber bekamen bem armen Egon sehr gut, und die Bergluft, die Spaziergänge, die schöne Gegend erfreuten ihn etwa so, wie sie ein Kind erfreuen würden, dem etwas Neues immer etwas Angenehmes ist. Doctor Weinhold hofte wirklich mit dieser Kur der krankhaften innerlichen Zerrüttung entgegen arbeiten zu können; Ischl hatte grade damals eine außerordentliche vogue und wahrhafte Wundersturen gemacht. Renata gab sich freudigen Sosnungen hin. Sie fand Egon weniger zerstreut — wie sie mild seine geistige Abwesenheit zu nennen pslegte — fand ihn ausmerkstamer, ruhiger; und fühlte sich selbst so glücklich, wie vielsleicht noch nie. Emmerich fand dies Alles barbarisch und grausam. Er sagte zu Weinhold:

"Was bilden Sie Sich benn eigentlich ein, Doctor? daß der arme Dobenegg so wird wie unsereins? eine so kolossale Chimäre läßt Ihr gesunder Menschenberstand nicht aufkommen. Bei dreißig Jahren giebt es keine totale Resgeneration mehr. Aber eine partielle Genesung bezwecken Sie? lieber Doctor, da sehen Sie Sich genau vor, was

Sie thun! Wenn der Leib stark und kräftig wird, so kann sein Zustand in eine animalische Wildheit und Brutalität übergehen, die viel beängstigender ist als seine gegenwärtige, ich mögte sagen vegetabilische Eristenz. Und wird der Geist klarer und fester, so geräth der Armste in den allerbekla= genswerthesten Zustand, weil ihm dann erst recht ein Licht über sein Schicksal, und über die Entbehrungen aufgeht, denen er sich unterziehen muß. Ich sinde es menschlicher, sowol für ihn als für die Gräfin, wenn man ihn in seinem traum= befangenen Schattenleben läßt."

"Nein, mein guter Doctor, rief Emmerichs Mutter, lassen Sie Sich nicht abschrecken! wer kann benn wissen, ob nicht Leib und Geist miteinander, wenn nicht ganz genesen, aber doch sich erkräftigen werden. Ischl thut Wunder gegen Alles was Scrophel ist, und dies Leiden ist doch gewiß hier im Spiel, also kann es auch gewiß beschwichtigt wer= den. Nein, nein! wer weiß ob Dobenegg nicht zum Ge= brauch seiner Sinne kommt! wer weiß ob er nicht Kinder haben wird"....

"Mama! rief Emmerich sehr lebhaft, Du wirst aus Theilnahme für Graf Dobenegg hpperbarbarisch."

"Warum? fragte Weinhold gelassen; Herr Graf, es giebt Fälle wo die Krankheit sich nicht auf die Nachkom= menschaft vererbt hat; und es giebt Krankheiten, die eben so traurig sind und sich eben so leicht vererben, z. B. die Schwindsucht, und die doch Niemand von der Ehe zurückshalten. Wenn keine andere Menschen heirathen dürsten, als die, welche vollkommen gesund an Körper und Geist sind, so würde in unserer civilisirten Zeit das Geschlecht aussterben."

"Sie treiben die Dinge auf die Spike, lieber Doctor, entgegnete Emmerich; aber es ist dennoch meine aufrichtige Meinung: ich würde mit sehr ruhigem Gewissen die Familie Dobenegg aussterben lassen, und den Tod des Grafen Egon für kein so großes Unglück halten, als die Geburt seines Kindes. Was? nachdem die unglückliche Frau jahrelang das fürchterliche Schauspiel seiner Krankheit vor Augen ge- habt hat, soll sie ihr Lebenlang zittern für dasselbe Elend bei ihrem Kinde? Nein! schon eine solche Möglichkeit darf nicht statt sinden, und so wie Graf Dobenegg einigermaßen hergestellt werden sollte, muß die Gräfin sich von ihm trennen!"

"Aber Emmerich! sagte seine Mutter, ganz erstarrt über die sieberhafte Lebendigkeit, mit der er sprach; Du nimmst einen so ungewöhnlichen Antheil"....

"Schlimm genug, wenn er ungewöhnlich ist, gute Mutzter, unterbrach Emmerich sehr sanst; ich meine, daß er nur menschlich genannt werden kann. Uns Allen slößt diese Frau das herzlichste Interesse ein, und da kann man wol warm werden, Jeder nach seiner Denkungsart, wenn von irgend einer Veränderung ihres Schicksals die Rede ist. Übrigens aber fürchte nichts! der Sohn meiner Mutter wird nicht der Rival eines . . . . Cretins."

Er stand auf und verließ das Zimmer. Doctor Wein= hold unterhielt sich höchst gelassen mit seinem Collegen über das Forterben der Krankheiten in Familien, mit der räth= selhasten Überspringung einer Generation; und die alte Gräsin dachte beängstigt den ganzen großen Kreis ihrer Bekanntschaft durch, um darin eine Frau für Emmerich aussindig zu machen — denn dies schien ihr plötzlich von der höchsten Nothwendigkeit.

Emmerich ging zu Renata; aber er fand sie nicht, sie war bei Egon. Der Diener wollte ihn unten bei dem Ehepaar melden, doch Emmerich verbat es. Er hatte nie Renata mit ihrem Mann anders als im Wagen gesehen, und ihm graute vor der häuslichen Umgebung eines Zimmers. Um sich zu zerstreuen lief er zum Kalvarienberg hinauf, und dabei überlegte er was aus Renata werden solle. Sein einziger Trost war seine Zuversicht, daß Egons Zustand unverbesserlich sei, was auch die Ürzte sagen mögten. Das beruhigte ihn, und endlich kehrte er gelassen heim, und fragte sich selbst ganz erstaunt, wie er in eine so leidenschaftliche Aufregung habe gerathen können sür eine Krau die er nicht liebe, und in die er nicht einmal flüchtig versliebt sei. Ich habe nur ein so unsägliches Mitleid mit ihr fagte er zulest.

Alls er am andern Tag "zur Musikstunde," wie er es scherzhaft nannte, zu ihr kam, saß sie am Flügel und spielte eifrig. Er machte ihr ein Zeichen sich nicht stören zu lassen, und setzte sich ihr gegenüber. Zum ersten Mal fand er, daß sie gar lieblich aussehe. Bis dahin hatte er sie kaum hübsch gefunden, und sie war es auch nicht; ihre Züge hatten nichts Frappantes, und der Ausdruck derselben war so still und ruhig, daß man sich ihrem Antlitz gegenüber wie am User eines stillen Wassers fragen konnte: aber wie sieht es denn eigentlich aus? Genug, Emmerich entdeckte plöslich ganz ungeahnte Schönheiten in ihr, von denen er sich aber selbst nicht Rechenschaft geben konnte. Weil er sich so sehr sür sie interessirte, fand er, daß sie interessanter als irgend

eine Frau sei. Sein Blick heftete sich mit unaussprechlichem Mitleid auf dies Wesen, das härter gefesselt war, als der Sträsling im Bagno, und das von allen Herrlichkeiten der Welt nichts kannte als — Entsagung. Sein Herz wurde immer schwerer, sein Blick immer trüber. Wird sie das einsame liebeleere Leben auf die Dauer ertragen? unmöglich! so lautete sein heimlicher Zwiesprach; und wenn nicht .... wird sie dann glücklich werden? — Renata machte den Schluß, und sah ihn plözlich mit ihrem klaren Augenaufsschlag an. Ihm wurde ganz heiß; er schämte sich seiner Zweisel, und sagte sehr ernst:

"Sie sind bewundernswerth, gnädige Gräfin, und warlich weit tüchtiger als ich."

"Sie sagen das so feierlich, als ob es Ihnen Leid thäte, erwiderte Renata heiter. Regt sich vielleicht der Künstler= neid in Ihnen, mit dem alle großen Genies behaftet sein sollen?"

"Ich versichere Sie es ist nicht möglich gleichgültig zu bleiben, wenn man sich überflügelt sieht."

"Und ich habe gemeint das müsse der Triumph des Lehrers sein, solchen Schüler gebildet zu haben."

"Sie sind auch gar zu wenig egoistisch, Gräfin! mit so vollkommnen Charakteren ist für unsereins das Leben schwer!" rief Emmerich.

"Nun nun! sagte Renata mit einem gewissen kalten Ausdruck in Ton und Blick, der ihr häusig eigen war; wir vertragen uns doch recht gut nebeneinander — besonders am Piano."

Sie nahm ein vierhändiges Musikstud, deffen erfte Partie

sie spielte, rückte höher hinauf am Flügel, machte Emmerich Plat und sagte ein wenig spöttisch:

"Sehen Sie wie gut das geht! wir haben Alle Raum in ber Welt."

Emmerich schwieg. Er hatte Lust sich über sich selbst zu ärgern. Während er sich ihre Schicksale aufs Innigste zu Herzen nahm, spottete sie! Nun, dachte er heimlich, so will ich mich denn auch nicht mehr um sie grämen. Ohnehin sieht sie aus, als wisse sie sich recht gut gegen jede übertriebene Anmaßung zu vertheidigen.

Sein fortbauernbes Schweigen, auch in ben Paufen zwischen ben verschiedenen Sätzen, befrembete Renata. hatte wenig Weltgewohnheit, weil ihr dazu die praktische Übung fehlte, daher nahm sie zu schnell eine defensive Stellung an: das fühlte sie wol! hätte sie beständig unter Menschen, unter Ihresgleichen gelebt, so würde sie sich sehr bald mit der unendlichen Gleichgültigkeit bekannt gemacht haben, welche hinter all' ben theilnehmenden und charman= ten Phrasen und Complimenten liegt, und ihnen keinen höheren Werth beigelegt haben, als jeder andern Salon= toilette. Jezt war ihr das aber etwas Fremdes, und sie meinte: wenn auch nur die Sälfte aller schönen Worte wahr sei, so wäre das bennoch zu viel; — und bagegen verthei= bigte sie sich. Sie fürchtete es möge zu scharf gewesen sein, als sie jezt Emmerich ungewöhnlich schweigsam sah. Doch spielte sie gelassen und auch ohne eine Sylbe zu reden das Conzert burch, und fragte bann:

"Ift Ihnen etwas Unangenehmes widerfahren?"

"Ja wol! entgegnete Emmerich; das Allerunangenehmste!

ich babe einen Misseris perbaue, und der flügt mit unn grell im Obre serz."

"Berinden. Sie rech ibn karmenisch auszulehm – sant Renata freundlich obne eizentlich Gumerich zu verfelen.

Ihr Läckeln, sekalt sie ansticktig aus matere frente ober Freundlickseit läckelte, mar is trenterzig und kleiden sie so gut, das man nicht anders konnte, als Vertrauen zu ihr zu fassen, und gleichsam besteit von ichwerer Last antwortete Emmerich basitig:

"Das muß rierbantig geicheben."

"Gut! fagte fie, so mollen wir noch einmal von vorn anfangen."

Sie waren ganz vertiest in der Musik, als Rematas Rammerjungser mit hut und Shawl eintrat und meldete. daß es füns Uhr geschlagen, der Graf bereit, und der Wagen vorgesahren sei. Mitten im Takt brach Renata ab. stand auf, nahm sich kaum Zeit den hut aufzusesen, und lief die Treppe hinab. Emmerich folgte ihr ganz verwundert über diese monstrose Pünktlichkeit. Egon saß schon im Wagen, wie die Kinder, die auch nie den Moment der Abfahrt erwarten können, und da sein Plat immer zur Lisken war, so mußte Renata an ihm vorbei in die Ralesche steigen. Das machte ihn verdrießlich und er murmelte etwas, das Niemand verstehen konnte. Als der Wagenschlag geschlossen werden sollte, rief er hastig:

"Nein nein! ich bitte ja baß Sie auch mitfahren."

Emmerich, der Renaten die Hand zum Ginsteigen gegeben hatte, ahnte nicht, daß diese Einladung ihm gelten könne, bis Egon abermals und sehr ungeduldig sagte:

',, Run? werben Gie mit uns fahren?"

Und bis Renata tieferröthend hinzufügte: "Würden Sie nicht die große Güte haben, Herr Graf?" — Ihre Stimme zitterte. Emmerich setzte sich geschwind ihr gegenüber und Egon fing an:

"Ich habe neulich bemerkt, daß Sie sich auch für die Botanik interessiren, und getrocknete Blumen lieber mögen als frische; da werden meine Herbarien Ihnen gewiß gesfallen."

Emmerich hatte die größte Lust zu dem Allen ein un= umwundenes Nein zu sagen, aber Renata winkte ihm leicht mit den Augen, und es verwandelte sich in Ja.

"Dann werbe ich mir die Erlaubniß nehmen Ihnen nächstens meine Gerbarien vorzuzeigen, Herr Graf," erwi= berte Egon äußerst höslich, lehnte sich zurück und schwieg.

Renata nahm sich zusammen, überwand ihre momentane Verlegenheit, der sie sich, Fremden gegenüber, nicht auf der Stelle erwehren konnte, und sagte ruhig:

"Es ist Egons größtes Vergnügen seine Herbarien zu zeigen, und Sie könnten wol einmal freundlich genug sein ihm diesen Gefallen zu thun, lieber Graf."

Emmerich versprach es. Ihrer Ruhe gegenüber schwand auch seine Verlegenheit. Sie sprachen miteinander, gleich= sam tete à tête, denn Egon mischte sich nicht mehr in die Unterhaltung. — Man suhr eine steile Höhe auf schmalem Wege hinan, längs dem schrossen Ufer eines reißenden Ge= birgswassers. Ein Pferd stolperte, erschrack, ging rückwärts; das andre konnte nicht allein den zurückgehenden Wagen aufhalten. Er drehte sich, immer rückwärts gehend, dem Abgrunde zu. Der Diener sprang hinten vom Lakaiensitz, und rannte nach vorn um die Pferde zu halten. Das

machte sich aber Alles geschwinder als der Gedanke, und ohne daß die im Wagen sitzenden Personen eine Ahnung von ihrer Gefahr hatten! Erst als Emmerich den vorbei=schießenden Diener sah, ward er ausmerksam, und blitzschnell sprang er aus dem Wagen, und hielt ein Hinterrad auf, als es gerade mit der nächsten Umdrehung in den Abgrund hätte rollen müssen.

"Steigen Sie aus! geschwind, Gräfin, um Gotteswillen geschwind! rief er.

Renata war auch schon leicht wie ein Vogel auf der Erde; aber bevor Egon, ohne andere Hülfe als die Hand seiner Frau, mühsam den Tritt hinabgestiegen war — das dünkte Emmerich ein Iahrtausend. Kaum einen Zoll vom Abgrund stand er, und stemmte sich mit seiner ganzen eiser= nen Kraft gegen den Wagen, dis endlich die Pferde standen. Darauf legte er große Steine unter die Hinterräder, und sah sich nach Renata um. Sie hatte Egon zu einem Stein= hausen geführt, und hielt ihm englisches Riechsalz vor, denn er war höchst erschrocken über diese Begebenheit, und besonders über die ungewohnte Weise, in der er ausgestiegen war. Als Renata Emmerich sah, todtenbleich, den Schweiß auf der Stirn, verlor sie auf einmal alle Fassung und rief erblassend:

"D Himmel! was fehlt benn Ihnen!" — Sie brach in Thränen aus.

"Nichts fehlt mir, entgegnete er ruhig; Gottlob, daß ich da war."

"Gottlob, daß Sie da sind! o Gottlob!" rief Renata fast jauchzend.

"Was ift benn eigentlich geschehen?" fragte Egon be-

"Ich habe meinen Hut verloren, weiter nichts," ent= gegnete Emmerich lachend.

Renata blickte über ben Uferrand hinab, und sah ben Hut auf den Wellen tanzen.

"So leicht und nah war also Ihr Sturz!" rief sie, legte die Hand über die Alugen und trat zurück. — Sie wollte nicht weiter fahren, sondern umkehren. Emmerich bat sie es nicht zu thun.

"Kehren Sie jezt um, so behalten Sie eine beständige Furcht, jedesmal wenn Sie einen Berg hinan fahren, sagte er; fahren Sie aber jezt tapfer weiter, so geht die Erinne-rung an den kurzen Schreck unter."

"Ich bin nervos geworden," entgegnete sie.

"Eben darum! rief Emmerich. Bester Graf, wandte er sich an Egon, lassen Sie die Gräfin boch nicht umkehren."

Egon starrte ihn ganz verblüft über die unerhörte Zu= muthung an, und sagte langsam: "Wenn sie aber will."

"Ich glaube Sie haben Recht, guter Graf, sagte jezt Renata gefaßt und besonnen! nicht wahr, lieber Egon es wird besser sein."

"Ja, ja! es wird besser sein!" echote der, und man stieg wieder in den Wagen und setzte die Spazierfahrt fort. Em= merich machte Renata auf verschiedene Dinge aufmerksam: sie müsse nie ohne zwei Diener mit ihrem Mann aussahren; sie müsse auf diesen Gebirgswegen eine leichtere Kalesche nehmen, oder diese mit vier Pferden bespannen lassen. Grade bei den Gelegenheiten, wo jeder Frau Hülfe und Besonnenheit des Mannes so ganz nothwendig ist, mußte

ihm Renata's Hülflosigkeit boppelt schmerzlich auffallen. Sie fannte nicht bas erquickenbe Gefühl einen Unbern ihret= wegen beforgt zu seben. Sie war immer die Sorgenbe. Ihre Untergebenen und Diener suchten wol ihren Bunschen zuvorzukommen; aber in dieser Sorgfalt, so erfreulich sie ift, liegt boch Pflichtgefühl ober Dankbarkeit. Zum ersten Mal im Leben begegnete ihr ein Mensch, bem der Unter= schied zwischen einer leichten und schweren Ralesche ihret= wegen hochwichtig war. Es legte sich ihr gleichsam eine warme hand aufs herz - fo rührte fie bas! Mit bemü= thiger Freude wurde sie gewahr, daß man sich auch für sie interessiren könne. Diese Überraschung, dies ungewohnte Gluck, hauchten ein sanftes Rosenroth auf ihr Antlit. Emmerich saß ihr gegenüber, ohne Hut; ber Abendwind wehte ihm das haar zurud, und bewegte es wie schwarze Flügel um sein Haupt. Die überstandene Emotion hatte feine Büge ruhig und ernft gemacht, die gewöhnlich etwas zu leibenschaftlich heftig im Ausbruck, jedoch in ber Form immer ganz ebel waren. Der stille Ernst stand ihnen um so beffer, je seltener er war. Renata bemerkte es. Wie ein Todesengel! dachte sie, erschrack bann selbst über ben un= willfürlichen Vergleich und suchte ihn in Zusammenhang mit der überstandenen Gefahr zu bringen. Aber sie blieb . befangen, wagte nicht ihn anzusehen, und wußte nicht zu reden.

"Bergebung! sagte sie endlich; ich mache heute eine Er= fahrung! Bis jezt hab' ich jeder Nervenschwäche unzugäng= lich zu sein gemeint, und nun bin ich so durchschüttert vom Schreck, daß ich mich gar nicht erholen kann."

"Ruhen Sie Sich aus, gnäbige Gräfin;" sagte Emme=

rich und versuchte nicht bas Gespräch fortzuseten. Es rollte sich ihm ein Strom von Gevanken durch den Kopf, über all' die Gesahren, die Renaten möglicher Weise begegnen dursten, ohne daß Egon im Stande war ihr Stütze, Hülse oder Trost zu gewähren — wie diese kleine Begebenheit ihm gezeigt hatte. Er mußte sich Egons Zustand wol nicht so kläglich gedacht haben, als er sich grade jezt offenbarte, denn ihm war zu Muth, als schaue er urplötzlich für Renata in einen Abgrund von Elend. — In tiesem Schweigen wurde die Spaziersahrt zurückgelegt. Aber sür alle Angst, die Emmerich ausgestanden, rächte er sich an Doctor Weinhold, als er ihn am nächsten Morgen sah, indem er ihn mit Vorwürsen überhäuste, die scherzhaft klangen und sehr ernstelich gemeint waren.

"Ja, ja! schloß er seine Diatribe, daß der Dobenegg nicht auf dem Krankenbette sterbe, ist Ihre Sorge, mein Doctor. Ob er sich aber auf einer Promenade den Hals breche, und die Gräfin dazu — das geht Sie nichts an."

"Sie haben gut reben, Herr Graf! erwiderte ber Doctor äußerst gelassen. Ich beschäftige mich damit, was meines Berufs ist: Arzt bin ich, nicht Reisemarschall. In meiner bestimmten Funktion kann ich meine Autorität gelten machen; in jeder andern würde man sie bestreiten, würde sie Anmassung, Eingriff in fremde Rechte nennen. Wenn Sie Sich das Mißtrauen, die Eisersucht, die Auffässigkeit vorstellen, welche während einer Minorennität auf dem Thron zwischen den Vormündern obwalten: so gebe ich Ihnen mein Wort, daß Sie dieselben Erscheinungen im verkleinerten Maßstab in einem Hause sinden, dessen Oberhaupt in einer permanenten Minorennität verbleibt."

"Sie sind mir zu vorsichtig, Herr Doctor! rief Emme= rich. Was! Eingriff in fremde Rechte? dem Kutscher zu sagen, daß er eine leichtere Kalesche nehme!"

"Im Hause meines Vaters würde mir vielleicht ebenso befehlerisch zu Muth sein, als Ihnen. Im fremden Hause befehle ich nur da, wo mein Beruf es mit sich bringt," sagte Weinhold unerschütterlich.

"Sie mögen Recht haben, erwiderte Emmerich, aber ich — würde es boch anders machen!"

Die Folge des gehabten Schreckens war für Egon ein sehr heftiger Unfall seines Übels, und Emmerich sah Renata in fünf Tagen nicht. Sie dünkten ihn die schwersten
seines Lebens! Verzweiselter, elender, gereizter gegen das
Schicksal, zerrissener im Herzen, hatte er sich gefühlt; aber
so still und tief traurig nie! aber so bekümmert in der innersten Seele nie! Er nahm sich vor den Eltern zusammen,
plauderte mit ihnen von gleichgültigen oder spaßhaften Dingen; doch sein Lächeln war zerstreut, und abwesend sein
Blick. Wie soll das in Zukunst werden, wenn ich sie nie
mehr sehe? diese Frage beschäftigte ihn hauptsächlich, und
lag sehr nah, weil allmälig die Saison zu Ende ging:

Als Renata endlich einmal zu seinen Eltern kam fühlte Emmerich sich erlös't von einer namenlosen Qual.

"D Gott! rief er, wie ist es schön wenn Sie da sind!"
"Ja, es ist ein gutes Zeichen!" entgegnete Renata heiter.

Das meinte ich nicht! fagte er heimlich zu sich selbst; und laut fragte er: "Darf ich benn nun zur Musikstunde wiederkommen? D wenn Sie wüßten, wie mir die Tage"
...— er befann sich und sagte: "die Nachmittage lang geworden sind!"

"Man kann sich unglaublich an eine Beschäftigung zu gewisser Stunde gewöhnen, erwiderte Renata, und beson= bers in der Muße des Badelebens: barum glaub' ich Ihnen ohne mir etwas darauf einzubilden."

Das war wieder ihr kleiner spöttisch abwehrender Ton, und Emmerich sragte sich, im Stillen ein wenig gekränkt, ob er denn immer eine solche Zurechtweisung verdiene. Nein! sagte er mit dem Blick in sich selbst. Doch sobald er Re= nata anblickte, so überkam ihn ein unendliches Vertrauen zu ihr, und zwang ihn zu dem aufrichtigen, verschwiegenen Geständniß: Sie wird wol Recht haben! diesem Gesicht traue ich nichts Andres als Gutes zu — und das ist doch schön für ein Wenschenantliß! — —

Wie sonst zubor kam er zu ihr, und nahm sich sehr in Acht jenen Ton hervorzurufen, der ihm so weh that. Da= burch wurde Renata immer freundlicher, immer unbefange= ner. Die unwillfürliche Scheu, die er zuweilen in ihr ge= weckt hatte, verschwand ganz. Sie gab sich bem ihr so neuen Vergnügen eines Umgangs, ber in jeber Beziehung ihres Gleichen war, sorglos hin; Emmerich war im Grunde ber erfte junge Mann, mit bem sie in eine gesellige Berüh= rung kam. Doctor Weinhold war freilich auch noch ziem= lich jung, der Pfarrer in Ebernbach war es sehr, und sie waren auch Beide recht gescheut und gebildet, so daß man sich gern mit ihnen unterhielt, waren auch tüchtig genug um Achtung und Vertrauen einzuflößen; — aber es waren und blieben ihre Untergebenen, bei benen sie voraussetzen konnte, daß sie auf das mehr ober minder gute Vernehmen mit ihr Gewicht legen dürften. Es war keine vollkommene Freiheit in dem Umgang! Grund genug für Renata zu

benken: Wer weiß, ob bie beiben Männer je ein Wort mit mir reben würden, wenn nicht ihre Lage sie bazu nöthigte? — Das brauchte sie bei Emmerich nicht zu benken. Er war frei! suchte er sie auf, so that er bas sich selbst, nicht ihr zu Gefallen. In jedem Weibe liegt ein inftinktartiges Bewußtsein seiner geheimen Macht. Auch Renata hatte es! boch sie fühlte sich immer nur als die Gräfin auf Ebernbach damit begabt; nie als Renata. Für Emmerich aber war die Gräfin auf Ebernbach ganz natürlich von gar keiner Wichtigkeit; nur die Renata konnte ihm etwas gelten. In ihrem ganzen Leben war kein lieblicherer Gedanke ihr durch ben Sinn gezogen. Sie fühlte sich eingewiegt von ftillem, feligen Glück. Wie groß es war, hätte sie baraus ermessen können, daß sie ganz und gar für die Gegenwart und in ihr lebte, ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Das ift bie Probe bes reinen Glücks, und es hält sie felten aus; allein Renata hatte noch keinen Maßstab bafür. Sie hielt diese felige Zeit nicht für etwas fo Außerordentliches, als fie in der That war; sie meinte, das könne so fortbauern ihr Lebelang. Eine Steigerung wünschte fie nicht, eine Verminderung fürchtete sie nicht; woher hätten ihr Besorg= nisse kommen sollen? — Egon befand sich gut. Zwar war sein letzter Anfall heftig gewesen, allein er hatte sich schneller als gewöhnlich erholt: Beweis genug, daß seine Kräfte zu= nahmen. Sie wäre unter biesen Verhältniffen mit Freuden ihr ganzes Leben in Ischl geblieben, in bem kleinen engen Bauschen, in bem niedrigen Zimmer mit weiß übertunchten Wänden und mit Strohstühlen; versteht sich - auch mit einem Flügel.

Emmerich theilte diese friedliche Ruhe nicht mehr, weil

er immer baran bachte, wie bas werben folle, wenn pie in Chernbach lebe und er in Besth. Er zermarterte nich bie Bebanten um bie Möglichkeit einer Annaherung zu bewertstelligen. Mit bem treuberzigsten Genicht von ber Welt batte er bem Coctor Weinhold gerathen, seinen Batienten ben Winter in Wien zubringen zu laffen, wo er Consultationen mit berühmten und geschickten Arzten haben fonne. Doch eben so treuberzig hatte Weinhold erwidert: er halte das, für biefen Winter wenigsteps, nicht für zwedmäßig: man muffe jezt den möglichen Erfolg der Rur abwarten, und dem Aranken Zeit zur Erholung laffen, indem ein solches Bab für den Augenblick fehr angreife. Wie foll bas mer= Diese vier Worte wichen nicht aus Emmerichs Sinn, und warfen wie ein bofer Bauberspruch einen so beangstigen= ben Chatten über seine Wegenwart, daß fie nur in Renatas unmittelbarer Dabe, wie in ber eines guten Geiftes, ihre Macht verloren. Fiel die Thur zwischen ihnen zu, so fragte er sich augenblicklich: Aber wie foll's werben? — Zuweilen gegenfragte die Vernunft: Und was benn eigentlich? — Vlun, wie foll's mit ihr werden, daß ihr kein Leid ge= schieht, kein Unheil sie trift, daß fie nicht kläglich untergeht in ihrer grabahnlichen Ginsamkeit! antwortete fein Berg.

Der Tag von Egons und Renatas Abreise kam näher und immer näher, und immer tieser gerieth Emmerich in die allerqualvollste Seelenstimmung. Wie heiter sie ist! sprach er zuweilen fast erbittert mit sich selbst; ohne Unruh, ohne Schwantung, ohne Bangigkeit! klar und licht wie der Him= mel . . . rein wie er! Das ist's! O sanota Renata, ora pro mo! — — Sein Jorn ging unter in der andächtigsten Viebe, oder wendete sich gegen ihn selbst. Ich habe wol

schon thörichte Leidenschaften gekannt, warf er sich vor, jedoch eine so thörichte noch nie; denn es ist grade so, als
hätte jener Stern da oben mich verzaubert, mich durch unirdische Kräfte an seine Sphäre gesesselt, mir die Erde
drückend und den Himmel doch nicht zur Heimat gemacht.
D welche Thorheit, Emmerich! noch immer Leidenschaft für
ein Weib? und gar . . . . was man eine unglückliche zu
nennen pslegt? — Er nahm sich vor von eiserner Festigkeit
zu sein, während er vor dem Ubschied zitterte.

Übermorgen war ber Reisetag; bann war er morgen. Als Renata erwachte und zu sich -felbst sprach: morgen! und heut ist der letzte Tag! . . . da war ihr zu Muth, als werbe ihr bas herz in ber Bruft zerknickt, und sie brückte bie Sande bor bie Augen um diesen "letten Tag" nicht zu Schnell raffte sie sich jedoch auf, schellte ihrer Kam= merfrau, und sagte entschlossen: Nicht boch! es wird noch mancher Tag kommen und gehen. — Sie ließ packen, ließ die Rechnungen einfodern, ordnete Alles an, was einer Abreise nach einem Aufenthalt von drittehalb Monaten vor= bergeht. Dann ging sie zu Emmerichs Eltern um von ih= nen Abschied zu nehmen, und da erst kam sie wieder zur Besinnung und mit ihr zum tiefen Schmerz. Emmerich war ba als sie kam, allein er verließ balb bas Zimmer; er konnte nicht einstimmen in das freundliche Geplauder seiner Mutter, auch nicht in die ernstere Theilnahme des Vaters. fehlten die Gedanken, die Worte, der Laut. Er hätte schreien können, sprechen nicht. Renaten war es lieb, daß er ging. Seine traurigen auf sie gehefteten Augen zehrten an ihrer Nun blieb sie standhaft, auch beim Abschied von ben Eltern; und so groß war die Macht ihrer ernsten Ge=

wöhnung, daß sie ganz wie sonst mit Egon speis'te und spa= zieren suhr, ohne sich zu erlauben auf Emmerich zu warten, der zur hergebrachten "Musikstunde" nicht kam.

Es dunkelte bereits als sie heimkehrten. Mit unsäglicher Beklemmung betrat sie ihr Zimmer. Halb und halb hofte und fürchtete sie zugleich, Emmerich könne sie erwarten. Er war nicht da, und das Zimmer unbehaglich leer wie am Vorabend einer Abreise. Nichts bot sich ihr zur Zerstreuung dar, als der geliebte Flügel. Sie griff einen harten Aktord, der fast wie ein Schrei klang; dann legte sie sich mit dem Kopf und mit beiden Armen über den Flügel, und weinte wie sie in ihrem Leben nicht geweint, als ob sie ihre Seele aushauchen wollte. — Ein Diener schreckte sie auf, der Licht brachte und zugleich Emmerich meldete, welcher auf dem Fußfolgte. Renata hatte nicht den Muth ihn mit ihren verweinten Augen anzusehen. Um sich eine gewisse Haltung zu geben spielte sie . . . . aber wie mit zerbrochenen Fingern.

;,Sie sind recht ermüdet! man hort es dem Spiel an," sagte Emmerich nach einer Weile.

"Ja, das bin ich," sprach sie und ließ die Hände sinken. "Es würde übel sein . . . wenn Sie es blieben," hub Emmerich nach einer Pause wieder an.

"Das fürchte ich nicht, entgegnete Renata, die sich zu sammeln suchte. In den alten Umgebungen werden die alzten Gewohnheiten ihr Recht behaupten, meine Thätigkeit in Anspruch nehmen, meine ruhigen, gleichförmigen, zuweilen gar ein bischen langweiligen Beschäftigungen mir wiederzeben, und mir die Überzeugung lassen, daß wir uns doch noch wieder im Leben begegnen werden."

"Gott segne Sie dafür!" rief Emmerich mit einem Ausbruch bes Entzückens, und sank zu ihren Füßen nieder.

"Nein! sagte sie sanft, so nicht! so nicht!"

"Ja, rief er, grabe so, nur so, ewig so!"

"Dann wankt meine Überzeugung, weil mein Wunsch sie nicht länger unterstützen barf."

Emmerich stand auf, und sagte sanft wie Renata: "Ich würde gern einige Fragen an Sie richten, Gräfin ...."—

"Nein! erwiderte sie, solch inquisitorisches Verfahren pei= nigt mich. Was können Sie wissen wollen? ist es nicht genug mit dem, was ich Ihnen aufrichtig und ehrlich ge= sagt habe?"

"Aufrichtig und ehrlich? wiederholte Emmerich, ist benn das ein Weib? und warum fürchten Sie meine Fragen, wenn Sie nicht fürchteten mir die Wahrheit zu sagen?"

"So fragen Sie," sprach Renata milb.

Aber statt zu fragen sank Emmerich wieder wortlos, athemlos zu ihren Füßen hin.

"Sie martern mich," fagte sie dumpf und wollte aufstehen. Er hielt sie fest an ber Hand und sagte entschlossen:

"Die Stellung erschrecke Sie nicht, Gräfin! ich liege nicht zu Ihren Füßen um Sie um Ihre Liebe zu bitten; ich kniee vor Ihnen, weil das der wahre Ausdruck meiner .... Anbetung für Sie ist. Lassen Sie Sich dadurch nicht stören! gehen Sie fort auf Ihrem Wege! denken Sie an mich wie an einen Menschen, der Ihnen gränzenlos ergeben ist, und gebieten Sie in jedem Augenblick meines Lebens in diesem Sinn über mich. Ich sing damit an Sie zu bemitleiben. Lächeln Sie, Gräfin! Ja, ich bemitleidete Sie, der Mensch den Engel! Mit dem Leid, das ich Ihretwegen

"Freveln Gie nicht!" rief Renata entsett.

"Klar im Willen, fest im aufopfernden Handeln, rein im Herzen — was sind die Heiligen mehr? Wehe Ihnen, Renata, wenn Sie je diese Krone der Ehren niederlegen könnten, und wehe mir! Ich glaube an Sie, ich hoffe auf Sie, denn . . . ich liebe Dich, Renata, aber so wie man das Heil seiner Seele liebt!"

Vor dieser Liebeserklärung, die mehr wie eine seierliche Beschwörung klang, erbleichte Renata. Ihr ward zu Muth wie einem Opser, das der Priester dem Tode, aber zu Cheren der Götter weiht. Kalt und starr saß sie da; nur ihre Hände und Lippen zitterten, sonst gab sie kein Lebenszeichen. Emmerich sah sie eine Weile schweigend an, und versuchte ihre Hände in die seinen zu nehmen. Doch Renata zog sie hastig zurück und ries:

"D lassen Sie mich! lieben Sie mich nur nicht! benn ich will Sie nicht und Niemand lieben! Liebe thut weh."

"Das weiß der Himmel: Liebe thut weh! rief Emmerich. Nun gut: so lieben Sie mich nicht; aber dann . . . . auch keinen Anderen! Keinen, Renata!"

"D nein, Keinen!" sprach sie erschöpft. Sie saß auf dem Sopha und legte ihren Kopf rückwärts an die kalte, nackte Mauer, denn eine Dhnmacht wollte ihr langsam zum Herzen kriechen. Emmerich sprang auf, legte seine Hand zwischen ihren Kopf und die Wand, und betrachtete mit einem Gemisch von glühender Liebe und bitterer Trauer dies

arme junge Haupt, das so ruhig durch die kühle Morgen= dämmerung des Lebens getragen worden war, und jezt un= ter dem ersten Gewitter sich senkte. Ihre Augen waren ge= schlossen; ihr Haar rieselte ihm ungestört über den Arm herab. Liebe thut weh! sagte er halblaut, und setzte dann rasch hinzu: Blasphemie! bei ihr ist die Seligkeit! — Hastig bog er sich zu Renata herab um sie zu küssen, aber von seiner raschen Bewegung erschreckt suhr sie auf, sammelte sich, und sagte traurig:

"D lassen Sie mich, sprechen Sie nicht so zu mir! nicht mit diesen Worten und mit diesem Ton. Sie sehen ja, ich kann's nicht ertragen. Dergleichen Erschütterungen sind nicht für mich." — Sie wechselte die Farbe, und ihr Gesicht war lieblich durch den Ausdruck von weicher, sast zärtlicher Schüchzternheit, die, ihr unbewußt, ihren gewohnten stillen Ernst verdrängte.

Emmerich betrachtete sie mit unaussprechlichem Entzücken. D, sie liebt mich! sie wird mich lieben! jauchzte sein Herz. Dhne auf ihre demüthige Bitte Rücksicht zu nehmen, mit der vollen Barbarei einer egoistischen Liebe, sagte er: "Wir trennen und Renata; wir sehen und vielleicht nie wieder! geben Sie mir ihre Hand.... zum Abschied"....—

Sie senkte das Haupt um ihre hervorquellenden Thränen zu verbergen, und gab ihm langsam und zaghaft die Hapd, die nie in der starken eines Mannes gelegen hatte. Emmerich legte auch seine andre Hand über die ihre, als wollte er sie, wie ein Kleinod, verwahren und ewig halten. Aber die kleine Hand zitterte zwischen der seinen wie ein scheues gesangenes Bögelchen. Er sagte beklommen und leise:

"Wir sehen uns nicht wieder . . . . einen Kuß, Renata."

Aber Renata zog hastig ihre Hand zuruck, warf bas Haar von der Stirn und die Thräne vom Auge und sagte sest: "Genug! hören Sie auf. Ich verstehe Sie nicht mehr, weiß auch nicht ob Sie Sich Selbst — weiß jedoch hinslänglich, daß Sie nicht mich verstehen — wenigstens jezt nicht. Vielleicht bin ich Schuld daran. Aber besinnen Sie Sich wie Sie mich diese ganze Zeit hindurch gekannt haben; besinnen Sie Sich auf Ihre eigenen Worte, die Sie zuerst vorhin zu mir sprachen; so din ich! und so will ich bleisben, wenn Gott mir gnädig ist. Ich weinte, ich wurde traurig und ängstlich, weil mir bei Ihren Worten ich weiß nicht was sür fremde, heiße Schmerzen durch die Seele ginzgen; und es ist höchst Unrecht von Ihnen, daß Sie mich noch weicher machen wollten, als ich es, sehr unnüher Weise! bereits war."

Emmerich war vollkommen wieder zur Besinnung und zur Selbstbeherrschung gelangt, und sagte demüthig:

"Wol ift's Unrecht! Vergebung, meine Beilige."

Renata fühlte instinktmäßig, daß er ihr weit gefährlicher in seiner Unterwürfigkeit sei, und antwortete schnell:

"Von ganzem Berzen! und nun — Abieu, Graf!"

"Sie schicken mich fort und ich bin kaum eine halbe Stunde bei Ihnen gewesen, während heut Nachmittag ein langweiliger Besuch mich die schöne Musikstunde versäumen machte."

"Wir könnten wieder in einen gewissen wehmütigen Ton verfallen, der uns Beiden nichts taugt!" sagte Renata mit mühsam erhaltener Fassung.

"Die Wehmuth wird mich boch in Zukunft nimmer ver=

laffen; warum wollen Sie ihr jezt kein Plätchen und kein Wörtchen gönnen!" entgegnete er.

"D Himmel! rief Renata sehr heftig und mit gefalteten Händen; — wenn alle Männer so zu martern verstehen so ist's ja ein Fluch ihnen zu begegnen!" und rasch wollte sie das Zimmer verlassen.

Emmerich stürzte ihr in den Weg und breitete die Arme ans um ihr den Ausgang zu sperren. Sie wich zurück,

"Gnade! rief er und sank auf die Knie; — keinen Zorn! ich verdiene ihn nicht. Das Gefühl ist mächtiger als meine Kraft! die Worte drängen sich gewaltsam auf meine Lippen .... mir ist als ginge mir das Leben verloren .... in solschen Momenten redet man wie's einem ums Herz ist! und warum lassen denn Sie Sich dadurch erschüttern, da Sie doch fest und kühl wie ein Marmorbild sind?"

"Er fragt warum?" rief die arme Renata mit gerunge= nen Händen.

Da sprang Emmerich auf, schloß Renata mit verzweif= lungsvoller Liebe in die Arme und sagte:

"Lebwohl! Lebwohl! o mein ewiggeliebter Engel, lebe wohl!" — brückte einen brennenden Kuß auf ihre Lippen, und verschwand.

Entset, beseligt, durchstürmt von Grauen und Entzücken, blied Renata wie eingewurzelt auf demselben Fleckstehen. Die eine Hand auf dem Herzen, die andere an der Stirn, fragte sie — was? forschte sie — wonach? horchte sie — worauf? Zitternder Rosenduft, Rosenglanz schien um sie zu schweben, die Erde verwandelt zu sein in ein goldenes Gewölk, das schaukelnd sie trug, der Himmel in eine Sonne welche sie durchglühte.

"Emmerich!" rief sie plözlich und breitete mit verklärtem Lächeln die Arme nach seinem Schatten aus. Doch sie sansten matt herab. Aus ihrer Ekstase siel sie zurück in die grausame Wirklichkeit. Wie ein Gefangener, der frische Lust eingeathmet und in der Seligkeit seinen Kerker vergessen hat, und nun doch wieder dessen Mauern erblickt, verzagt, gestnickt, zerbrochen: so trat sie wieder unter das Joch ihrer fürchterlichen Verhältnisse, mit dem demüthigen Gebet: "Lehre mich vergessen, mein Herr und Gott! — —

Aber es war zu spät! sie vergaß nicht mehr! — Nach Ebernbach zurückgekehrt, fiel ihr ein, wie ungern fie bie Reise nach Ischl unternommen, wie sie sich bagegem gesträubt hatte. Es hat fo fein follen, fagte fie mit bumpfem Schmerz zu sich felbst; Gott will daß ich nicht im stumpfen, sondern im schwer errungenen Frieden meinen Weg finden soll. — Aber ber Frieden . . . . wo war er? — Mit ber opfer= bereiten Hingebung ber ersten Jugend, die so reich an Kraft und Muth ift, baß sie wähnt bis zum Grabe bamit genug zu haben, warf Renata sich in ihre hergebrachten, burch breimonatliche Abwesenheit vermehrten Beschäftigungen, in= spizirte die Ausführung ihrer Anordnungen, die Bollstreckung ihrer Befehle; schuf sich neue Gegenstände der Fürsorge, in= bem sie unter Doctor Weinholds Leitung ein Krankenhaus ftiftete, und für Egon ein neues und größeres Gewächshaus bauen, und die Parkanlagen erweitern ließ. Sie wurde von einer Milbe, einer Gute ohne Gleichen. So weit ihre Hand reichte, ging ihre Barmherzigkeit; so weit ihr Blick reichte, ihre Nachsicht. Sie wollte alles Glück, alle Freude, alle Bufriedenheit, die sie für sich selbst so schmerzlich entbehren mußte, bei Andern sehen, ihnen gonnen, ihnen bereiten,

wenn sie konnte. Vom Morgen bis zum Abend war sie thatig, aber anders thatig als die Frauen zu fein pflegen, die fich Wunder was! auf ihre edlen Beschäftigungen ein= bilben, wenn sie ein hübsches Talent cultiviren und eine schöne Sandarbeit für einen Wolthätigkeitsverein machen. Alle Geschäftsbriefe, alle Verwaltungsbücher, alle Rechnungen gingen durch ihre Sand. Alle Verbefferungen, Neue= rungen, und sonstige Einrichtungen, welche bei einem gro-Ben Büterbesit immer zu machen sind, kamen aus ihrem Ropf oder gingen durch ihn mit reiflicher Ueberlegung und mit Rucksicht auf frembe Rathschläge und frembe Erfahrung. Jebem Baum, ber im Garten gepflanzt wurde, wies fie feine Stelle an; alle Gulfsbedurftige suchte fie auf um zu feben wo es ihnen fehle; in alle perfonlichen Berhältniffe ihrer Untergebenen und Diener ging sie gerade weit genug ein um Jedem ihre Theilnahme beweisen zu können, und nie so weit um ihn durch brudende Einmischung zu beläfti= gen. An Egons kindischen Unterhaltungen nahm sie bas Interesse, das ihn erfreute, mit immer gleicher und linder Belaffenheit. Ihre Tage waren übervoll, und fie fand Zeit für Alle und Alles, ba sie sich nie einem Gebanken für sich selbst, und der daraus erwachsenden abmattenden und ftorenden Träumerei hingab. Doch auf jeden Tag folgte ein Abend, und sie waren schwer, biese langen, stillen, einsamen Abende! Um neun Uhr ging Egon schlafen, und Renata in ihre Zimmer. Da gab es keine Geschäfte mehr! ba hatte sie keine Pflicht zu überbenken! ba war sie allein mit sich felbst, und so wie das menschliche Wesen es mit sich bringt, schmachtend nach Verständniß, nach Ermunterung, nach Un= sprache! ba rief sie oft in troftloser Verzweiflung: Aber ich!

aber ich! o, ich habe auch ein 3ch, das nach Glud burftet! ich sorge für Andre; und wer sorgt für mich? — Weil sie so ftark war, wurde auch ihre Liebe ftark, benn sie nährt fich vom besten Herzblut und vom feinsten Lebensmark, von der höchsten und reinsten Blüte der ganzen Wesenheit. · unentwickelter und stumpfer ber Mensch, um so weniger ift er ber Liebe fähig, um so niedriger ist die Stufe auf ber sie stehen bleibt; und je schwächer der Mensch, um so wir= fungeloser ift die Liebe in ihm. Sie kann ihn hinreißen, doch ausbilden, ausprägen - nie! Darum scheint es mir eine seltsame, auf Täuschung ober Unkenntniß beruhende Zumuthung, daß die fräftigeren Charaftere die Liebe von fich abzuschütteln hätten, wie Staub, ber ihnen von außen angeflogen fommt; während sie hingegen in der allertiefsten Innerlichkeit von ihnen empfangen wird, Wurzel schlägt, fich nährt, und berzweigt mit der ganzen Selen= und Beiftesrichtung empormächs't.

So war es wenigstens bei Renata, und schnell zur Erstenntniß gelangt, ohne sich täuschen zu wollen, versuchte sie nie gegen diese Liebe zu kämpfen. Möge sie da sein wie die Sonne mir zu Häupten, die mir mein Tagewerk erleuchtet und mir die Welt lieblich macht! — so sagte sie entschlossen; — möge sie mir, auch wie die Sonne, bisweilen brennend heiß über der müden Stirn glühen: so werde ich denn leiden! Aber ich kann nicht beständig mich gegen ein Gefühl verstheidigen, das mich in sedem Augenblick an seine Existenz mahnen würde, wenn ich in keinem Augenblick etwas Ansbres dächte, als es zu besiegen. Erst will ich alles Gute und Schöne thun und benken, und was kann mir dann die Liebe schaden? — Bezt wurde sie nur durch sie entwickelt.

Gar aus ihren tiefen Troftlofigkeiten, aus ihren bumpfen. verschwiegenen, nur von Gott gehörten Rlagen, rang fich der Glaube immer unerschütterlicher auf, daß sie beffer wer= ben muffe um gludlicher zu werben; und ihr ernstes, nuch= ternes, pflichtgetreues und segenbringendes Leben behütete fie vor aller Empfindelei, und zum Glück noch mehr vor all ber raftlosen Leibenschaftlichkeit unsrer Tage, von ber bie Frauen ber höhern Stände wahrhaft zerrieben werben. Denn fie können sich nicht entschließen sich mit einer mäßig befriebigenben Stellung zu begnügen; ja, nicht einmal an einem tiefen Leid im Herzen, ober an einer hohen Leidenschaft sich genügen zu laffen. Sie arbeiten sich ab, sie überanftrengen sich, sie überreigen sich, mit Zerstreuungen ber Welt bie Ginen, mit Studien und einer gewissen Werfthätigfeit die Andern. Alber zu innerer Ruhe, zur Sammlung und Einkehr in sich selbst, können sie nicht kommen vor lauter Jagen danach. So zerfallen die Frauen in drei Abtheilungen: ein Drittel ift pietistisch, ein Drittel nerbenkrank, ein Drittel frivol. Sie und ba taucht eine Ausnahme empor, und Rüancen bon einer Abtheilung in die andre hinüber giebt es auch, fo baß Verschmelzungen von Nervenschwäche und Pietismus, und von Frivolität und Nervosität ftatt finden. 3m Allgemeinen aber behaupten sich jene brei heere, unter beren Fahnen bie Frauen Zuflucht, wenn auch keine Gulfe finden. Wolver= ftanben bei ben Frauen ber höhern Stände! Im Mittelftanb mag es anders sein. Da sind wirklich noch tüchtigere und gesundere Elemente! ba muß man sich kümmern um Rüch' und Keller, um Kinder und Dienftboten, im Sause Sand anlegen, mit gutem Beispiel bes Fleißes vorangehen. Die Frauen ber Beamten, ber Gelehrten, ber unendlichen Menge Cecil 11.

wöhnung, daß sie ganz wie sonst mit Egon speis'te und spa= zieren suhr, ohne sich zu erlauben auf Emmerich zu warten, der zur hergebrachten "Musikstunde" nicht kam.

Beklemmung betrat sie ihr Zimmer. Halb und halb hofte und fürchtete sie zugleich, Emmerich könne sie erwarten. Er war nicht da, und das Zimmer unbehaglich leer wie am Borabend einer Abreise. Nichts bot sich ihr zur Zerstreuung dar, als der geliebte Flügel. Sie griff einen harten Aktord, der fast wie ein Schrei klang; dann legte sie sich mit dem Kopf und mit beiden Armen über den Flügel, und weinte wie sie in ihrem Leben nicht geweint, als ob sie ihre Seele aushauchen wollte. — Ein Diener schreckte sie auf, der Licht brachte und zugleich Emmerich meldete, welcher auf dem Fuß folgte. Renata hatte nicht den Muth ihn mit ihren verweinten Augen anzusehen. Um sich eine gewisse Haltung zu geben spielte sie . . . . aber wie mit zerbrochenen Fingern.

"Sie sind recht ermüdet! man hort es dem Spiel an," fagte Emmerich nach einer Weile.

"Ja, das bin ich," sprach sie und ließ die Hände sinken. "Es würde übel sein . . . wenn Sie es blieben," hub Emmerich nach einer Pause wieder an.

"Das fürchte ich nicht, entgegnete Renata, die sich zu sammeln suchte. In den alten Umgebungen werden die alzten Gewohnheiten ihr Recht behaupten, meine Thätigkeit in Anspruch nehmen, meine ruhigen, gleichförmigen, zuweilen gar ein bischen langweiligen Beschäftigungen mir wiederzeben, und mir die Überzeugung lassen, daß wir uns doch noch wieder im Leben begegnen werden."

"Gott segne Sie dafür!" rief Emmerich mit einem Ausbruch des Entzückens, und sank zu ihren Füßen nieder.

"Nein! sagte sie sanft, so nicht! so nicht!"

"Ja, rief er, grade so, nur so, ewig so!"

"Dann wankt meine Überzeugung, weil mein Wunsch sie nicht länger unterstüßen barf."

Emmerich stand auf, und sagte sanft wie Renata: "Ich würde gern einige Fragen an Sie richten, Gräfin ...."—

"Nein! erwiderte sie, solch inquisitorisches Verfahren pei= nigt mich. Was können Sie wissen wollen? ist es nicht genug mit dem, was ich Ihnen aufrichtig und ehrlich ge= sagt habe?"

"Aufrichtig und ehrlich? wiederholte Emmerich, ist denn das ein Weib? und warum fürchten Sie meine Fragen, wenn Sie nicht fürchteten mir die Wahrheit zu sagen?"

"So fragen Sie," sprach Renata milb.

Aber statt zu fragen sank Emmerich wieder wortlos, athemlos zu ihren Füßen hin.

"Sie martern mich," sagte sie dumpf und wollte auf= stehen. Er hielt sie fest an ber Hand und sagte entschlossen:

"Die Stellung erschrecke Sie nicht, Gräfin! ich liege nicht zu Ihren Füßen um Sie um Ihre Liebe zu bitten; ich kniee vor Ihnen, weil das der wahre Ausdruck meiner .... Anbetung für Sie ist. Lassen Sie Sich dadurch nicht stören! gehen Sie fort auf Ihrem Wege! denken Sie an mich wie an einen Menschen, der Ihnen gränzenlos ergeben ist, und gebieten Sie in jedem Augenblick meines Lebens in diesem Sinn über mich. Ich sing damit an Sie zu bemitleiden. Lächeln Sie, Gräfin! Ja, ich bemitleidete Sie, der Mensch den Engel! Mit dem Leid, das ich Ihretwegen

"Freveln Sie nicht!" rief Renata entfett.

"Klar im Willen, fest im aufopfernden Handeln, rein im Herzen — was sind die Heiligen mehr? Wehe Ihnen, Renata, wenn Sie je diese Krone der Ehren niederlegen könnten, und wehe mir! Ich glaube an Sie, ich hoffe auf Sie, denn . . . ich liebe Dich, Renata, aber so wie man das Heil seiner Seele liebt!"

Vor dieser Liebeserklärung, die mehr wie eine seierliche Beschwörung klang, erbleichte Renata. Ihr ward zu Muth wie einem Opser, das der Priester dem Tode, aber zu Ehren der Götter weiht. Kalt und starr saß sie da; nur ihre Hände und Lippen zitterten, sonst gab sie kein Lebenszeichen. Emmerich sah sie eine Weile schweigend an, und versuchte ihre Hände in die seinen zu nehmen. Doch Renata zog sie hastig zurück und rief:

"D lassen Sie mich! lieben Sie mich nur nicht! benn ich will Sie nicht und Niemand lieben! Liebe thut weh."

"Das weiß der Himmel: Liebe thut weh! rief Emmerich. Nun gut: so lieben Sie mich nicht; aber dann . . . . auch keinen Anderen! Keinen, Renata!"

"D nein, Keinen!" sprach sie erschöpft. Sie saß auf dem Sopha und legte ihren Kopf rückwärts an die kalte, nackte Mauer, denn eine Ohnmacht wollte ihr langsam zum Herzen kriechen. Emmerich sprang auf, legte seine Hand zwischen ihren Kopf und die Wand, und betrachtete mit einem Gemisch von glühender Liebe und bitterer Trauer dies

arme junge Haupt, das so ruhig durch die kühle Morgendämmerung des Lebens getragen worden war, und jezt unter dem ersten Gewitter sich senkte. Ihre Augen waren geschlossen; ihr Haar rieselte ihm ungestört über den Arm herab. Liebe thut weh! sagte er halblaut, und setzte dann rasch hinzu: Blasphemie! bei ihr ist die Seligkeit! — Hastig bog er sich zu Renata herab um sie zu küssen, aber von seiner raschen Bewegung erschreckt suhr sie auf, sammelte sich, und sagte traurig:

"D lassen Sie mich, sprechen Sie nicht so zu mir! nicht mit diesen Worten und mit diesem Ton. Sie sehen ja, ich kann's nicht ertragen. Dergleichen Erschütterungen sind nicht für mich." — Sie wechselte die Farbe, und ihr Gesicht war lieblich durch den Ausdruck von weicher, sast zärtlicher Schüchzternheit, die, ihr unbewußt, ihren gewohnten stillen Ernst verdrängte.

Emmerich betrachtete sie mit unaussprechlichem Entzücken. D, sie liebt mich! sie wird mich lieben! jauchzte sein Herz. Dhne auf ihre demüthige Bitte Rücksicht zu nehmen, mit der vollen Barbarei einer egoistischen Liebe, sagte er: "Wirtrennen uns Renata; wir sehen uns vielleicht nie wieder! geben Sie mir ihre Hand... zum Abschied"...—

Sie senkte das Haupt um ihre hervorquellenden Thränen zu verbergen, und gab ihm langsam und zaghaft die Hayd, die nie in der starken eines Mannes gelegen hatte. Emmerich legte auch seine andre Hand über die ihre, als wollte er sie, wie ein Kleinob, verwahren und ewig halten. Aber die kleine Hand zitterte zwischen der seinen wie ein scheues gesangenes Vögelchen. Er sagte beklommen und leise:

"Wir sehen uns nicht wieder . . . einen Ruß, Renata."

Aber Menata rog baftig ibre hand mund, mari bas haar son ter Stirn und die Ibrane som Auge und sagte fest: "Genug! boren Sie auf. Ich verstebe Sie nicht mebr, weiß auch nicht ob Sie Sich Selbst — weiß jeroch binslänglich, daß Sie nicht mich versteben — wenigüens jezt nicht. Vielleicht bin ich Schuld daran. Aber befinnen Sie Sich wie Sie mich diese ganze Zeit hindurch gekannt baben: befinnen Sie Sich auf Ihre eigenen Worte, die Sie zuerst vorhin zu mir sprachen; so bin ich! und so will ich bleiben, wenn Gott mir gnädig ist. Ich weinte, ich wurde traurig und ängstlich, weil mir bei Ihren Worten ich weiß nicht was für fremde, heiße Schmerzen durch die Seele gingen; und es ist hochst Unrecht von Ihnen, daß Sie mich noch weicher machen wollten, als ich es, sehr unnüger Weise! bereits war."

Enmerich war vollkommen wieder zur Besinnung und zur Selbstbeherrschung gelangt, und sagte bemüthig:

"Wol ist's Unrecht! Vergebung, meine Beilige."

Renata fühlte instinktmäßig, daß er ihr weit gefährlicher in seiner Unterwürfigkeit sei, und antwortete schnell:

"Von ganzem Berzen! und nun — Abieu, Graf!"

"Sie schicken mich fort und ich bin kaum eine halbe Stunde bei Ihnen gewesen, während heut Nachmittag ein langweiliger Besuch mich die schöne Musikstunde versäumen machte."

"Wir könnten wieder in einen gewissen wehmütigen Ton verfallen, der uns Beiben nichts taugt!" sagte Renata mit nichtsam erhaltener Fassung.

"Die Wehmuth wird mich boch in Zukunft nimmer ver=

laffen; warum wollen Sie ihr jezt kein Plätchen und kein Wörtchen gönnen!" entgegnete er.

"D Himmel! rief Renata sehr heftig und mit gefalteten Händen; — wenn alle Männer so zu martern verstehen so ist's ja ein Fluch ihnen zu begegnen!" und rasch wollte sie das Zimmer verlassen.

Emmerich stürzte ihr in den Weg und breitete die Arme aus um ihr den Ausgang zu sperren. Sie wich zurück,

"Gnade! rief er und sank auf die Knie; — keinen Zorn! ich verdiene ihn nicht. Das Gefühl ist mächtiger als meine Kraft! die Worte drängen sich gewaltsam auf meine Lippen .... mir ist als ginge mir das Leben verloren .... in solschen Momenten redet man wie's einem ums Herz ist! und warum lassen denn Sie Sich dadurch erschüttern, da Sie doch fest und kühl wie ein Marmorbild sind?"

"Er fragt warum?" rief die arme Renata mit gerunge= nen Sänden.

Da sprang Emmerich auf, schloß Renata mit verzweiflungsvoller Liebe in die Arme und sagte:

"Lebwohl! Lebwohl! o mein ewiggeliebter Engel, lebe wohl!" — drückte einen brennenden Ruß auf ihre Lippen, und verschwand.

Entset, beseligt, durchstürmt von Grauen und Entzücken, blied Renata wie eingewurzelt auf demselben Fleckstehen. Die eine Hand auf dem Herzen, die andere an der Stirn, fragte sie — was? forschte sie — wonach? horchte sie — worauf? Zitternder Rosenduft, Rosenglanz schien um sie zu schweben, die Erde verwandelt zu sein in ein goldenes Gewölk, das schaukelnd sie trug, der Himmel in eine Sonne welche sie durchglühte.

"Emmerich!" rief sie plözlich und breitete mit verklärtem Lächeln die Arme nach seinem Schatten aus. Doch sie sansten matt herab. Aus ihrer Ekstase siel sie zurück in die grausame Wirklichkeit. Wie ein Gefangener, der frische Lust eingeathmet und in der Seligkeit seinen Kerker vergessen hat, und nun doch wieder dessen Mauern erblickt, verzagt, gestnickt, zerbrochen: so trat sie wieder unter das Joch ihrer fürchterlichen Verhältnisse, mit dem demüthigen Gebet: "Lehre mich vergessen, mein herr und Gott! — —

Aber es war zu spät! sie vergaß nicht mehr! — Nach Ebernbach zurückgekehrt, fiel ihr ein, wie ungern sie bie Reise nach Ischl unternommen, wie sie sich bagegem gesträubt hatte. Es hat so fein sollen, sagte fie mit dumpfem Schmerz zu sich felbst; Gott will bag ich nicht im stumpfen, sondern im schwer errungenen Frieden meinen Weg finden soll. — Aber ber Frieden . . . . wo war er? — Mit der opfer= bereiten Singebung ber erften Jugend, Die so reich an Rraft und Muth ift, baß sie wähnt bis zum Grabe bamit genug zu haben, warf Renata sich in ihre hergebrachten, burch breimonatliche Abwesenheit vermehrten Beschäftigungen, in= spizirte die Ausführung ihrer Anordnungen, die Vollstreckung ihrer Befehle; schuf sich neue Gegenstände ber Fürsorge, in= bem sie unter Doctor Weinholds Leitung ein Krankenhaus ftiftete, und für Egon ein neues und größeres Bewächshaus bauen, und bie Parkanlagen erweitern ließ. Sie wurde von einer Milde, einer Gute ohne Gleichen. So weit ihre Sand reichte, ging ihre Barmherzigkeit; so weit ihr Blick reichte, ihre Nachsicht. Sie wollte alles Glück, alle Freude, alle Bufriedenheit, die sie für sich selbst so schmerzlich entbehren mußte, bei Andern sehen, ihnen gonnen, ihnen bereiten,

wenn sie konnte. Vom Morgen bis zum Abend war sie thatig, aber anders thatig als die Frauen zu fein pflegen, die sich Wunder was! auf ihre edlen Beschäftigungen ein= bilben, wenn sie ein hübsches Talent cultiviren und eine schöne Sandarbeit für einen Wolthätigkeitsverein machen. Alle Geschäftsbriefe, alle Verwaltungsbücher, alle Rechnungen gingen durch ihre Sand. Alle Verbefferungen, Neuerungen, und sonstige Einrichtungen, welche bei einem gro-Ben Güterbesit immer zu machen find, famen aus ihrem Kopf oder gingen durch ihn mit reiflicher Ueberlegung und mit Rudficht auf fremde Rathschläge und fremde Erfahrung. Jebem Baum, ber im Garten gepflanzt wurde, wies fie feine Stelle an; alle Gulfsbedurftige suchte fie auf um zu feben wo es ihnen fehle; in alle perfonlichen Berhältniffe ihrer Untergebenen und Diener ging sie gerade weit genug ein um Jedem ihre Theilnahme beweisen zu können, und nie so weit um ihn burch brudenbe Einmischung zu beläfti= gen. Un Egons kindischen Unterhaltungen nahm fie das Interesse, das ihn erfreute, mit immer gleicher und linder Gelaffenheit. Ihre Tage waren übervoll, und fie fand Zeit für Alle und Alles, ba fie sich nie einem Gebanken für sich selbst, und der daraus erwachsenden abmattenden und stö= renden Träumerei hingab. Doch auf jeden Tag folgte ein Abend, und sie waren schwer, biese langen, stillen, einsamen Um neun Uhr ging Egon schlafen, und Renata Ubende! in ihre Zimmer. Da gab es feine Geschäfte mehr! ba hatte sie keine Pflicht zu überbenken! ba war sie allein mit sich felbst, und so wie das menschliche Wesen es mit sich bringt, schmachtend nach Verständniß, nach Ermunterung, nach Un= sprache! da rief sie oft in trostloser Verzweiflung: Aber ich!

aber ich! o, ich habe auch ein 3ch, das nach Glud burftet! ich sorge für Andre; und wer sorgt für mich? — Weil sie so stark war, wurde auch ihre Liebe ftark, benn sie nahrt nich vom besten Herzblut und vom feinsten Lebensmark, von ber höchsten und reinsten Blüte ber ganzen Wesenheit. unentwickelter und stumpfer ber Mensch, um so weniger ift er ber Liebe fähig, um fo niedriger ift bie Stufe auf ber sie stehen bleibt; und je schwächer ber Mensch, um so wirfungsloser ift die Liebe in ihm. Sie kann ihn hinreißen, doch ausbilden, ausprägen - nie! Darum scheint es mir eine seltsame, auf Täuschung ober Unkenntniß beruhenbe Aumuthung, daß die fräftigeren Charaftere die Liebe von fich abzuschütteln hätten, wie Staub, ber ihnen von außen angeflogen fommt; während sie hingegen in der allertiefften Innerlichkeit von ihnen empfangen wird, Wurzel schlägt, nich nährt, und verzweigt mit ber ganzen Selen= und Beistesrichtung empormächs't.

So war es wenigstens bei Renata, und schnell zur Erfenntniß gelangt, ohne sich täuschen zu wollen, versuchte sie
nie gegen diese Liebe zu kämpfen. Möge sie da sein wie die
Sonne mir zu Häupten, die mir mein Tagewerk erleuchtet
und mir die Welt lieblich macht! — so sagte sie entschlossen; —.
möge sie mir, auch wie die Sonne, bisweilen brennend heiß
über der müden Stirn glühen: so werde ich denn leiden!
Aber ich kann nicht beständig mich gegen ein Gefühl ver=
theidigen, das mich in sedem Augenblick an seine Existenz
mahnen würde, wenn ich in keinem Augenblick etwas An=
dres dächte, als es zu besiegen. Erst will ich alles Sute
und Schöne thun und denken, und was kann mir dann die
Liebe schaden? — Bezt wurde sie nur durch sie entwickelt.

Gar aus ihren tiefen Troftlofigfeiten, aus ihren bumpfen, verschwiegenen, nur bon Gott gehörten Klagen, rang fich ber Glaube immer unerschütterlicher auf, bag sie beffer wer= ben muffe um gludlicher zu werden; und ihr ernstes, nuch= ternes, pflichtgetreues und segenbringendes Leben behütete fie vor aller Empfindelei, und zum Glück noch mehr vor all ber rastlosen Leidenschaftlichkeit unsrer Tage, von der bie Frauen ber höhern Stände wahrhaft zerrieben werben. Denn sie können sich nicht entschließen sich mit einer mäßig befriebigenden Stellung zu begnügen; ja, nicht einmal an einem tiefen Leid im Berzen, ober an einer hohen Leidenschaft sich genügen zu laffen. Sie arbeiten fich ab, fie überanftrengen sich, sie überreizen sich, mit Zerstreuungen der Welt die Einen, mit Studien und einer gewiffen Werkthätigkeit die Anbern. Alber zu innerer Ruhe, zur Sammlung und Einkehr in sich felbst, können sie nicht kommen bor lauter Jagen banach. So zerfallen die Frauen in brei Abtheilungen: ein Drittel ift pietistisch, ein Drittel nervenkrank, ein Drittel frivol. Sie und da taucht eine Ausnahme empor, und Rüancen bon einer Abtheilung in die andre hinüber giebt es auch, so baß Verschmelzungen von Nervenschwäche und Pietismus, und von Frivolität und Nervosität statt finden. Im Allgemeinen aber behaupten sich jene brei heere, unter beren Fahnen bie Frauen Zuflucht, wenn auch keine Sulfe finden. Wolver= standen bei den Frauen der höhern Stände! Im Mittelstand mag es anders sein. Da sind wirklich noch tüchtigere und gesundere Elemente! da muß man sich kümmern um Küch' und Reller, um Rinder und Dienftboten, im Sause Sand anlegen, mit gutem Beispiel bes Fleißes vorangeben. Die Frauen der Beamten, ber Gelehrten, der unendlichen Menge Cecif 11. A

Bancielten beben neter Zeit noch Gelt um nich musikgen Träumerrien binzugeben, und we eine Birthichaft
und eine Familie örariam und ertentlich verforgt und
bestellt werten musiken, da giebt est feinen Plas für die Rervenichtrache. Se beste ich. Übrigens, bei bem allgemeinen Treiben vormärts, bei ber allgemeinen Sucht vornehm zu ihnn, ist immerbin zu erwarten, daß auch bie Frauen bes Bittelstandes inchen Krästen zuzweignen.

Traum bee bodburn Glude mar für Renata: con Emmerid qu beren. Bei ibrer gangliden Berbindungelongfeit mit einer andern Belt als ber von Chernbach, mar bas ichmet au realimen : bod geidab es auf bie allernarurlichfte Beife. Sie erbielt einen Brief con ibm , aus Bent, am Reujabretage geschrieben, ber ibr feine unt feiner Gleen Gludwunide zu Füßen legte: und allereings fam fie fich im Befit Diefes Briefes io unerbort felig bor, baf ne gern Die Gratulation ter ganzen Welt bafür in Empfang genommen batte. Emmerich ichrieb ibr in bemielben Son wie er mit ibr zu irrechen pflegte, und obne Erinnerung an die leiben= idaftliche Glut bes letten Abends, munter, unbefangen, berglich theilnehment. Dit biefem Brief gog ein unbefanntes Glud für Renata unter bas Dach von Chernbach. Sie war nicht mehr allein! fie fühlte fich nicht mehr verlassen! keine bange Bellemmung befiel fie, wenn fie am Abent ihr Bimmer betrat. Ein befreundeter Beift empfing fie, bieß fie traulich willfommen, grußte fie mit guten und innigen Worten. Es war Emmerichs Brief, ben fie allabenblich las. Bis babin hatte fie fich nur mubfam gezwungen an ben Flügel

gesetzt, und ihn nie ohne Thränen verlassen. Jezt legte sie den Brief neben sich hin, und spielte mit Lust und Freudigkeit unter Emmerichs Augen und für sein Ohr. Sie dankte Gott indrünstig für diese Gnade. Sie glaubte ihr Lebenlang daran zehren zu können. Ihre Antwort an Emmerich war in diesem frohen, freien Geist geschrieben. Nach vier Wochen schrieb Emmerich wieder, wie er sagte im Nammen seiner Eltern, um Renata zu fragen, ob sie abermals einen Sommerausenthalt in Ischl beabsichtige; sie würden von Ende Junius an dort sein.

Ich freue mich wol aber zu sehr! sprach Renata fast ängstlich zu sich selbst. — Es war jezt Anfang März. Doc= tor Weinhold hatte öfter von einer Wiederholung der Kur gesprochen, und sie war nie darauf eingegangen unter dem Vorwand es sei noch zu früh im Jahr um bergleichen zu beschließen; eigentlich aber, weil sie wollte, daß Weinhold burchaus auf der Nothwendigkeit ber Reise bestehen, und fie nicht etwa nur ihr zum Vergnügen anordnen follte. Nun sprach sie ernstlich mit ihm darüber, und als er sich entschieden für die Wiederholung aussprach, erklärte sie sich bamit einverstanden, und trug ihm auf zu rechter Zeit bie nöthigen Vorkehrungen zu treffen. Das schrieb sie an Emmerich; - und bamit hatte ihre Correspondenz ein Ende. Er wollte ihr auf keine Weise lästig ober zubringlich er= scheinen, oder gar sie beunruhigen; er war begnügt in der hofnung bes Wiedersehens, fühlte daß auch Renata es fei, und schrieb nicht mehr, so schwer ihm diese Enthaltsamkeit auch wurde. Sie war zu seinem Glück! Renata rechnete sie ihm hoch an, als Berücksichtigung ihrer Verhältnisse, als Beweis wie fein er mit ihr umzugehen wiffe, als ein Zei=

chen des richtigsten Taktes. Überdas wehten von andrer Seite her Stürme durch diesen Frühling, welche sie eines Theils schwer beängstigten und beugten, andern Theils Emmerichs ruhig edles Benehmen doppelt glänzend her= vorhoben.

Diane wollte sich scheiben laffen. Während bes letten langen traurigen Winters in Regensberg hatte sie fich aus schlaffer Unthätigkeit sowol als aus einem unbestimmten Liebesbrang in ben Hofmeifter ihrer Stieffohne verliebt. Das war der gutmüthigste Mensch von der Welt, der die Knaben, mit Diane um bie Wette, aufs Bartlichfte in lan= gen und schweren Scharlachfieber pflegte, und ebenso unbesonnen und heißblutig als fie, sich mit ihr in ein Liebesver= hältniß verstrickt fah, beffen Ausgang er nicht ahnte. Diane glaubte wirklich, leichtsinnig und romanest wie fie war, eine mächtige Liebe zu empfinden, die ihr ganzes Schicksal umge= ftalten und fie in Berhältniffe bringen muffe, nach benen fie sich längst gesehnt: in einfache, idulische. Als baber ihr Mann im Frühling nach viermonatlicher Abwesenheit aus Berlin zu= ruckfam, erklärte fie ihm ziemlich trocken bag und weshalb fie sich scheiden, und ben herrn hellmuth heirathen wolle. Graf Regensberg gerieth weber in Born, noch Trauer, noch Arger, noch Erstaunen, wie das jedem Mann, der nur ein Fünk= chen von Theilnahme für seine Frau hat, einem so über= raschenden Entschluß gegenüber denn boch geschehen würde. Er machte ihr ein spöttisches Compliment über ihren guten Geschmack, erklärte sich bereit zur Scheibung, sobald ihrer Liebe und ihrem Glud baburch Thur und Thor geöfnet sei, ja, berfprach fogar feine vielfachen Connexionen zu benuten, um für herrn bellmuth irgend eine Unftellung zu ermitteln,

wo möglich eine gandpfarre, bas Ibeal von Dianens Bun= schen. Diese wundersame Zuvorkommenheit hatte ihren Grund barin, bağ Graf Regensbergs ältefter Sohn feiner Majorennität gang nahe war, und bann fein Erbe antrat, wie die sterbende Mutter es angeordnet hatte, da sie die Spiel= und Verschwendungesucht ihres Gemals nur zu genau kannte. Graf Regensberg, ohne einen Geller eigenen Bermögens, war sein Lebenlang mit bem Gelbe umgegangen als ob ihm Millionen zu Gebot ftanben. Der Gebanke auf eine mäßige Rente reduzirt zu werden war ihm unerträglich. Während bes letten Winters hatte er mit besonderem Gifer sich be= ftrebt sein Vermögen zu verbessern — wie er es nannte und zwar durch Spiel, mit einigen enorm reichen Ruffen. Doch umsonst! Er verlor beträchtliche Summen! Sei es nun um sich zu zerstreuen, sei es in einer spekulativen Absicht: genug, er nahm seine ganze, über ein halbes Jahr= hundert alte Liebenswürdigkeit zusammen, setzte ihr seine uralte Grafenkrone auf, und nahte sich in bieser blenbenben herrlichkeit ber Tochter eines jübischen Banquiers, die sehr bereitwillig die Huldigungen annahm, welche eigentlich ihrer Mitgift galten. Wie ein Don Juan, wie ein Lovelace ver= ließ Graf Regensberg Berlin, und fann schon auf alle möglichen Intriguen und Romane um Diane zur Scheibung zu bewegen, als diese ihm mit ihrer unerwarteten Erklärung entgegenkam. Er hatte Mühe feine Freude zu verbergen, leitete auf ber Stelle bie Scheibung ein, und reis'te schleu= nigst nach Berlin zurud, angeblich um für Sellmuth etwas wirken zu können, boch ebenfalls um feine Rofe von Saron durch die Aussicht auf die baldige Vermälung zu beschwich= tigen, und wo möglich ben zukunftigen Schwiegerpapa zur

vorläusigen Herausgabe einer brillanten Mitgift zu bewegen. Diane und Hellmuth, gute gedankenlose Seelen, ohne Arg und ohne Hinterlist, weinten fast vor Dankbarkeit und Rühzrung, und gelobten sich einander ein ganz überschwengliches Glück zu bereiten und seliger als die Engel im Himmel zu leben.

So weit ging Alles vortreslich. Aber ber heimliche Scandal wurde ein öffentlicher, als Dianens Familie thö= richter Weise Lärm anhub. Gräfin Adlercron verbot ihrer Tochter ohne Weiteres Hellmuth zu heirathen; und Gräfin Eusebie Sternfels, die einen Theil bes Winters in Berlin zugebracht und ihres Schwagers Treiben beobachtet hatte, warf ihm vor, Diane absichtlich in die Intrigue mit Hell= muth verwickelt — um bas Recht zu haben, sie wie eine Magb aus seinem Sause zu verftogen. Sie begehrte eine Rente für ihre Schwester, bamit biefe anständig leben konne, und ben hellmuth nicht zu heirathen brauche. Graf Re= gensberg zuckte die Achseln über Eusebiens Beschuldigung, berief sich auf ben Checontratt, in welchem fein Scheibungs= fall bedacht war, ihren Foberungen gegenüber, und ber= sicherte, daß er, ber gefrankte Gatte, warlich höchst groß= müthig handle, indem er der treulosen Frau und dem glucklichen Rival die Zukunft zu sichern ftrebe. Eusebie gerieth außer sich über die Niederträchtigkeit ihres Schwagers und machte ihm die heftigsten Vorwürfe über seine eigene In= trigue mit ber Jübin. Er zuckte wie immer bie Achseln und fragte nach Beweisen, die freilich Eusebie nicht — wol aber er gegen Diane hatte.

"Theuerste Schwägerin, fagte er gleißnerisch boshaft bei einer Zusammenkunft, die sie wegen dieser Angelegenheit in

Berlin hatten, es ist sehr edel und lobenswerth von Ihnen, daß Sie, Dianens Characterlosigkeit kennend, gleichsam als Vormund für sie auftreten und Sich mit Verhältnissen bestannt machen, welche Ihre zarte und tugendhafte Gesinnung grausam verlegen müssen; — jedoch beschwöre ich Sie der Scheidung nicht nur nichts in den Weg zu legen, sondern alle Ansprüche an mich fallen zu lassen, und mir lieber bei der eiligen Betreibung behülslich zu sein — damit die arme Diane nicht in die bittere Verlegenheit gesetzt werde : . . . als Anme sich mit Hellmuth trauen zu lassen."

Es lag eine so kalte Bosheit in seinem Ton und Gesicht, daß Eusebie emport ausrief:

"Und wenn auch bettelarn und beschimpft: so ist es dennoch ein Glück für Diane von Ihnen erlös't zu werden!"

"So beschleunigen Sie es, theuerste Schwägerin," bat Regensberg spöttisch.

Es blieb auch freilich nichts Andres übrig. Nur war die Sache so öffentlich, und durch die gegenseitige Erbittezung beider Parteien, welche es nicht an ärgerlichen Geschichten sehlen ließen, so scandalös geworden, daß ein förmsliches Zetergeschrei vier Wochen lang währte, welches dann in dumpfes Murren unterging, dann in Pausen wieder anshub, und endlich ganz verhalte, als der allgemeinen Neusgier und Klatschwuth neue Opfer gebracht wurden.

Renata siel aus dem Himmel ihrer hohen Liebe auf die platte und gemeine Erde, als die sonst spärlichen Briefe ihrer Mutter und Eusebiens jezt fast posttäglich kamen, um ihr die genauesten Nachrichten über Dianens Scheidung mitzutheilen. Diane selbst hatte ihr nur einmal geschrieben, und eine solche Fülle von Hofnung auf Liebe und Glück

ausgesprochen, nebenbei Sellmuth mit fo ibealischen Farben gemalt, daß Renata, welche Dianens traurige, und im Grunde zwecklose, weil ihrer Eigenthümlichkeit heterogene Existenz wol fannte - faum . ben Muth hatte gegen die Scheibung, und noch weniger gegen die zweite Beirath zu fein. Sie suchte Gräfin Ablercron zu befanftigen, welche nie wieder von der ungerathenen Tochter hören wollte, und schrieb an Diane ernft und ermahnend, aber ohne Born. Als nun aber Eusebiens Briefe famen, welche, burch ihren Unwillen auf Diane und ihre Erbitterung gegen Regensberg stimulirt, ber Sache kein Mäntelchen umbing, und die Dinge bei ihrem wahren Namen nannte, und manchen Seitenblick in die Gemeinheit und Frevelhaftigkeit ber Welt thun ließ: da entsetzte sich Renata vor dem Abgrund in welchen Diane gefallen, und wiederum schrieb sie ihr: fortan müßten ihre Wege sich nicht begegnen. Das machte wenig Eindruck auf Diane, die sich der Scheidung und der darauf folgenden Verbindung mit Gellmuth nahe sah, weil Regensberg wirflich durch seine Verbindungen ihm eine Pfarre verschafft hatte, zwar nicht auf bem Lande, aber als Nachmittagspre= biger in einem fleinen pommerschen Städtchen.

"Da kennt uns Niemand! jubelte Diane, da fangen wir unser Leben an, ohne daß man uns nach der Vergangen= heit fragt! und wenn ich nur recht glücklich werde, so wird sich auch meine Familie allmälig mit mir versöhnen, der ich ohnehin seit meiner unseligen Heirath dermaßen entstemdet bin, daß sie warlich nicht wissen kann, wie mir jezt zu Wuth ist."

Hellmuth stimmte in diesen Jubel ein. Er, der blut= arme Mensch, der sich kümmerlich durch die harten Schul= und Universitätsjahre bis zum Wartegeldposten eines Hofmeisters durchgearbeitet hatte, sah sich plötlich bei noch nicht
30 Jahren durch den Zauberstab der Liebesgöttin in das
Eldorado jedes Hosmeisters, in den Besitz einer Pfarre und
einer wunderhübschen guten jungen Frau versett. Säbe es
für zwei Eheleute nichts auf der Welt zu thun als sich zu
küssen, und einander kleine bescheidene Wünsche an den Augen
abzusehen: so wären Diane und Hellmuth unstreitig die
glückseligsten geworden. Sie vermeinten nichts andres, vollzogen im Lauf des Sommers ihre Heirath, und gingen
ihrem Bestimmungsort zu.

Diese Begebenheit machte einen eben so heftigen als schmerzlichen Eindruck auf Renata. "Und all' der Treubruch und Wortbruch, und all' die sündhaft zerrissenen und leichtsinnig geknüpften Bande, und all' dies Ürgerniß vor den Menschen und Schuld vor Gott — geschieht im Namen der Liebe!" sprach sie mit bitterer Trauer. "Herabgewürsdigt, mißbraucht, entweiht, in den Staub getreten wird sie, die Königin der Seele! Nein! das will ich nicht . . . ich nicht, er nicht! und ist denn das unmöglich? ja, ist es nur schwer?" — Aber je ernster Renata wurde, um desto ernster wurde auch ihre Liebe.

Sie kam nach Ischl, einen Tag vor Emmerichs und seisner Eltern Ankunft. Sie hatte ihre alte Wohnung, und ersuhr, daß Emmerich das gegenüber liegende Haus genommen. Dieser Tag war vielleicht ver glücklichste ihres Lebens; sie erwartete in freudiger klarer Zuversicht, ohne in heißer Unruh qualvoll zu warten. Sie wußte daß er kommen, daß die Sonne nicht untergehen würde bevor sie ihn gesehen.

Sie ruhte in dieser Gewißheit, wie auf leichten Wolken, die sie über der Erbe hielten.

"Mein Gott! wie unbegreislich schön ist Ishl!" sagte sie ein Paarmal ganz hingerissen, als sie gegen Abend mit Egon spazieren suhr.

"Es freut mich recht, daß Du es auch findest, entgegnete Egon, denn ich habe beschlossen jeden Sommer drei Monat hier zuzubringen. Ich kenne keinen Ort, der mir besser ge= siele, und glaube wirklich, daß mir nicht einmal in Ebern= bach die Luft so zuträglich ist."

Alls sie heimkehrten stand Emmerich in seiner Hausthür spähend ob sie denn noch immer nicht kämen.

"Grüß Sie Gott, Gräfin! Grüß Sie Gott!" rief er, sein kleines stehrisches Hütchen schwenkend, das er in Ischl zu tragen pflegte, und sprang an die Kalesche um ihr beim Aussteigen behülslich zu sein. "Da bin ich wieder, Ihr unterthänigster Sclav!" — Er sprach in dem allerheitersten Ton, doch der seuchte Glanz seines Auges verrieth eine tiesfere Bewegung. "Haben Sie denn gar kein gutes Wort für mich?" fragte er, weil sie schwieg in der Furcht durch ihre bebende Stimme zuviel zu sagen.

"Nein! wozu? sprach sie endlich mühsam gefaßt und scheinbar heiter wie er; — Sie wissen ja, daß ich nicht von vielen Worten bin."

So, schwebend, scherzend, aber mit sehr ernsten Herzen, sahen sie sich wieder. In Emmerich war während dieses Jahrs ein Entschluß gereift. Da er sie in keinem Augen=blick hatte vergessen können, da sie sich immer tiefer seiner Erinnerung bemächtigte und immer stärker seine Innerlich=keit beherrschte: so wollte er die äußerlichen Ereignisse zwin=

gen ihm bas höchste Glück zu gewähren. Nur aber nicht heimlich, nicht verbotener biebischer Weise! Liebte Renata ihn wirklich so, wie er es zu hossen wagte, so fühlte er sich nicht blos fräftig, sonbern auch gebulbig genug sie bem Schicksal abzuverlangen. Seine Eltern hatten sehr gewünscht im Lauf des Winters ihn zu verheirathen. Auch jezt waren einige junge Mädchen in Ischl, die sie gern zu Schwieger= töchtern gehabt. Doch Emmerich wies standhaft jede An= beutung ber Art zurück. Er beschäftigte sich nur mit Renata, aber auf eine so ungezwungene Weise, mit so ruhig behaupteter Überzeugung, daß nur ihr seine Hulbigung ge= hören könne, als ob er bie ganze Welt ebenfalls bavon überzeugen wolle. Er sah Renata täglich, fast zu allen Stunden; die beffere Gesundheit seines Baters gestattete ihm mehr Freiheit. Jedoch nie ließ er sich zu einem Wort ober einer Sandlung hinreißen, burch welche sie hatte verschüch= tert ober aus ihrem ruhigen Vertrauen aufgescheucht werben Er ging anbers mit ihr um, als er es sonft mit Frauen, hingeriffen von seiner stürmischen Leibenschaftlichkeit, gethan. Sier war es keine Leibenschaftlichkeit mehr, son= dern Leidenschaft, und diese um so stummer, als sie unüber= windlicher war. Er brauchte fie nicht auszusprechen, benn sein ganzes Leben lag vor ihm, um sie zu beweisen und zu bewähren. In biefer flammenben Atmosphäre ftand Renata, wie unter bem glühenbblauen, sonnendurchfunkelten, tropi= schen himmel. Da keine Wolken am Borizont aufzogen, fein Wetterleuchten bie Schwüle fund gab, fein Donnerschlag den süßen Frieden verscheuchte: so acclimatisirte sie sich in bieser wundervollen Temperatur, und blühete schöner barin auf, als es bisher unter bem kargen, frostigen himmel ihres

Lebens möglich gewesen war. Sie wurde fogar schön, glanz= voll das Auge, triumphirend die Stirn, fein und graziös der Ausbruck des Mundes. Mit dem grauen Schleier, ben bas Schickfal von ihrer Existenz wegnahm, schien ein ähn= licher von ihren Zügen herabzusinken, und biese in einer bis dahin ungeahnten Frische und Anmuth zu zeigen. fah viel Gesellschaft bei Emmerichs Eltern, welche in die= sem Jahr die ganze haute volée bei sich versammelten. wurde weltvertraut und falongewandt, soweit es die freie stolze Seele zuließ, die nie an der Form haften blieb, b. h. sie spielte nie Comodie, drapirte sich nie als zärtliche Gat= tin, nie als rührendes Opfer, nie als Verfechterin der Tu= gend, zuckte nie die Achseln über bas Verberben ber sitten= losen Welt unfrer Tage, fühlte sich nie berufen den Leuten erbauliche Phrasen einzuimpfen, und verübte nie die geringste von ben taufend kleinen Niedrigkeiten, welche bie meisten Menschen mit gutem Gewissen, so zu sagen; voll= führen, um sich zu erheben und andre in den Staub zu brücken.

Dafür fand man denn, daß die Kur, welche der Graf Dobenegg gebraucht, die Gräfin auf eine bewundernswerthe Weise degourdirt habe. In der vorigen Saison sei sie "ein Bild ohne Gnad" — wie der gebräuchliche und äußerst bezeichnende Ausdruck ist — gewesen, doch jezt habe, wahrsscheinlich um eines Gerechten willen, die Welt vor ihr Gnade gefunden.

Doctor Weinhold erhielt in Ischl aus seiner Heimath die Aufsoderung an einem großen Spital eine Stelle zu übernehmen. Dies war ein ganz andrer Wirkungskreis als der zu Ebernbach, und mit Freuden nahm er den Vor= schlag an. Renata bot ihm zwar an, seine Befoldung bober zu stellen, als er sie bei ber angetragenen Stelle zu erwarten habe; fand es jedoch ganz natürlich, baß er ben Plat vorziehe, ber seiner Thätigkeit ben größten Spielraum gonne, und berieth sich hauptsächlich nur mit ihm, um einen tüchtigen und geschickten Nachfolger zu ermitteln. Sie hatte inzwischen ben berühmtesten Wiener, Arzt in Ischl ken= nen gelernt, und als sie auch ihn zu Rath zog, machte er ihr ben Vorschlag, im Berbst statt nach Gbernbach — nach Wien zu geben. Er würde alsbann Egon behandeln, seine Natur und sein Leiben kennen lernen, vielleicht im Stanbe sein ihm wo nicht zu helfen, doch zu nüten, und in jedem Fall bis zum nächsten Frühling Jemand ermitteln, ben er ihr mit Fug und Recht als einen würdigen Nachfolger des Doctor Weinhold empfehlen burfe. Es blieb ihr nichts übrig als darauf einzugehen. Weinholds Entfernung kam zu plötlich, als daß man schon vorläufig an einen andern Sausarzt hätte benten fonnen. Renata fchrieb zwar wieber nach Frankfurt an Frau von Werben; erhielt aber bie Ant= wort: die Weinholds waren bort ebenso felten wie anderswo, und sie, die Schwester, sei ganz entschieden für einen Win= teraufenthalt in Wien, unter Aufsicht und Leitung der be= rühmtesten Arzte, was doch eine große Beruhigung sei. Egon selbst, ber immerfort hörte Wien und abermals Wien, und der aus Mangel an eigenem Wunsch und Willen, ge= wöhnlich den seiner Umgebung blindlings annahm — er= flärte sich ebenfalls mit aller ihm zu Gebot stehenden Leb= haftigkeit für Wien, allerdings erft nachdem Renata sich dafür entschieden hatte. Denn obwol sie ihm unter vier Augen ftets die unschuldige Freude machte, ihm ben Schein

des letzten Entschlusses zu gönnen: so trieb sie doch nie vor der Welt dies Gaukelspiel, das doch in manchen Ehen, wo der Mann noch lange kein Egon, sehr gebräuchlich ist, und wo die Frau sich scheinbar zu etwas zwingen läßt, was sie zu thun vor Begier brennt, und heimlich eingeleitet hat. Renata sagte gelassen:

"Ich hab' es schwer: auf mich fällt alle Berantwortung. Ich muß entscheiden für Egon und mich."

Aber sie sagte das ohne Klage und ohne falsche Demuth, ganz wie etwas, das die Verhältnisse erheischten.

Sie fühlte sich sehr glücklich durch die Aussicht auf ben Winter. Ohne Emmerich gefragt zu haben, war sie über= zeugt, daß er gewiß einen Theil deffelben gleichfalls in Wien zubringen würde. Sie hatte in Ischl eine Menge Wiener kennen gelernt, die ihr alle einen höchst angenehmen Auf= enthalt versprachen. Sie war so leichten und glücklichen Bergens, daß sie aufrichtige Freude an muntrer Geselligkeit hatte. Es war ihr etwas Neues und durch ihre persönli= chen Gaben etwas Leichtes. — Die einzige Person, die nicht mit bieser Einrichtung zufrieden war, war Emmerichs Mut= ter. Er wird nie heirathen so lange er dies Attachement hat, sprach sie höchst mißvergnügt zu sich selbst; allein wie ift es zu hintertreiben . . . zu lösen? — Sie wußte es nicht. In ihrer mütterlichen Sorge fiel ihr nichts Andres ein, als das Allerungeschicktefte, nämlich ihren Sohn auf jedes junge Mädchen aufmerksam zu machen, wie auf eine Grazie und Muse, das nur halbwegs leidlich aussah.

"Es wundert mich recht, Mama, sagte Emmerich eines Tages tödtlich gelangweilt, aber gezwungen scherzend, daß Du in Deiner Gemälbegallerie von Ischler Schönheiten grade zwei vergessen hast, die unstreitig zuerst dahin ge-

Sie sah ihn mit großen Augen erwartungsvoll an, wäh= rend er kaltblütig fortfuhr:

"Das Veverl aus dem Zillerthal mein' ich, das da un= ten Handschuh verkauft, und Fräulein Gumpelheimer aus Prag, die reizende Jüdin, die pikante Jessica"....

"Die ich nicht kenne!" unterbrach ihn trocken die Mama. Das ist warlich Schabe! keine unsrer Damen ist schöner, und nur das Veverl macht ihr die Palme des Sieges strei= tig . . . . freilich in andrer Art, denn das Veverl sieht aus wie ein Kirchenengel" . . . . —

"Emmerich, gieb Dir doch keine unnütze Mühe, ich bitt' Dich! Jezt willst Du mir weiß machen die kleine Tirolerin hätte Dirs angethan, und noch eben, heute früh, hat sie mir geklagt, daß Du ihr nie ein einziges Paar Handschuh abgekauft hast."

"Weil sie nichts taugen, entgegnete er mit großer Seelenruhe. Übrigens gesteh ich gern, daß ich weder ans Beverl noch an die Jessica mein Herz verloren habe. Nur wollt' ich Dir beweisen, daß ich meinerseits wol hübsche Gesichter in Ischl zu sinden weiß."

"Fi donc! eine Jüdin! sagte sie wegwerfend, und dann mit einiger Schadenfreude weil sie geärgert war: Eine Jü=din!... das ist ja fast so arg wie eine Keperin."

"Ich dächte nicht, daß ein wenig Heidenthum die Schön= heit beeinträchtigte, erwiderte Emmerich ohne auf die Regerei einzugehen, das hab ich in Italien an den Venus= und Psyche=Gestalten der alten blinden Heiden gesehen."

"Ah bah! rief sie ungebuldig. Ich spreche nicht von Mar=

morfiguren, sondern von lebenden Frauenzimmern, und zwar von solchen, Emmerich, zwischen denen ich eine Schwieger= tochter sinden könnte; folglich müssen da Zillerthalerinnen so gut wie Ketzerinnen aus dem Spiel bleiben."

Emmerich wurde todtenbleich, seine Lippen zitterten und seine Augen blitzten, aber schnell gefaßt sagte er ganz ruhig: "Mama! ich weiß Ketzerinnen . . . oder um deutlicher zu reden: ich weiß eine Ketzerin, die wird gradeswegs in den Himmel kommen, während Tausende von Rechtgläubigen tausend Jahr am Paradiesespförtlein um Einlaß betteln dürfen."

"Davor mögen uns die lieben Heiligen bewahren!" rief die Mutter sehr entrüstet.

"Ja, Mutter! das ist mein unwiderruflicher Glaube," bekräftigte er.

"Also ist es schon so weit! jammerte sie; zum Ketzer hat sie Dich also schon gemacht, zum Irr- und Unglauben Dich verführt!"

"Sprichst Du denn wirklich von . . . Gräfin Dobenegg?" fragte er langsam.

"Bon wem fonft!" flagte fie.

"Nun, liebe Mutter, bann beruhige Dich! Ein Irr = oder Ungläubiger mag ich ehedem gewesen sein und Dir in diesem Punkt Besorgnisse gemacht haben. Doch jezt laß sie fahren, ich bitte Dich! denn jezt glaub' ich an sie, wie an meine Schutzpatronin und heilige Fürbitterin."

Und ehe die entsetzte Mutter Worte fand, hatte Emmerich ihre Hand geküßt und das Zimmer verlassen. Sie schlich niedergebeugt zu ihrem Gatten und jammerte wie das werden solle mit Emmerich! nicht nur daß Renata ihn von jedem Gedanken an eine Heirath zurückhalte: so suche sie auch noch ihn zum Lutherthume herüber zu ziehen. Worauf der alte Herr ganz gefaßt erwiderte:

"Was das Erste betrift, so muß man ber Sache ihren Verlauf laffen. Gegen eine Passion richten Ermahnungen nichts aus, sind wie Waffertropfen auf einem heißen Gisen, im Nu spurlos verschwunden, nur burch ein fatales zischen= bes Geräusch bemerkbar. Born ift nun gar bom Übel, reizt in foldem Fall immer zum Widerstand. Lag ben Emmerich! sekkir' ihn nicht. Und was Deine Angst vor bem Lutherthume betrifft, so machst Du mich lachen! Für Thorheiten und Tollheiten ift bei einem jungen Mann nie einzustehen; die passiren Jedem, und er ist brum nicht schlimmer, wenn auch bie Mamas ein wenig die Röpfe schütteln. Nur aber Dummheiten zu machen, die bas ganze Leben ruiniren - ba leg' ich meine Sand für den Emme= rich ins Feuer! die begeht er nicht. Ein Abtrünniger vom Glauben der Väter wird er nicht, und barauf legt's die Frau auch nicht an. Ich mögt' eher glauben, daß sie über= ginge in ben Schoof ber alleinfeligmachenben Kirche."

Mit wahrem Entzücken und mit urplötzlicher Beruhigung wurde diese flüchtige Außerung, die der Vater im tiesen Vertrauen auf Emmerichs Gesinnung machte, von der Mutzter aufgenommen. Vielleicht konnte diese Liebe Renatas Seelenheil bewirken! Sie beschloß fortan Emmerich nicht mehr mit ihren versteckt seinsollenden Redensarten zu necken, sondern ihn höchstens dann und wann ausmerksam zu maschen auf das heilige Werk zu dem er berufen sei.

Inzwischen hatte er keine Ahnungen von den frommen Hofnungen seiner Mutter, und hätte er: so würde er mit= Secil II. leidig gelächelt haben. Bekehren zum Glauben und zur Liebe? ja, das ist die Mission der Liebe. Bekehren zu irgend einer Confession — das ist die Sache der Geistlichen, denen ihre verschiedenen Kirchen am Herzen liegen. Dies war seine Überzeugung. Da es ihm zur lieben und unerläßlichen Ge-wohnheit geworden war, alle Zustände und Angelegenheiten des innern wie des äußern Lebens mit Renata zu besprechen, so kam denn auch die Verschiedenheit der Confessionen an die Reihe.

"Ich glaube an keinen ehrlichen Übertritt," sagte Renata. "Sie sprechen apobiktisch!" rief Emmerich.

"Ich glaube nun einmal nicht daran! wiederholte sie. Wer geduldig ist und fest zum Himmel aufschaut, dem wird die Gnade Gottes begegnen, und das ist das alleinzige was wir von der Religion zu ersehnen und zu erlangen haben, und was wir in jeder Confession sinden können. Doch der, bessen Blick zwischen Himmel und Erde herumschwankt, der mit einem Aug' zu ihm auf= und mit dem andern zu ihr herabblinzelt: der wird auch von einer Confession in die andre schwanken können, und in keiner Befriedigung sinden; denn die liegt nicht in der Form, sondern im Wesen, und das Wesen liegt in Gott."

"Ihre Reden klingen wie die der alten Mhstiker, so dunkel und doch so klar, sagte Emmerich nachdenklich; und als sie ihn neckend und lächelnd ansah: Ja ja! dunkel und klar, wie die sternendurchwebte Nacht... oder wie... Ihr Auge."

Das ist die Eigenthümlichkeit der Liebe: von dem Flug durch die Welten, von der Forschung durch die Zeiten, von der Beschäftigung mit den fremdartigsten Dingen, kehrt sie sich urplötzlich und ganz bon felbst zur Betrachtung bes geliebten Gegenstandes bin.

"Dunkel, apodiktisch, klar! — wie wollen Sie Zusam= menhang in diese verschiedenen Behauptungen bringen!" rief Renata.

"Ich? fragte Emmerich: nein, Gräfin, ich würde das gewiß nicht können, aber Sie verstehen es, denn Sie thun Mirakel."

"D mein lieber Graf! sagte Renata, ich bin eine Frau: folglich lasse ich mir mit großem Wolbehagen eine ansehn= liche Menge ver allerschönsten Complimente gefallen; nur aber jezt werden Sie zu hpperbolisch."

"Ist denn das kein Mirakel bei einem so einfachen Menschen wie ich bin?" fragte Emmerich.

So verkehrten sie mit einander. Es war ber feinste, ber graziöseste Umgang, ber je zwischen einem Mann und einer Frau statt gefunden haben mag. Mit der Kraft, die nur aus einer phonixseltnen Liebe entspringt, zerbruckte Emme= rich jeden Wunsch, jede Sehnsucht, jedes Berlangen, Die ihm wie Meeresflut burch die Seele gingen. that er es Renaten gegenüber, weil ihm immer ein guter Geift zuflüfterte: Jezt nicht! o warte noch! du verlierst fie! — Aber von Tag zu Tag fühlte er deutlicher, daß diese immer zurückgebrängten Fluten benn boch einmal in brau= fenden Wellen ben Damm überfturzen wurden. Da faßte er fein Berg mit beiben Banben zusammen, und fagte eines Tages zu Renata, er muffe in Geschäften nach Wien und werde, wenn es ihr recht sei, nebenbei eine Wohnung für sie besorgen. Sie nahm es bankbar an, und er berließ Ischl auf acht Tage. Aber aus biesen acht Tagen wurden allmälig vierzehn, ohne daß er wiederkam, und ohne daß er schrieb. Renata verging fast in tödtlicher Angst, die um so nagender war, je weniger sie sich aussprechen durfte; denn Emmerichs Vater sagte einmal mit der größten See-lenruhe:

"Mein Sohn schreibt fast nie; in drei Monaten bekommt man höchstens einen Brief von ihm. Das ist so seine Gewohnheit."

Und die Mutter blieb auch vollkommen gelassen, weil sie dachte: wo Emmerich auch sein möge, nirgends drohe ihm größere Gefahr als bei Renaten. Weil diese gar nicht wußte was sie denken sollte, so versiel sie auf Unsinn, z. B. Emmerich könnte eine Frau entführt haben, oder ins Kloster gegangen sein, oder sonst etwas Extraordinäres, wofür es noch gar kein Beispiel auf der Welt gebe, unternommen haben. In solchem Fall wo die Gedanken nicht ausreichen, nimmt man die Phantasse zu Hülfe, deren Eigenthümlichkeit es ist das Abentheuerlichste auszubrüten, weil die Wirklichsteit ihr Reich nicht ist.

Am Tage vor der Abreise seiner Eltern war Emmerich plötzlich wieder da um sie zu begleiten, und erzählte eine lange und bewegliche Geschichte von einem Freunde, den er leidend in Wien getroffen, und bis Pesth gebracht habe. Dieser Freund war aber Niemand als er selbst — was er jedoch verschwieg. Renata sagte als sie ihn überrascht vor sich sah:

"Hören Sie! wenn Sie künftig für todt oder begraben oder verschwunden gelten wollen, so sagen Sie es vorher, oder schreiben Sie es. Diese Ungewißheit ist eine Marter."

"Für wen benn?" fragte Emmerich zagend.

"D für mich! sprach sie entschlossen; ich kann nicht Co= mödie mit Ihnen und mit mir spielen. Ja, für mich!"

"Renata, seufzte Emmerich, mit zwei Worten machen Sie mein Opfer von zwei ewigschweren Wochen nuglos."

"Also darum?" sagte sie erblassend und warf mit trost= loser Bewegung die Hände vor's Gesicht.

"Warum betrübt Sie das so sehr?" fragte er und zog fanft ihre Hände herab um ihr in's Auge zu sehen.

"Weil ich unglücklich bin, sobald Ihnen das Leben mit mir eine Last ist," antwortete sie ohne sich zu besinnen, und sah ihn fest an.

"Eine Last ist es nicht, Renata; aber wol ein Schmerz, und ein Schmerz... den Sie theilen, den Sie verstehen werden — vielleicht jezt noch nicht, aber balb."

"D so lassen Sie mich jezt noch glücklich sein, recht herzensglücklich, weil Sie wieder da sind!" rief sie.

"Gern, mein Engel! o wie gern! mögten Sie ewig glücklich sein!" sagte Emmerich bewegt, und legte ihre Hände so lange auf seine Lippen, bis sie erröthend und hastig sie fortzog. —

"Daß ich nur immer wissen möge wo er ist und wie es ihm geht, wenn ich ihn nicht immer sehen kann: so will ich zufrieden sein und nichts weiter begehren, mein Gott!" betete Renata in nächtlicher Einsamkeit. Aber nicht nach den Wünschen, sondern nach den Kräften der Menschen, richtet Gott seine Schickungen ein.

Noch waren sie lieblich für Renata. Sie kam nach Wien; sie fand eine bequeme Wohnung in der Leopoldstadt vor, dem Prater nah — wie sie es Egons wegen gewünscht, und wie Emmerich es ihr sorglich eingerichtet hatte. Em=

merichs Mutter führte sie in der Gefellschaft ein; die Be= kannten aus Ischl suchten sie auf. Sie hätte ganz und glanzend in ber Welt leben konnen, allein fie that es nur grade genug um nicht durch einsiedlerische Reigungen auf= Weder mied noch suchte sie Gesellschaft. trieb sie eifrig. Neben Egon sigend las . ober arbeitete sie nach gewohnter Weise, fuhr mit ihm ein Paar Stunden täglich spazieren und ging in Soireen, wenn er zu Bett; ins Schauspiel felten, auf Bälle nie. Sie blieb bei ihren ruhigen Gewohnheiten, die ihr den Ropf klar, und das Berg unzerstreut ließen. Zuweilen sehnte sie sich heftig nach Ebernbach und ihrer größeren Thätigkeit. Sie fuchte frei= lich bort ihre Abwesenheit burch Briefe zu ersetzen, fühlte aber wol beren Unzulänglichkeit, und kam sich in jeber Weise ängstlich beschränkt vor - von der kleineren städti= schen Wohnung an, bis zu bem burftigen Studchen Sim= mel hinauf, der über den Dächern zu erspähen war; von bem Mangel an schaffender und lebendiger Thätigkeit, wie burch die täglichen Praterfahrten. Wenn Emmerich in Wien war, so machte seine Anwesenheit ihr mit bem himmlischen Vorrecht der Liebe die Tage leicht und rosenfarben. er begleitete die Eltern nach Pesth, er besuchte sie, es ver= gingen bann Wochen in benen sie ihn nicht fah; bann wurde ihr die Enge ihrer Eriftenz, an ber Seite eines Menschen mit dem geistigen Horizont eines Rindes, fürchterlich schwer; gleichsam erstickenb, und sie empfing bann ben rucktehrenben Emmerich wie einen Erlöser. Die Arzte gaben ihr redlich genug nicht bie minbeste Hofnung zu irgend einer Besserung in Egons Zustand, nachdem sie ihn ein Paar Monate beob= achtet hatten; riethen ihr jedoch, jezt, im Winter, ruhig

mit ihm in Wien bleiben, im Frühling nach Ebernbach zurückzugehen, und ihn fünftig bort unter ärzlicher Aufsicht leben und gewähren zu laffen, ohne ferner Brunnen=Bader= ober sonstige Ruren mit ihm zu versuchen. Dann könne er ein hohes und friedliches Allter erreichen, wohingegen jebe Rur ihm mehr oder minder schädlich sei, indem sie seine schwache Natur erft überreize und dann erschöpfe. Obgleich Renata wol nie auf einen burchgreifenden Erfolg gerechnet, fo hatte sie boch aus Weinholds Unsichten einige Sofnung und mithin auch einigen Muth geschöpft; benn so lange man etwas thun und versuchen kann, ift man in einer gewissen Spannung, die sich burch wolthätige Regsamfeit äußert. Fehlt die, so kommt es leicht babin, daß die beften Rräfte brach liegen kleiben. Diese Entscheidung klang ihr wie ein Urtheil, das fie für immer zu einer Danaibenarbeit verdammte, verbunden mit der Tantalusqual Emmerich nicht wieder zu sehen und es ewig zu wünschen.

Ist das nicht zu viel für eine und dieselbe Kreatur, mein Herr und Gott? fragte sie im stummen, ächzenden Gebet. Und der Geist, zu dem sie emporstrebte mit ihren Schmerzen, antwortete ihr vernchmlich: Nicht zu viel für dich, meine Tochter! — Aber sie verhüllte ihr Antlitz und jammerte: Zu viel! o Gott, zu viel! — —

"Jesus Maria! wie sehm Sie aus!" rief Emmerich, als er später zu ihr kam. Der volle Sturm einer starken und vehementen Natur war zum ersten Mal in seiner ganzen Gewalt vernichtend, wie es für eine solche nicht anders sein kann, in ihr ausgebrochen. "Bie von den Todten erstansen ben sehen Sie aus."

"Ich bachte eber wie eine Begrabene, fagte fie, benn

mir ist zu Muth als thue sich die Gruft auf, mir . . . . bei lebendigem Leibe; — als stände ich an Dante's Höllenspforte, über der ich lese: Lascia ogni speranza. Denn so stehen jezt unwiderrustich die Sachen." Und sie theilte ihm das Resultat der letzten ärztlichen Consultation nit.

Emmerich hörte ihr theilnehmend, aber gelassen zu.

"Es konnte nicht anders kommen, entgegnete er darauf. Eine so unvollständige Organisation ergänzt die menschliche Hülfe nicht. Ich hab's dem Weinhold schon vor anderthalb Jahren, bei Ihrem ersten Aufenthalt in Ischl gesagt. Sie haben nun das Ihre gethan."

"D, könnt' ich mehr thun!" rief sie in Thränen.

"Für Egon nichts! es ist Alles! Alles! und aber Alles! umsonst. Das halten Sie fest."

"Wollen Sie mir diese Gewißheit wie mit langsamen Hammerschlägen in die Seele prägen?"

"Ja, Renata, davon muffen Sie Sich zuerst überzeugen, um hernach Sich entschließen zu können."

"Wozu?" fragte sie befrembet und sah ihn starr an. Er antwortete nicht darauf, sendern fragte seinerseits:

"Renata, wissen Sie noch daß ich damals in Ischl, bei unserm ersten Abschied, überwältigt von Schmerz und Freude, zu Ihnen sprach: ich liebe Dich?"

"Ja," entgegnete fie mit tiefem Ernft.

"Was ich Einmal gesagt, aus tiefster Überzeugung ge= schöpft und bekräftigt habe: das, und wenn ich's auch nim= mer wiederhole, ist so gut als hätte ich es tausendmal ge= sagt. Glauben Sie das von mir?"

,,3a."

"Damals erwiderten Sie mir im Schreck, im Zorn,

im Widerwillen, was weiß ich! — "ich will Niemand lieben, auch Sie nicht." Damals hatten Sie ganz Recht! was ich Ihnen auch sagen mogte, bennoch wähnte ich in Ihnen auf einem Punkt die Schwäche bes Weibes zu sinden. Seitdem hab' ich Sie in jeder Stunde meines Lebens so sest und nah vor Augen und in der Seele gehalten, beobachtet, zergliedert, daß Sie Sich in Atome hätten auslösen müssen, wenn nicht in Ihnen, wie in der Sonne, ein Kern wäre, der sester, reiner, mächtiger als meine Zersetzungskünste, Ihr Wesen zu einem Prachtgebilde in Gottes Schöpfung macht. Da hab' ich gelernt Sie übermenschlich zu lieben! . . . verzeihen Sie das stolze Wort! ich meine nur: anders als man Frauen zu lieben pflegt. Glauben Sie das?"

,, 3a."

"Und ist Ihr Wort von damals jezt noch wahr?"

"Nein. Ich liebe Sie. Niemand wollt' ich lieben und Niemand werd' ich lieben! . . . aber bei Ihnen reichte der Wille nicht aus . . . oder ich wendete ihn nicht an. Genug, ich liebe Sie, und wenn ich das sage, so geschieht das nur um Ihrer Frage zu genügen, nicht um Ihnen etwas Überraschendes zu gestehen."

"Geben Sie mir Ihre Hand, Renata!" — und als sie es that, fuhr er fort: "Willst Du mein sein, ganz und aufrichtig?"

"Ich lüge nie, Emmerich, nicht burch Wort noch That."

"D mein Engel! rief er und schloß sie in seine Arme, jezt ist der rechte Augenblick gekommen, wo die Erkenntniß Deiner Bestimmung Dir entgegentritt. Die ist nicht an der Seite des greisenhaften Kindes, das Dein Leben verzehrt

ohne es zu genießen, sondern an der meinen, des liebenden und geliebten Mannes. Wie ein Engel mit zusammengefal= teten Flügeln, bift Du mühselig und belaben bisjezt burch bie Pein und Beschwerde bes Erbenlebens gepilgert, und haft nichts üben können von all' Deinen himmlischen Gaben, als Gebuld und Refignation. Jezt entfalte bie Schwingen, fliege höher auf, meine Renata, über die Angste des Lebens hin= auf in die Regionen des Glücks! . . . nicht des Glücks, wie die Welt es versteht, geschminkt rosenfarben, oberfläch= lich vergoldet, ohne Schmerz und ohne Herz. Nein, Renata, bas biete ich Dir nicht an! fonbern ein Glück, wie es zwischen zwei ernsten Menschen statt findet, ganz inner= lich, die höchsten und feinsten Fähigkeiten entfaltend, und reich an Freude, an Leib — wie Gott will! aber reich, Renata, nicht dürftig, barbend, arm, bettelarm, wie wir jest leben! o nein! überreich." - Er hatte seine Sande über ihrem Saupt gefaltet, und brudte es fanft an feine Bruft. "Antworte mir boch!" bat er.

"Sprich weiter, Emmerich, entgegnete sie, ich habe nie die Stimme eines seligen, liebesfreudigen Menschen gehört, und sie klingt doch ganz göttlich schön.... Deine Stimme!"

"D Kind, Du weißt nichts von der Liebe, wenn Du ihr noch Worte geben willst! stüsterte er. Das Schweigen ist beredter, sieh mich nur an."

Langsam hob sie den Kopf von seinem Busen auf.

"Renata! rief er entsetzt, warum siehst Du so fürchter= lich traurig auß? Du erschreckst mich. . . . Du vernichtest mich. Sprich! Du liebst mich? ja? nun, mehr begehr' ich nicht!"

"Du begehrft nicht, daß ich Egon Deinetwegen verlaffe?

fragte sie tonlos; nicht, daß ich handle wie die arme Diane? nicht, daß ich meineidig werde vor Gott? nicht, daß ich feig von dem Platz entfliehe, den er mir angewiesen hat, weil ich, grade ich, ihn ausfüllen kann? Das Alles begehrst Du nicht, Emmerich?"

"Ja! rief er im Ausbruch der Verzweislung, das Alles begehr' ich! genau das! Nur aber bist Du nicht treulos, nicht armselig, nicht seig, wenn Du das thust; denn ein Band wie zwischen Dir und Egon ist keins; hat nicht die Basis der Gegenseitigkeit, welche allein zwischen Menschen gültiges Gesetz aufrecht halten kann; macht Dich zu seiner Wärterin, seinem Geschäftsführer, seinem Secretär, seinem Gespielen, nur nicht zu dem, was Du Deiner irdischen und himmlischen Bestimmung gemäß sein sollst und sein kannst: nicht zu seinem Weibe. Du frevelst gegen Dich und gegen mich, wenn Du nicht zu dieser Erkenntniß gelangst, denn ich din ohne Dich tausendmal elender, als Egon es je wers den kann."

"Ich will mich darauf besinnen, Emmerich, sagte sie sanft; ich mögte gern das Rechte thun."

"Das weiß ich, o meine Heilige! sprach er aufgelös't in Wehmuth; Du kannst sogar nicht anders als es thun. Deine Natur gleicht jenem reinen Kristall, der augenblicklich zerspringt, wenn ein Tropfen Gift in seinen Kelch fällt. Unrecht ist Gift für Dich. Aber Glück und Unrecht ist nicht gleichbedeutend. Im Gegentheil! es geht und geht nun einmal nicht Hand in Hand. Dein Vall ist ein ganz execeptioneller: — da giebt es kein Unrecht mehr, wo man außerhalb der Gesetze steht."

"Sophist!" sagte sie melancholisch lächelnd.

"Wiberlege mich," bat er.

"Nun denn: Versucher! sprach sie mit unerhörter Schwer= muth. Ich sinde ja keine Gedanken, keine Worte um Dich zu widerlegen; aber, mein Emmerich, ich bin traurig . . . . o traurig bis in den Tod."

Sie ging langsam burchs Zimmer, auf und ab. Da stel ihr Blick auf ein Buch, sie ergriff und küßte es.

"Emmerich! rief sie lebhaft, ich will Dir etwas vorlesen." Sie schlug das Buch auf.

Er setzte sich ihr gegenüber und sie las: "Und der Teu=
"seigete ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit, und
"zeigete ihm alle Neiche der Welt und ihre Herrlichkeit, und
"sprach zu ihm: Dies Alles will ich Dir geben, so Du nie=
"derfällest und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm:
"Hebe Dich weg von mir, Satan! denn es stehet geschrie=
"ben: Du sollst anbeten Gott Deinen Herrn, und ihm allein
"dienen. Da verließ ihn der Teusel; und siehe, da traten
"die Engel zu ihm, und dieneten ihm."

Renata schloß die Bibel. Emmerich aber sank zu ihren Füßen nieder, und rief:

"Dich hält der Himmel fest, Renata, und er thut Recht daran. Wär' ich der Himmel . . . . ich gäbe Dich auch nimmer heraus."

Sie legte die Hand auf sein Haupt und wiederholte:

"Siehe, da traten die Engel zu ihm und dieneten ihm." Und in Emmerichs Seele flammte etwas auf, wie glühende Sehnsucht nach Gebet.

Da schmetterten plötzlich ein Paar scharfe Schellenzüge alle Qualen der Welt in diese Verklärung des Himmels hinein. "D mein Gott! Egon ist frank!" rief Renata bestürzt und flog aus dem Zimmer. Er war es wirklich geworden, und nicht mehr noch weniger als gewöhnlich; aber daß es in diesem Augenblick grade geschah, daß sie aus dem Para- diese, welches Emmerichs Liebe ihr erschloß, hinunter mußte in ihr grauses, sinstres Gefängniß, an's schauerliche Kran- kendett eines Wesens, dessen stumpfer Geist ahnungsloß für ihre Martern blieb, während sie sich seinetwegen in Qualen, die er nicht verstand, verzehrte: das erschien ihr wie eine grausame Ungerechtigkeit. Doch, wie immer, wich sie nicht von seinem Lager, und um so weniger, da Weinhold ihr sehlte; konnte sie auch weiter nichts thun, so wollte sie doch die Diener nicht aus den Augen lassen, und sie durchwachte die Nacht neben Egon.

Das war eine Nacht! hatte sie gebauert die Länge einer Nacht, oder einer Minute, oder eines Jahrhunderts — Resnata wußte es nicht, als die trübe Wintersonne am späten Worgen in's Fenster schien . . . so ganz hatte sie die Zeit und das Zeitliche vergessen, und nur Emmerich, und in seiner Liebe die Ewigkeit gesehen. Sie war müde an Leib und Seele, zerknickt von Kämpsen und Erschütterungen. Sie stand auf um in ihr Zimmer, und wo möglich schlasen zu gehen. Als sie nun langsam und leise der Thür zuging, suhr Egon aus seiner Lethargie auf, und rief bewildert und anastvoll:

"Renata! bitte, bitte, Renata! geh' nicht fort."

Sein Ton war der eines Kindes, das darauf gerechnet hat die Mutter werde an seinem Bettchen sitzen bleiben bis es eingeschlafen ist, weil es sich in der einsamen Dunkelheit fürchtet, und das sich ängstigt die Mutter zu verlieren. "Nein, lieber Egon, ich gehe nicht fort, sagte sie um= kehrend, ich wollte mich nur . . . bequemer kleiden. Es hat aber Zeit."

"Nein, nein! es hat nicht Zeit! sagte er eifrig; geh' benn . . . aber komm' wieder . . . . ganz gewiß wieder."

"Ganz gewiß wieber, lieber Egon," sprach sie sauft.

"Gieb mir die Hand darauf, und sage: bei Gott!" bat er mit der vollen Zudringlichkeit eines Kindes.

"Bei Gott! lieber Egon!" entgegnete sie, und legte ihre schöne edle Hand in seine hagere, kalte, kindisch unaus= gebildete.

"So! sprach er beruhigt; Du hast bei Gott! gesagt, nun mußt Du wiederkommen."

D wol! wol! nun muß ich wiederkommen, nun kann ich nicht fort! flüsterte Renata vor sich bin, als sie in ihr Gemach ging. Was im Namen Gottes begonnen ift, muß auch in seinem Namen durch = und zu Ende geführt wer= ben. - In ihr Rabinet tretenb, fand sie auf ihrem Schreib= tisch einen großen Strauß von Kamelien. Gie liebte leiden= schaftlich biese schone Blume, die vom Schmetterling die Bartheit, vom Ebelftein bie Festigkeit, und von beiden ben Schmelz hat. Emmerich hatte nicht die Gewohnheit der fleinen Aufmerksamkeiten. Er war bermaßen mit tiefster Seele immer in den Tiefen der Seele, daß er für die Ober= fläche keinen Blick hatte; — jedoch nicht aus Mangel, son= bern aus Übermaß an Theilnahme. Daher rührte es Renata doppelt, daß er grabe jezt, auf dem Söhepunkt der Leibenschaft, an einen Blumenstrauß hatte benten mogen. Sie betrachtete einzeln jebe Kamelie mit zärtlichem Blick, berührte sie schmeichelnd und kosend mit Lippen und Wan=

gen, und vertändelte in ihrem Anschauen eine lange Weile voll heimlichem Geplauber und stillem Dank für Emmerich. Doch als sie die Augen von ihren Kleinodien aufschlug, sielen sie auf die Uhr, und sie rief entsetzt und laut:

"Aber ich muß ja wiederkommen! .... Nun, so will ich benn auch!"

Sie schellte der Kammerfrau, kleidete sich um, nahm entschlossen den Strauß, kehrte damit zu Egon zurück, wol wissend welche Freude er an jeder Blume hatte, und gab ihn an Egon mit einem Gefühl, als lege sie ihr gebroche= nes Herz vor ihm hin. Und bewußtlos wie das Opfer ih= res Herzens nahm er auch das der Blumen an.

"Die sind schön! tausend Dank, Renata! die werden prächtig in meinem Herbarium aussehen . . . . ganz leben= dig! . . . Ich werde ein besondres für die Kamelien machen lassen . . . . grüner Safsian=Einband . . . meinst Du nicht?"

Und er versiel in den schweren Schlaf, der seinen Ansfällen zu folgen pflegte, hielt jedoch den Strauß sest in der Rechten. Renata sah ihn kummervoll an und dachte bei sich selbst: Ja, so ist es! genau wie dies Bild! . . . die schönsten Blüten seines und meines Lebens zerdrückt Egon im Schlaf. — —

"Wie geht es, Renata?" fragte Emmerich, als er später zu ihr kam.

"Schlecht!" fagte sie beinah finster.

Sie sahen sich an mit stummer Trostlosigkeit, und gewahrten Beibe andre Spuren als die einer durchwachten Nacht im Antlit des Andern. Der Gram arbeitet mit schärferer Feile als die Schlassosigkeit.

"Wollen wir einmal verständig mit einander reden, hub

Emmerich an; so wie ehebem . . . wie sonst; vielleicht wie wir vorgestern noch geredet haben. Aber zwischen vorgestern und heute liegt ich weiß nicht was für eine ungeheuere Klust, was für ein ungeheures Ereigniß . . . ein Himmelsslug, eine Höllenfahrt, eine Vision des Paradieses, eine Walpurgisnacht! und im Grunde ist's doch weiter nichts als gestern. Das ist doch seltsam bis zur Unbegreislichkeit!"

"Und das ist gar nicht verständig geredet!" unterbrach ihn Renata.

"Das ist wahr! rief er. Aber sehen Sie: im Kopf geht es mir wie ein schwerer Pendel, auf und ab, und ab und auf. Ja? Nein! — Nein? Ja! — und das mit solcher Vehemenz, daß mir zu Zeiten ein dicker schwarzer Schleier über die Augen sinkt, das Hirn zu wirbeln scheint, und ich taumelnd auf den Füßen stehe. Damit ist es schwer verständig zu reden."

"D, ich bin elend!" brach Renata aus.

"Nicht so elend wie ich!"

"Mehr! denn ich zeige Ihnen mein Leid nicht, und Sie zeigen mir das Ihre bis in seinen Urtiesen."

"Es soll Sie nicht elend machen, sondern nur Ihr Mitleid wecken. Das Mitleid jedes andern Menschen würde ich mit staunender Verachtung zu Boden fallen lassen; doch Ihr Mitleid thut mir wol, wie das eines höhern Geistes. Es deckt mein Herz mit Taubenflügeln zu, so lind, so warm, so weich. Man kommt weit mit Ihrem Mitleid, Renata, das sehe ich bei Egon, und ich meine, Sie müssen es dem lieben Gott selbst abgelauscht haben, in dessen Barmherzig= keit der schwache Mensch sich so gern versenkt, weil er Alles von ihr zu hossen hat. Wenn Sie recht klar erkennen wie elend ich bin, so wird Ihre Liebe mich begnadigen. Nur sei es bald . . . . ich bin sterbensmüde."

"Martern Sie mich doch nicht! sagte Renata beinah hart. Und sprechen Sie nicht so gotteslästerlich! Das Leben ist viel werth; die Liebe tausendmal mehr; am meisten denn aber doch, daß wir rechtschaffene Menschen bleiben, aber rechtschaffen, bis in's Mark der Seele hinein. Verstehen Sie daß?"

"Ja, mein Engel!" sprach er sanft, und allmälig legte sich eine himmlische Beruhigung auf sein edles, zergrämtes Antlitz. "Dich verstehe ich."

"D Emmerich! fuhr sie fort, und die Härte zerschmolz und machte der tiefsten Begeisterung Platz, daß ich Dich liebe hab' ich Dir gesagt; wie ich Dich liebe werd' ich Dir nie sagen können, weil dafür noch keine Worte erfunden sind. Doch sei es so tief, so heiß, so gewaltig, wie es von Millionen nicht empfunden wird: dennoch werd' ich nie bez greisen, daß wir um der Liebe willen miserabel sein müssen! "Handeln Andre so, so ist es Irrthum, Schwäche, Unglück, ich bin nicht ihr Richter, ich kann ihnen nicht in den Herzen lesen: folglich gehen sie mich nichts an. Aber da ich nun einmal einen andern Begriff von der Liebe habe, so kann ich nicht handeln wie Iene! laß uns doch versuchen um der Liebe willen gut zu werden, besser als wir sind ... und nicht schlechter — nicht so schwach, so muth= und trost= los, so seig, so heftig. Willst Du, Emmerich?"

Er rief: "Gieb mir Deine Liebe, aber ganz, aber ohne Rückhalt, so werden all' die Fehler von selbst verschwinden, die du mir vorwirfst; so werd' ich stark, zuversichtlich, mu= thig und gelassen sein."

"Du bist bequem! sagte sie mit traurigem Spott. Du weißt doch, daß ich diese Macht nicht habe."

"Du hättest sie, wenn Du mich liebteft."

"Ich habe Dir gesagt, daß ich die Liebe nicht als einen Freibrief verstehe um Schlechtigkeiten zu begehen. Wer bei den gemeinsten Angelegenheiten des Lebens sein Wort nicht hält, wer von der Fahne desertirt, zu der er geschworen, ist entehrt, gilt für niederträchtig; und ich sollte ehrlos mein Wort brechen, weil ich Dich liebe? . . . Das ist Unsinn, Emmerich!"

"Es ist Unsinn, rief er wieder sehr heftig, sein Wort Iemandem zu verpfänden, der nicht im Stand ist, dessen Wichtigkeit zu ermessen. Was hast Du ihm denn gelobt, Deinem Gemal? Gehorsam? . . . und blindlings folgt er wie ein Kind Deiner Einsicht und Entscheidung! Treue?..."—

"Nicht ihm, dem Unmündigen, unterbrach Renata, hab' ich das gelobt; denn er versteht es nicht! aber Gott, und der versteht es. Gehorsam, Treue, Geduld, Beharrlichkeit bis in den Tod, hab' ich versprochen und muß ich demnach halten, wie man eine Festung nicht blos in Friedenszeit, sondern auch in der schwersten Belagerung halten muß. Von Liebe war die Rede nicht! die ist mein Eigenthum gestlieben und Dein geworden."

"In Deiner tiefen Abgeschiedenheit, Renata, unkundig der Menschen, fremd der Welt, nur Deiner Pflicht lebend, ganz Deinem Wirkungskreis Jugend, Kraft und Schönheit opfernd, hast Du Dich in der Einsamkeit exaltirt, um aus dem Vanatismus Stärke zu schöpfen. Aber der hält nicht Stand, verschwindet mehr von Jahr zu Jahr, zeigt Dir immer deutlicher die jammervolle Realität, in welcher Du alle Rosen Deines Daseins vor einem Todtengeripp welken und zerfallen läßt. Das Herz will Nahrung haben, will an einem andern Herzen klopfen bald und bald ruhen. Fehlt ihm diese Bedingung zur Lebensfrische, so erlahmt es all=mälig, verliert seinen starken Schwung, mit ihm die That=kraft. Es erstarrt und stirbt ab, lange vor der Zeit, und bei lebendigem Leibe. Das wird Dein Schicksal sein."

"Sei es so!" sprach sie finfter.

"D Du . . . . Unweib! rief er in Verzweiflung, wie konnte ich an Dein Marmorherz mein flammendes verlieren?"
"Das weiß ich nicht!" entgegnete sie kalt.

"Wie Du und ich!" unterbrach sie ihn.

"Gleichviel! ich warte."

Sie machte eine heftig verneinende Bewegung. Sprechen konnte sie nicht mehr vor Erschöpfung und Übermaß der Emotion.

"Ich bin auch starr," setzte er mit traurigem Lächeln hinzu.

"Liebe thut weh!" seufzte Renata halb bewußtlos und ihre Augen schlossen sich matt.

Emmerich drückte die geliebte Gestalt an sein Herz, aber als Renata aus ihrer Betäubung erwachte, war sie allein. Zwei Stunden später empsing sie ein kurzes Billet von ihm, worin er nur sagte: er ginge zu seinen Eltern nach Pesth,

"Du bift bequem' fagte weifit boch, baß ich biefe D! "Du hatteft fie, wenn I "Ich habe Tir gefagt, b Freibrief verftebe um Schled ben gemeinften Angelegenheit halt, wer von ber Sabne b ift entebrt gilt für niebertra... Mort brechen, weil ich Tich "Es ift Unfinn, rief er n Emmerich "" Jemanbem zu verpfanden, be-Wichtigkelt zu ermeffen. Ba Deinem Gemal? Geborfam? . wie ein Rind Deiner Ginficht unt "Micht ibm, dem Unminte. ich bas gelobt; benn er beeitel ber verfiebt ed. (Seborfam, Er tid in den Zod, hab' ich ier . halten wie man eine C. sondern auch in bir . Bon Blife was to elieben war Teer .30 I com 1 the appointment nang Inn n Ellaine , ton

er für die Ewigkeit sie an sich fesseln; und unüberwindlich sanken ihre Lippen an einander.

"Schweig'! fagte er, als sie eine leise Bewegung machte, um aller Heiligen willen, schweig Renata! erinnere mich nicht an die Zeit, an die Welt, an die Erde! laß mich im Himmel . . . . still bei Dir."

Thränen standen in seinen großen, seurigen, sammet= schwarzen Augen.

"Nun fo bleibe bei mir," fagte Renata bebenb.

Da trat einer von Egons Kammerdienern ein und melbete, daß der Herr Graf Lust habe des schönen Wetters wegen eine Stunde früher als gewöhnlich spazieren zu fah= ren, wenn es der Frau Gräfin nicht unbequem sei.

"Laffen Sie sogleich anspannen," entgegnete Renata.

"Die Erbe hat uns wieder!" seufzte Emmerich.

Mogte jedoch diese Zeit reich an Qualen sein, so war sie es auch an Entzückungen; ein wogendes Meer, hochauf brausend und schäumend, dann wieder lieblich träumerisch Wellen schlagend; aufgewühlt vom Scirocco der Leidenschaft, beruhigt vom linden Abendwind sanfter Sehnsucht; phanetastisch wilde Gestalten im Schooß verbergend und reizende Götetergebilde aus ihm hervorhebend. Eine göttliche Dasis: Palemenschatten, Silberquellen, ewig blauer Himmel; und rund umher die Wüste, drohend mit dem langen Wanderzug durch dieselbe, und mit Verschmachten im tiesen Sande, ohne Kühlung, ohne Labetrunk, ohne frische Luft. Aber sie glitten zusammen über dies Meer; aber sie ruhten zusamemen in dieser Dasis; wie hätte die Zeit nicht eine selige sein sollen?

Da war es, als Cecil Renata zum zweiten Mal fah.

"Ich nehme nicht Abschieb, Renata, sprach Emmerich zu ihr, als es nun endlich zur Trennung kam. Es ist eine durch den Mißbrauch mattgewordene Phrase, daß meine Seele bei Ihnen bleibt; und doch ist es nicht anders! sie bleibt bei Ihnen, unzerstreut. Sie, das weiß ich, werden Sich sehr zerstreuen, mit Ihren Schulen, Ihren Armen, Ihren Gartenanlagen"....

Sie sah ihn mit traurigem Vorwurf schweigend an.

"Mit Allem, mein' ich, was Ihre Verhältnisse Ihnen zur Pflicht machen, fuhr er sanft fort, benn Ihre barmher= zige und thätige Hand kann nicht ruhen, ist nun einmal so wundervoll begabt, daß sie immer an etwas Gutem oder etwas Schönem arbeiten muß."

"Das kann Jeder!" unterbrach sie ihn.

"Der die Vocation bazu hat, setzte er hinzu. Nicht blos zum Klosterleben gehört ein ingeborner, entschiedener Beruf, wenn es mit Kraft burchgeführt werden soll: son= bern auch zu einem Leben, bas ganz ben Rebenmenschen sich Dort wie hier ift es ein Opfer aller Gebanken, widmet. aller Bestrebungen und bes ganzen Willens, auf einem unirbischen Altar, ber entweber grabezu Gott — ober ben Menschen um Gottes Willen gewidmet ift. Das fann nicht Jeber, benn nicht Jebem "dienen bie Engel," so wie Ihnen. Dazu gehören ganz besonders reine, ftarke Bergen. Ich kann es nicht. Ich treibe meine Geschäfte und besorge meine Ob= liegenheiten pünktlich und treu; reise alljährlich im Gerbst ins Banat und im Frühling an bie ftehrische Grenze um mich zu überzeugen daß Alles wol geht und steht auf den Berrschaften; und lebe bann bei ben Eltern, wo und wie es ihnen Freude macht. Ich thue bas gern! ich könnte nicht

anders! Nur aber sagen, daß mein Herz seine ganze Bestriedigung darin sindet, und für ewig abgethan hat mit Wunsch, Hofnung, Sehnsucht und Verlangen — oder sagen, daß all' diese Regungen, wenn sie erwachen, schnell erstickt würden vom Bewußtsein der Pflichterfüllung — daß kann ich nicht! da würd' ich lügen. Mich beglückt nur die Liebe, die Eine ausschließliche Liebe, und darum kann ich nicht glücklich sein, wenn Sie sie nicht erwidern. — Nicht ebenso ausschließlich erwidern, setzte er rasch hinzu, als Renata ihn unterbrechen wollte. Aber Sie werden es dennoch einst . . . . und darauf warte ich! Sie werden müde werden Ihrer Schulen und Ihrer Blumen, und wenn Sie es sind, werden Sie mich rusen."

Renata war unfähig zu sprechen. Ihr war zu Muth als sollte sie eingesargt und begraben werden. Sie konnte nicht überlegen, noch nachdenken, noch reden, und in stumpfer Betäubung hörte sie ihm zu. Ihre Züge waren starr, ihre Lippen trocken, ihre Augen glanzlos, als sei ihr schon das Leben entwichen; und sie fühlte, wie es ihr immer mehr und mehr entwich.

"Ein Jahr ist lang, Renata, sagte Emmerich, hat weiß Gott wie viel Tage und Stunden, die alle durchlebt sein wollen! und in jeder Winute dieser unzähligen Stunden hat man Zeit und Veranlassung die Existenz zu segnen oder zu versluchen. Wenn dies Jahr um sein wird, werden Sie einen Brief von mir bekommen nur die zwei Worte enthalztend: "Liebst Du mich noch, und willst Du mein sein?" Schreibst Du mir Ja! so ist es Dir sehr leicht Deine Scheinehe zu lösen. Darauf warte ich."

"Warte nicht," flüfterte fie.

"Ich glaube warlich Du ließest Dich lieber sterben!" rief er mit. Bitterkeit.

Zwei Thränen schlichen langsam über Renatas bleiche kalte Wangen.

"Und doch liebst Du mich! rief er und umschlang sie leidenschaftlich. Meinst Du etwa es sei zu viel Dein ganzes Wesen einem Mann zu schenken, und giebst Du deshalb dem Einen Dein Mitleid, dem Andern Deine Liebe? O thu' es nicht! Die Sterblichen, welche eine Göttin liebte, wursen auch zu Göttern, befähigt zu unsterblichem, überirdischen Glück."

"Sag' mir nur das Eine, sprach Renata mühsam, was soll aus Egon werden ohne mich?"

"Nun! rief er, so will ich Dir Deinen Kampf nicht erschweren! Thue Du, ewiggeliebtes Geschöpf, was Gott Dich thun heißt: dann werden wir Alle wolberathen sein." — —

Matter, stummer, schweigsamer noch als Egon, lag Renata neben ihm im Wagen, und suhr gleichgültig durch
ben lieblichen Frühling der Heimat zu. Als sie das Thal
von Ebernbach gewahrte, schnürte eine heftige Beklemmung
ihre Brust zusammen; die Berge rings umber sahen aus
wie die Wälle einer Festung. Mein Kerker! seufzte sie dumpf.
— Wer die himmlische Freiheit im Herzen trägt, für den
giebt es keinen Kerker, Renata! flüsterte ein guter Geist ihr
tröstend zu. — Vielleicht waren es Emmerichs Gedanken!
wer kennt den mhsteriösen Zusammenhang der Geister? mit
dem allerinnerlichsten Schwung unfrer Gedanken, mit dem
Gebet, dringen wir zu Gott und hoffen von ihm gehört,
gar erhört zu werden. Wenn unsre Gedanken sich zu ihm, dem

höchsten Geist, erheben und sich ihm verständlich machen können, warum sollte uns nicht dasselbe bei unsers Gleichen, bei befreundeten und geliebten Geistern gelingen? — Das ist ein lieblicher und frommer Glaube, zu dem sich derjenige gern bekennen wird, der fern von seiner Liebe leben muß.

Das Net ihrer ftillen gleichförmigen Tage umfpann wieber Renata. Sie lebte wieder ausschließlich mit Menschen, die ihr untergeben oder ihr anvertraut waren. Sie fand daß sie gar viel weniger zu thun habe, als in früheren Jahren! es gab nicht immer etwas Reues anzuordnen und zu unternehmen, und das Alte ging nun schon im sichern Bleis der Gewohnheit seinen festen Schritt. In den ersten Jahren waren manche alte Diener gestorben oder in den Ruhestand versett, und ftatt ihrer neue genommen, jungere, die anfänglich eingeübt und beobachtet werden mußten, aber nun für das nächste Bierteljahrhundert ihrer Stelle ober ober ihrem Geschäft gewachsen waren. Der Park konnte nicht vergrößert werden — er fletterte ja bereits in die Berge hinein! Bu neuen Bauten gab es feine Beranlaffung, für neue Pflanzungen feinen Raum. Es mare ein recht gludlicher Moment für einen glücklichen Menschen gewesen, ber fich leichten und zufriedenen Bergens in feiner Schöpfung umgeschaut, sich ihres Gedeihens gefreut, und seine Thätigfeit einem andern Wirkungsfreis zugewendet hätte. so bequem macht es bas Schicksal seinen Auserwählten nicht.

Renata hatte jezt volle Muße ungestört zu empsinden wie bitter der Gram ist und wie weh das Leid thut. Schon damals, in jenem Winter, der zwischen den beiden Reisen nach Ischl lag, hatte sie gewähnt an der Grenze des Schmerzes zu stehen. D wie weit war diese Grenze seitdem verz

rudt! . . . Welche Zuverficht Emmerich beglücken zu ton= nen, batte fich feitvem in ibr feugefest! welch' Bertrauen gu feinem Charafter! welche Erwiterung feiner Leibenichaft! melde Cebnsucht nach seinem Bent! Alles mas tamals Reim - war jezt Blute geworten, flamment, berauschent, verzehrent, bas Leben bis zum Zenith bes Berlangens nach Glud und ber Erfenntnig refielben emportreibent. In ihren machen Traumen und in ihren entlosen Unterhaltungen mit Emmeriche Gemalbe, bas er für fie in Wien batte machen lassen, behielt immer ber Geranke bie Oberband, fie wolle ihm angehören, boch ein Blick in bie Wirklichkeit, auf Egon, ten sie verlaffen, ben fie ohne Schutz und Aufsicht feinen Dienern überlaffen mußte; - eine Erinnerung an ihr Gelübbe auf ber Leiche seiner Mutter — und babin waren ihre ekstatischen Traume! und sie fühlte, bag ber Bebanke an Egon ein Gespenft, ein Schrechbild fein, und fie in Emmeriche Armen, in bem Bauberfreis feiner Liebe ereilen und aufscheuchen wurde. Und mit einer solden am Bergen nagenben Natter fonnt' ich nimmermehr ibn beglücken! fprach sie zu sich selbst. Ja, ware Egon ein Mann wie sie alle find, könnte er für sich selbst forgen, benken, handeln, könnte er sich umschauen nach einem neuen Glud, mar' er nicht gar fo hülflos und meiner Sand anvertraut wie ein Rind bas man leiten muß: o Emmerich! Emmerich! so war ich fon langft bei Dir! fo murbe ich es kaum anders machen, als bie arme, hartgetabelte Diane, auf bie ich mahnte berabbliden zu burfen; murbe wol auch Recht und Pflicht ber= legen; — aber jezt ift es allzu gewiffenlos! —

Je näher ber Jahrestag ihrer Ahreise von Wien kam, besto heftigere Martern erlitt sie. Wird er mir schreiben?

denkt er noch an mich? liebt er mich noch? und werd' ich die übermenschliche Kraft haben Nein zu sagen? — Diese Fragen waren wie eine Tretmühle ihrer Gebanken.

Am Jahrestag erhielt sie pünktlich seinen Brief. Nichts empfand sie bei dessen Anblick als die allerunerhörteste Freude, nicht Zweisel, noch Trauer, noch Unruh, noch Gram. Die Gewisheit seiner Liebe verschlang die Gewiß= heit der Trübsal. Sie blickte in diesen Himmel hinüber wie die Seele aus dem Purgatorium in das dereinstige, verhei= ßene Paradies.

Der Brief war aus Pesth, er enthielt wirklich nur die Worte:

"Hat Gott Dein Herz mir zugelenkt, und willst Du die "Meine sein, Renata? — Ich liebe Dich nach alter Weise, "und wie es sich geziemt für den Ewig=Deinen."

Nun! sagte Renata, als sie sich an den Schreibtisch setzte, ich bin ein Ungeheuer und er wird mich hassen. Gott tröste ihn und stärke mich! — Sie schrieb:

"Du wirst's mir wol kaum glauben, aber ich liebe "Dich, Emmerich, und kann nicht Dein werden. Laß mich! "gieb mich auf! laß mich leben oder sterben . . . . einerlei."

Ein grauenhaftes Entsetzen überfiel sie, als hierauf eine Antwort von Emmerich erfolgte. Sie hatte kaum die Kraft den Brief zu öfnen, der wieder nur drei Zeilen enthielt:

"Du darfst nicht sterben; nicht daran denken zu ster= "ben! ich vergäb es nimmer, wenn göttliche Kraft auch nur "momentan feig wäre. Und besinne Dich noch ein Jahr, "Renata."

Wie diese fürchterlich kurzen Briefe, in benen die Quinteffenz der Schmerzen zu einem Tropfen zusammengepreßt war, mögen die schauerlich kurzen Antworten gewesen sein, welche diejenigen gaben, die auf der Folterbank befragt wurden.

Noch ein Jahr! sprach Renata zu sich selbst; o Emme= rich, diese Treue ist mehr als menschlich! — Aber je höher ihre Liebe für ihn sich bis zur Anbetung steigerte, um besto unglücklicher fühlte sie sich nothwendig in ihrer Lage. bleierne Druck welcher burch ben beständigen Umgang mit einem schwachsinnigen Menschen hervorgerufen, wie ein bumpfes geistiges Unbehagen auf seiner ganzen Umgebung laftet, und auf die nächste so unbezwinglich einwirkt, daß sie sich einer gewissen Lähmung der Intelligenz oder einer Zerrüttung ber Nerven selten entzieht: machte sich ihr von Jahr zu Jahr fühlbarer, wie ein chronisches Übel. In der ersten Jugend, voll der übersprudelnden Lebensfülle, die ihr eigen ift, und die sich fast bewußtlos, nur im Drang ihrer Kräfte, auf die Gegenstände wirft, sie umschlingt, sich für sie exaltirt, und nicht sowol mit Begeisterung, als in dem lieblichen Rausch handelt, welcher der Jugend so wol steht: da wiegt die Last nicht schwer, welche das Schicksal Jedem für feinen Lebensweg auf die Schultern legt. Das ift grabe so, wie wenn man am frühen Morgen auswandert um einen Berg zu erklimmen. Gott, welch Vergnügen, ein wahres Fest ist ja die Wanderung! und die Luft, wie frisch! die Füße, wie behende, das Ränzelchen, wie leicht! Ja, wenn's nur so bliebe. Aber es bleibt nie fo. Je länger man fteigt, und je höher die Sonne steigt, besto mühseliger wird ber Marsch, und hundertmal denkt man, zerbrochen und erschöpft: D, hätt' ich's doch nie unternommen! — Und bann muß man borwärts, benn hier ift feine Gerberge,

kein Schatten, kein Ruheplat. Doch sett man sich zuweilen nieder, auf einem harten Stein, im vollen Sonnenbrand, schwindelnd vor Ermüdung; und Gott weiß in welchem Zustand man endlich Abends oben anlangt, und nichts begehrt, als nur recht lange, recht tief zu schlafen. Am andern Morgen, das ist wahr, freut man sich denn doch es so weit gebracht zu haben. Nicht anders geht es in unserm innern Leben zu! aber ob diese Freude schon an dem irdischen Abschnitt unserer Existenz beginnt, oder ob sie in demselben nur ein graues Samenkörnchen bleibt, das in einem andern Abschnitt erst zur Blüte kommt: ist nur von jedem Einzelnen selbst zu entscheiden.

Renata war im heißen Mittag ihrer Wanderung. Ihr starkes Herz, ihr seiner Verstand, ihre mächtige Seele—all' ihre Fähigkeiten, die vor acht Jahren nur in der Anslage und chaotisch sich zeigten, hatten sich jezt abgeklärt wie gährender Wein; begehrten nun sämtlich eine Sphäre um sich auszuprägen, und bebten zurück vor den Wällen von Erz, die sie rings umgaben. Wäre sie gewesen eine dürstige Organisation, hätte sie Behagen gefunden am Wolleben, an schönen Kleidern, an häuslicher Herrschaft, an den Bequemlichkeiten und Genüssen des Reichthums, zu denen etwas Wolthätigkeit und etwas Beschäftigung mit irgend einem Talent wesentlich gehört: so wäre sie minder elend gewesen. Zezt fühlte sie sich nicht blos unglücklich, sondern sie machte sich auch aus diesem Gefühl einen bittern Vorwurf.

"D! rief sie oftmals in heißen Thränen, nicht so hab' ich der geliebten Todten versprochen ihrem Sohn zur Seite zu stehen — nicht mit dieser innerlichen Kälte und dieser mechanischen Gleichgültigkeit, die mich ihm gegenüber zu

einem vorsorglichen und ausmerksamen Automat machen, aber nicht zu einem Wesen, das ihm das Mutterherz ersett!
— Dann gab es jedoch auch wieder manche Stunden in denen sie zu sich selber sagte: Ich opfre ihm mein ganzes Leben, und das ist mehr als die Mutter gethan, die eine schöne Jugend voll Glück und Liebe genossen hat, und die in ihm eine arme, jedoch durch Erinnerung geheiligte Reliquie einer seligen Vergangenheit lieben konnte.

Frau von Werden kam nur noch selten und flüchtig nach Ebernbach, weil sie sich ungern von Abolsine trennte und sich doch nicht entschließen konnte sie mitzunehmen aus Furcht vor Egons Zustand. Sie war grade anwesend, als Renata am zweiten Jahrestag ihrer Abreise von Wien einen Brief von Emmerich empfing. Sie sah einen Krampf über Renata's Züge gleiten, Leichenblässe sie bedecken; sie hörte wie ihre Zähne siebernd aneinander schlugen; sie bemerkte das beängstigende Flattern der Hände, das sich immer einstellt, wenn das Herz in Convulsionen liegt.

"Einzigliebe Renata, was fehlt Dir?" rief sie mitleidig. "Warte!" sagte Renata mit trocknen Lippen, mit star= rem Auge, und ging in ihr Schreihzimmer. Nach fünf Minuten kam sie zurück, mit derselben gewaltsamen Fassung, reichte ihrer Schwägerin einen Brief und sagte:

"Ließ!"

Frau von Werden zitterte auch als sie nichts fand als die Worte: "Das Jahr ist um. Liebst Du mich noch und "willst Du mein sein, Renata?"

Das Blatt entsiel ihrer Hand. Renata ergriff es, ver= wahrte es im Busen, gab ihr ein andres und sprach:

"Lies auch meine Antwort!"

Fast mit Entsetzen las Frau von Werden auf dem gro= ßen weißen Blatt nur die zwei Worte:

"Emmerich! . . . . Rein."

"Lies auch das!" sagte Renata, und reichte ihr einen Briefumschlag, auf den sie Emmerichs vollständige Adresse geschrieben hatte, und in den sie den für ihn bestimmten Brief schob, als Frau von Werden ihn zurückgab.

"So! sagte Renata und sah ihre Schwägerin sest an. So ist's! Du weißt nun Alles! Kein Wort jezt, keine Frage! Still, still!:... o still!"

Wie ein Geist glitt sie aus dem Zimmer und ließ Frau von Werden angstvoll und beklommen zurück, wie es Jeder einem stummen und gewichtigen Leid gegenüber wird. Resnata kam an diesem Tage nicht mehr zum Vorschein, und am nächsten mit ihrer gewohnten melancholischen Haltung, scheinbar gefaßt, als sei ihr nichts begegnet. Aus dieser unerhörten Selbstbeherrschung, welche der Frau von Werden so mirakulös vorkam, daß sie fast an der gestrigen Szene gezweiselt haben würde, hätte sie nicht auf sie selbst einen so heftigen Eindruck gemacht — erkannte sie durch welche verborgenen Kämpse und Siege Renata bereits gegangen sein mußte, und mit einer Auswallung heißer Bewunderung sprach sie beim Abschied:

"Über Geschöpfe wie Du bist, muß Gott sich freuen." "Nein, er muß sie stark machen," antwortete Renata.

Diesmal kam kein Brief von Emmerich, der Renaten wieder ein Jahr Bedenkzeit gegeben hätte. Halb und halb mogte sie ihn erwartet, und es sich doch nicht eingestanden haben. Woher sonst die Spannung, wenn man ihr einen Brief brachte? die Gleichgültigkeit, womit sie ihn erbrach?

woher die Gedankenanfänge: So ist's besser! oder: jezt ist es vorbei! welche zuweilen wie Blize durch die Wolken ihrer Seele zuckten? — Ja, sprach sie nach längerer Zeit zu sich selbst, es ist nun wirklich entschieden! er hat mich aufgegeben, Gottlob! denn ich würde es auch nicht mehr vermogt haben Nein zu sagen. Die Kräfte sind hin, der Wille ist erschöpft, und Gott ist gnädig daß er mir die Versuchung spart.

Ihre Tage verliefen wie in einem beständigen Nebel, grau, gleichmäßig, fühl. Rein Ereigniß, bas einige Abwechselung gebracht — keine Erscheinung, welche Wiber= spruch gemacht hätte! Nie erheischte eine Stellung mehr Kraft als die Renata's, und nie bot sie weniger Mittel bar um sie auszubilben! Es gab keine Schwierigkeiten zu überwinden, noch Rämpfe zu bestehen, noch Rechte zu behaupten; Niemand trat ihr in ben Weg, Niemand foberte Rechenschaft von ihr; sie war unumschränkt in ihren Sand= lungen und ihrem Willen; aber eben badurch war ihr Leben wie ein Schiff auf bem Meer bei einer Windftille. Rein Lüftchen regt sich um es von ber Stelle zu bewegen. Bu Allem was Renata that und nicht that, mußte sie aus sich selbst den Impuls schöpfen, mußte beständig wollen und zwar mit einem wunden Herzen. Wer da weiß, was es heißt wollen, nicht etwa Einmal eine große That wollen, nicht etwa ein glänzendes Ziel erreichen, ober etwas recht Herrliches vollführen wollen, sondern Tag für Tag, Jahr= aus Jahrein, in einem unscheinbaren Kreise und immer ganz schlecht uud recht die vorliegende Pflicht, das einfach Gute wollen: der weiß auch, daß daran Menschen scheitern, benen schöne und große Sandlungen gelungen find. Und nun gar-

mit einem wunden Bergen, mit der hofnungslos brennen= ben Sehnsucht nach Vertrauen, Verständniß und Liebe, aus diesem nämlichen wunden Bergen bie Energie schöpfen zu muffen, um ber Befriedigung biefer Sehnfucht zu wiber= fteben: baran scheitern noch mehr Menschen, wenigstens in= fofern, daß sie sich bei diesem Widerstand körperlich ober geistig aufreiben. Das geschah Renaten nicht. Sie wurde weber frank, noch franklich; nicht nervos, nicht zerstreut, nicht reizbar, nicht gedächtnißschwach. Sie verlor nur in den wenigen Jahren ihre ganze Jugendblüte, die Frische, die Rundung, den Schmelz, welche den höchsten Reiz des Weibes ausmachen. Der Glanz entschwand aus bem Auge, von Wangen und Lippen; einzelne Silberfaben zogen sich, als frühzeitige Vorboten bes Herbstes, durch ihr braunes Baar. Bielleicht baburch, bag bie Schönheit bes Körpers zu Grunde ging, behielt er seine Kraft. Der Schmerz zer= nagte die Büge, nicht die inneren Organe.

Wenn's das nicht wäre — sprach Renata in ihren gu=
ten Stunden voll entschlossener Resignation zu sich selbst —
baß ich die feste Überzeugung habe, aus den Wunden un=
sers Herzens müsse das böse Blut unsrer Thorheit und
Sünde absließen, damit wir sie hernach wie die Auster durch
ächte Perlen verschließen können — ja, wenn's das nicht
wäre . . . o wie kühl müßt' es irgendwo unter dem Was=
ser, und wie still unter der Erde sein! und was könnte mich
abhalten diese Kühle und Stille zu suchen!

Aber sie hatte auch Stunden, in denen die Resignation nicht ausreichte; in denen sie zu Gott schrie um ein wenig Erquickung, um eine geringe Erleichterung, wol gar um eine Wendung ihres Schicksals. Und die kam denn auch; nur freilich nicht von einem Frühlingslüftchen, sondern von einem Sturmwind getragen.

Der dritte Jahrestag brachte getreu einen Brief von Emmerich. Ihr vergingen die Sinne, als sie seine Schrift erkannte, als sie las:

"Das Leben vergeht, Renata, die Liebe nicht. Nicht "in mir wenigstens. Ich habe Dir dies ganze Jahr hin"durch volle Freiheit gegeben, Dir nicht einmal die Fessel
"meiner Hofnung angelegt. Vielleicht liebst Du mich nicht
"mehr; denn ich weiß nichts von Dir, nichts, als daß Du
"meine ewige Liebe bist. Gedenkst Du aber meiner noch in
"alter Liebe, so laß es jezt genug sein Deines Opfers,
"meiner Prüfung, unsrer Dual. Gieb mir Deine Hand.
"Meine Liebe für Dich ist so groß, daß sie Dich wird Alles
"bergessen machen, was Deine Zukunft trüben könnte. Ver"traue Dich ihr an. Ich bin von wenigen Worten, Du
"weißt es, kann nicht sehr beweglich bitten. Aber beten
"mögt' ich zu Dir, Renata."

Als Gott Mohamed berührte, ward er eiskalt. Die übermächtigen Begegnungen hemmen das materielle Leben. Renata erstarrte vor dieser unverwelklichen Liebe, dieser unserschütterlichen Treue; sie fühlte sich mehr zerschmettert als beglückt. Ein Paarmal nahm sie die Feder und schrieb, aber besinnungslos. Auf diesen Brief kommt er her! sprach sie, und zerriß ihn. Auf diesen wartet er abermals, und hofnungsvoll, ein Jahr! sprach sie, und zerriß einen andern. Ich will mich besinnen, acht Tage lang, vielleicht hab' ich eine göttliche Eingebung. — Aber schon am dritten Tage empfing sie einen Brief, der ihr Blut gefrieren machte, als sie darauf eine fremde Schrift, ein schwarzes Siegel und

ben Positstempel Pesth gewahrte. — Er ist tobt! sagte sie mit jener Gelassenheit, welche aus dem Bewußtsein eines untrennbaren Schicksals entspringt. Ihr war zu Muth, als warte sie nur auf die Bestätigung seines Todes um zu ster= ben, und gesaßt öfnete sie den Brief. Er war von Emme= richs Mutter.

"Geftern, schrieb sie, habe ich meinen Mann verloren. "An Ihnen ist es, Gräfin, zu bestimmen, ob ich auch mei= "nen Sohn verlieren foll — mein Einziges, mein Lettes. "Ich habe eine hohe Verehrung für Sie, benn eine so un= "gewöhnliche Liebe flößt nur ein sehr ungewöhnliches Ge= "schöpf ein; barum beschwöre ich Sie: erfinden Sie etwas "um ihn zu retten. Er ist nicht frank, er stirbt auch nicht; "aber er stirbt hin. Und glauben Sie mir, nicht Liebe "und Sehnsucht allein zehren ihn auf! nicht Gram ber "Liebe allein nagt ihm am Herzen! Rein! innere Unzufrie= "denheit trägt auch dazu bei. Er fühlt wol, daß er nicht "feine Bestimmung erfüllt, nicht seine Pflicht thut, indem "er sich ganz unter bas Joch einer Leibenschaft begiebt, bie "nie zu einem guten Enbe führen kann, weil Sie ihn weber "als Gattin noch als Geliebte beglücken können. Ein hal= "bes, heimliches, niedriges Glück ift eine Schmach für zwei "Menschen mit Ihren und Emmerichs Gefinnungen. Ein "ganzes, wie die Ehe es giebt, ift unmöglich in Ihren "Berhältnissen, weil wir Sie, nach unfrer Religion, für "unauflöslich an einen Andern gebunden, und durch bie "Verschiedenheit der Confessionen für unverknüpfbar getrennt "bon Emmerich halten. Das ift freilich seine Meinung "nicht, wenigstens jezt nicht; aber es ist die aller Menschen, "mit benen er lebt, und in Zukunft leben wird; zwischen 7 \*

"benen seine Jugend vergangen ist und sein Alter vergehen "muß. Welch eine Marter im beständigen Kampf mit der "Überzeugung aller seiner Umgebungen zu sein! Würden "Sie ertragen davon Zeugin zu sein? würden Sie ertragen, "wenn seine Überzeugung doch am Ende wankend würde? "Eines oder das Andre wäre doch unsehlbar Ihr Schicksal, "als seine Gattin.

"Theure, geliebte Renata, auf meinen Knieen fobere "ich von Ihnen Emmerich zurück. Seit fünf Jahren liebt "er Sie! seit fünf Jahren hat er Ihnen eine Treue ohne "Gleichen bewahrt, und allen Bunfchen feiner Eltern mit "zerriffenem Berzen Wiberstand geleistet. Sein Bater ift "barüber hingestorben. Sie wissen wie Emmerich ben Bater "liebte: Sie mögen baraus ermeffen, wie töbtlich es ihn "schmerzen mußte ben 75jährigen Greis in die Gruft finken "zu sehen, ohne bas erlöschende Auge durch einen Blick auf "bas erblühende Leben eines Enfels zu erfreuen. D, wuß= "ten Sie boch was bas heißt: ein Rind haben, ein einziges! "und für dies einzige so viel Bunsche, Sofnungen, Berr= "lichkeitsträume, Glücksverlangen als kaum in der Welt "Raum ist! und von dem Allen — nichts, gar nichts er= "füllt zu sehen; — kennten Sie bas, so würben Sie Mit-"leid mit mir haben. Emmerich sieht sich nicht mehr ahn= "lich! Die letten brei Jahre haben ihn fast unkenntlich "gemacht. Aber er ift nicht frank, ober leugnet es wenig= "stens. Ich sagte ihm neulich, daß ich ihn schmerzlich ver= "anbert im Außern fanbe. Mein Leben mag sich wol in "meinen Bügen spiegeln — antwortete er mir mit bem be= "zaubernben Lächeln ber traurigen Menschen — Schmerz ist "da, Krankheit nicht.

"Geliebte Gräfin! erfinden Sie etwas um ihm die Liebe "für Sie aus dem Herzen zu nehmen! machen Sie jede "Hofnung in ihm todt! sagen Sie ihm, daß Sie ihn nicht "mehr liebten — daß er den Wunsch des heimgegangenen "Vaters erfüllen müsse, der ihm noch auf dem Todbett eine "Gattin bestimmt und genannt hat! — D, erfüllen Sie "das Gebet einer Mutter, damit der gute Gott dereinst in "Ihrer höchsten Noth Ihr Gebet erhören möge! Ich em="psehle Sie der Gnade dessen, der die Herzen der Menschen "wie Wasserbäche lenkt! Er lenke auch das Ihre."

Ich habe gewartet damit Gott vernehmlich zu mir spreschen möge; er thut es; ich muß seiner Stimme gehorchen!
— sagte Renata ruhig, nachdem sie einige Mal den Brief gelesen. Sie wankte und schwankte nicht mehr. Sie schrieb:

"Raum acht Tage nach bem Empfang Deines letten "Briefes, erhielt ich einen von Deiner Mutter, mit ber er= "schütternden Nachricht vom Tobe Deines Vaters. Ich bin "nicht im Stande ihr barauf zu antworten; ich kann nur "zu Dir von unfrer Liebe sprechen; aber ich bitte Dich ihr "biesen Brief mitzutheilen; Du wirft Dir leicht vorstellen, "daß sie mir nicht blos von dem verehrten Todten gesprochen "hat. Er hat Frieden und Du hast ihn nicht; folglich stehst "Du ihrem Herzen näher. — — D! Emmerich! ich mache "so viel Worte um nicht bas Eine zu sagen, was ich boch "entschieden bin zu sagen. Es wird Dir weh thun, barum "bin ich so feig. Erfülle ben Wunsch, ben Dein Bater Dir "während der fünf Jahre unsrer Bekanntschaft und noch "auf bem Sterbelager ausgesprochen — und heirathe bie, "welche er Dir bestimmt hat; barum wollt' ich Dich bitten. "Nun ift's heraus. Was mich zu biefer Bitte veranlaßt,

"wirst Du fragen, und ob ich gleichgültiger gegen Dich "geworden? — Wenn ich auch fagte, daß ich Dich nicht "mehr liebe, so würdeft Du mir boch nicht glauben; höchstens "im Born ober aus verwundeter Eitelfeit ein Paar Augenblicke, "und dann nicht mehr. Mich felbst aber würd' es über kurz "ober lang gereuen eine Lüge gesagt zu haben, und bann wurd' "ich sie widerrufen. Auch von der Kluft der verschiedenen "Confessionen könnt' ich allerlei sagen; — aber an die glaub' "ich nun einmal nicht. Darum wiederhole ich nur frühere "Worte: das Leben gilt viel, die Liebe mehr; am meisten, "tüchtige Menschen zu sein. Das ist unfre Bestimmung; "glucklich zu sein, gar nicht! Weil die Tüchtigkeit sich am "meisten in der Ehe erproben und bewähren kann, so ift "sie nach sittlichen Gesetzen für unfre Welt eingerichtet — "und benen muß man sich nicht entziehen, weil eine Rette "von Solidarität durch die menschliche Gesellschaft geht. Du "bift ein Mensch von Stahl und Gold. Glaubst Du, daß "Gott Dich umsonst so pompös geschaffen hat? daß er Dich "in egoistischer Einsamkeit verkummern — und nicht viel= "mehr in dem größeren Rreis einer Familie wirkend sehen "will? Die mußt Du Dir schaffen, weil es die Bestimmung "bes Mannes, burch seine Unabhängigkeit und seine Kraft, "ift; mit nichten, weil ich glaube, daß darin hohes Glück "für Dich liegen könne. Ich glaube vielmehr, baß Uhnung "bes Glückes bas einzige Glück ift, welches man in unsrer "Welt rein genießen fann; benn in jeder Gewißheit deffelben "ftößt man auf einen Bobenfat. — Beirathe die Frau, die "Dein edler Vater für Dich gewählt hat; sie wird Deiner "nicht unwürdig sein. Unter anderen Berhältniffen war' "auch ich es nicht gewesen; jezt müßt' ich die Unwürdigkeit

"begehen ein beklagenswerthes, harmloses Geschöpf hülflos "in die kalte eigensüchtige Welt zu ftoßen, wenn ich Dir "folgen wollte. Das hab' ich Dir vor drei Jahren gefagt, "und bas werd' ich Dir sagen, so lange ich Gerr meiner "Besinnung bin. Aber es wird mir schwer; benn bas Berz "ist sophistisch in ber Vertheibigung seiner Wünsche. "Deiner Beirath fällt für mich bie Möglichkeit Ja sagen zu "können, und ber peinliche Zwang Rein fagen zu muffen, "fort und Du ersparst mir die Qual der Unentschiedenheit. "Du wirst mir fagen, Du liebtest Jene nicht. Das ift kein "Grund. Bu einer Che ift gar feine exclusive Liebe nöthig; "nur Menschenliebe. Weil man jene sucht, und sich um "diese gar nicht bekümmert, darum migrathen so viele Eben. "Zwei berftandige Menschen, die aufrichtig bas Gute wollen, "und folglich Wolwollen für, und Nachsicht mit einander "haben, können sich sehr gut heirathen. Du wirst fragen: "wohin mit der flammenden Glut in der Seele, die als= "bann keine Nahrung in den irdischen Berhältniffen findet? "bahin, wohin auch die meine geht — zu Gott, Emmerich! "zu Gott, ber einen Stral feiner Liebe in unfre zwei Ber-"zen vertheilt hat."

Renata war ruhig als sie diese Zeilen schrieb, fortschickte, die Stunde berechnete in der Emmerich sie lesen würde — denn sie war nun fertig mit Allem, was ihr zu thun oblag. Sie hielt es für gewissenlos einen Menschen an sich zu fesseln, seine Gegenwart trübe und seine Zukunft öde zu machen, weil sie ihn liebte; dann wäre die Liebe ja mehr ein Fluch als ein Segen! — so meinte sie. Einmal kam ihr wol der Gedanke: aber wenn Egon jezt stürbe? — Sie schauderte und ließ unter einem nichtigen Vorwand den

Arzt rufen, um sich von ihm die Versicherung geben zu lassen, daß Egon es zu grauen Jahren bringen könne, weil man Beispiele gehabt habe, daß die fallende Sucht im späteren Alter aufhöre. — Nur so hat meine Handlungs= weise einen Sinn, sprach Renata zu sich selbst.

Emmerich ballte Renata's Brief in der Hand zusammen, und antwortete ihr auf der Stelle:

"Aber Sie sind verständig! Mit ber kühlen Überlegung "eines Mathematikers ober eines Philosophen behandeln Sie "einen Gegenstand, der Ihnen das Herz zerschneibet . . . . "ba Sie mich lieben; und bag Sie mich frot Ihres kalten "Räsonnements bennoch lieben, glaube ich, weil ich nun "einmal an Dich glaube. Sie feben, ich verstehe mich ganz "und gar nicht auf ein gründliches Rasonnement. Jeder "liebt auf seine Weise. Ich auch. Ich bin ein exclusiver "Mensch und ein behementer Mensch. Seit ich Dich kenne "bin ich ganz und ausschließlich Dein, ohne Blick und Ge= "banken rechts ober links zu haben, bin gefesselt an Dich "wie der Planet an seine Sonne. Erlischt mir biese Sonne, "weisest Du mich fort aus Deiner Bahn, so tritt eine Re-"bolution für mich ein, und ich verlasse Deine Sphare, "aber ganz, ganz und gar. Ich werbe heirathen die kleine "Pélagie, ober eine von ihren Schwestern; ich werde sie "glücklich machen so fehr ich kann; ich werbe keine Pflicht "berfäumen und-ihr keine Liebe entziehen; ja, ich werde so= "gar versuchen sie mit bem Gerzen zu lieben. Ja, aus die= "sem Herzen will ich Dein Götterbild, o Dein heiliges Bilb "reißen, und das eines alltäglichen Weibes hineinstellen. "Du wirst meinen: "mit ben Gebanken wird er bennoch "bei mir fein!" Das ift Frauenart! in Gebanken feib Ihr

"Anschlag. Aber ich sage Dir, Renata: der Emmerich wird "auch nicht einen einzigen Gedanken mehr für Dich haben; "benn wenn er ihn hätte, so wär' er wieder Dein eigen. "D, gieb mir Hofnung! laß mich warten, fünf Jahre, zehn "Jahre, ohne Dich zu sehen, wenn Du es so besiehlst. Ich "bin bereit. Aber Hofnung will ich, nur die schwache, die "geringe Hofnung, die ich bisher mit meiner glühenden "Liebe zu einer mächtigen Flamme aufgenährt habe. Siehst "Du denn nicht, daß ich in Verzweislung bin? — Gieb "mir Hofnung, Renata."

Renata an Emmerich.

Ebernbach, Mai.

"Reine Hofnung, Emmerich!" Emmerich an Renata.

Pesth, Junius 4.

"Dein Wille geschehe!"

Vier Wochen nach dem Tode seines Vaters trat Emmerich eines Morgens in das Kabinet seiner Mutter, und sagte unbeschreiblich kalt:

·"Eine von den fünf Töchtern des Grafen Fradick wird ja wol noch unvermält sein, Mama? ich bin bereit sie zu heirathen."

"Emmerich! . . . ist es möglich? bist Du benn wirklich frei! O sprich! sprich, lieber Sohn!" . . . —

"Um Gotteswillen, keine Szene, Mama! unterbrach Emmerich sie mit blassen zitternden Lippen. Ich sage Dir, daß ich sehr gern eine von den Hradick'schen Töchtern heisrathen werde, weil es der Lieblingswunsch des seligen Baeters war; und zwar sobald wie möglich, nämlich nach Besendigung des ersten Trauervierteljahrs."

Die Mutter war mit dieser großen Eilfertigkeit zufrieden, aus Furcht daß Emmerich wieder wanken mögte. Daher sagte sie: "Das trift sich ja recht glücklich! Hradick ist für den Sommer in Prag und auf den böhmischen Herrschaften; im Herbst muß er nach Mailand zurück; da kann vorher Alles geschehen. Er hat noch zwei ledige Töchter, die älteste und die jüngste, 25 Jahr, und 15 Jahr alt. Die jüngste soll einzig schön sein."

"Aber 15 Jahr! rief Emmerich; da könnt' ich ja ihr Großvater sein, und müßte mit ihren Puppen vielleicht spielen lernen! — Nein! welche von ihnen heißt Belagie?"

"Die älteste, lieber Emmerich."

"Gut! so sei es denn Pélagie! sie hatte dem seligen Vater so gut gefallen. Du kennst die Eltern genau, Mama, sei mein Freiwerber, ich bitte Dich! ich gebe Dir unum= schränkte Vollmacht."

Wer war seliger als die Mutter: Emmerich heirathete, und sie durfte die Partie arrangiren! Das machte sich sehr leicht, denn beide Theile waren eines Sinnes. Zehn Tage vor der Hochzeit folgte Emmerich seiner Mutter, die schon früher dahin gereis't war, nach Böhmen, und stellte sich sei= ner erwartungsvollen Braut vor.

Später erhielt Renata einen von den Paar hundert ge= bruckten Briefen, durch die man dergleichen Ereignisse den Bekannten anzuzeigen pslegt. Am 6. August war Emme= richs Vermälung zu Prag vollzogen. Die Adresse des Bries fes war von der Hand seiner Mutter.

Am Weihnachtstag desselben Jahres hatte Egon einen

ungewöhnlich heftigen Anfall seines Übels — und mitten darin traf ihn ein Nervenschlag. Renata war Wittwe.

Ahnliche Ereignisse sind höchst alltäglich. Gott endet die Prüfung zu ihrer Zeit; aber der Mensch hat selten Sebuld, Kraft oder Vertrauen genug um ruhig das Ende abzuwarten. Zuweilen aus Großmuth, zuweilen aus Unruh, führt er in einem Moment der Erhebung oder der Entmuthigung eine Wendung herbei, die er hernach zu spät durch tausend Thränen und Gebete ungeschehen zu machen wünscht.

Frau von Werben eilte nach Ebernbach und fand Renata von tödtlicher Krankheit befallen. Sie hatte nie wieder nach Emmerichs und Renata's Verhältniß gefragt; jezt fiel ihr ein, daß er ja vielleicht noch unvermält sein könne, daß sie ihm biese wichtige Nachricht in jedem Vall mittheilen burfe. Sie that es; sie wußte seine Abresse in Besth. Dort blieb ber Brief mit andern liegen; benn Emmerich war mit seiner Frau nach Mailand gereif't, weil sie ihren Bater noch ein= mal sehen wollte, der heftig erkrankt und von den Arzten aufgegeben war. Doch er genas wieder. Nach Prag zu= rückgekehrt fand Emmerich zwischen einem Stoß von Briefen, die er aus Pesth dahin beordert hatte, auch den von Frau von Werben. Der eiserne Mann wurde ohnmächtig als er ihn las, und beränderte sich von dem Augenblicke an fo fürchterlich, daß Polagie in die heftigste Angst gerieth, und ihn beschwor auf seine Gesundheit zu achten. machte sich Vorwürfe ihn zur Mailandischen Reise bewogen zu haben. Die Beimkehr über ben Stelbio und ben Finfter= munz=Pag war unerhört beschwerlich gewesen, und Emme= rich hatte aus Sorgfalt für sie nie Zeit gehabt für sich selbst zu sorgen. Sie erwartete ihre Nieberkunft, war nerven= schwach, reizbar, immer in Thränen, und daher fürchterlich ermübend für Emmerich in seiner gegenwärtigen Stimmung. All' die schmerzliche Bitterkeit, die ihn zernagte, sprach er in dem Brief aus, den Renata in Frankfurt von ihm erhielt.

Als Renata in Chernbach all' ihre Geschäfte so geordnet hatte, daß sie sich für längere Zeit sorglos entfernen burfte, trat sie ihre Reise zu Eusebien an; aber freilich mit einem Umweg. Statt über ben Thuringerwald zu gehen, ging sie erft nach Prag. Die zwei Worte in Emmerichs Brief: "ich bin krank; die Arzte sprechen gefährlich!" — ließen ihr nicht Ruh noch Raft. Nur Einmal noch ihn sehen, wissen daß er lebt, daß er mich nicht haßt ... und haßte er mich gar — o! daß er nur lebt: babon muß und muß ich mich überzeugen! — Dieser Gebanke bominirte seitbem all' ihr Thun, und die Möglichkeit ihn vielleicht nur aus der Ferne, ober zu Pferde, ober an ihrem Venster vorübergebend zu erblicken, schien ihr eine so unermegliche Seligkeit, daß fie Gott auf ben Knieen für ihre Unabhängigkeit bankte, bieihr erlaubte nach Prag zu gehen. Ihre Gesundheit war hergestellt, der Frühling gekommen; sie fuhr Tag und Nacht, warf kaum einen Blick auf bas freundliche und gesegnete Franken; kaum einen auf bie alten Bischoffige Würzburg und Bamberg; gar keinen auf Böhmen bis Prag. Das gefiel ihr. Gewiß wird er hier sein, in dieser schönen melancholischen eblen Stabt! bachte sie; ift er aber nicht hier, sondern auf einem der Güter, so gehe ich auch ba hin; benn feben — muß ich ihn.

Sie ließ einen Lohndiener rufen, und fragte auf's Ge= rathewohl, ob diese und jene Familie mit einem bekannten Namen noch in der Stadt wären. Mit der breiten Wichtig= thuerei dieser Leute gab der Lohndiener ihr eine Auskunft, die sie nur begehrt hatte um über Emmerich Einiges erfahren zu können. Endlich fragte sie auch nach Graf Hradick und seinen Töchtern, und erfuhr, daß drei von ihnen zur Zeit in Prag waren; — auch Pelagie mit ihrem Mann, und daß diese im Hradickschen Hause drüben auf dem Radschin wohne. Renata konnte nichts mehr fragen; sie wußte Alles — Emmerich war da! und was sie außerdem etwa nicht wußte — war ihr gleichgültig. Sie schrieb ihm:

"Ich weiß wol, daß Ihnen mein Anblick nicht lieb ist, "daß Sie Sich Selbst Ihr Wort gegeben haben mich nicht "zu sehen. Ich verstehe das recht gut; aber ich verstehe auch "mich, daß ich das Gegentheil begehre. Sie sind krank, "leidend, sterbend — was weiß ich! ich nuß sehen wie Sie "sind. Dann gehe ich fort. Ia, ich gehe! nach Süd oder "Nord — mir einerlei! ich gehe und komme nimmer hieher "zurück. Ich bitte Sie, gehen Sie morgen früh um 9 Uhr "über die Moldaubrücke. Wär' ich eine Unbekannte, eine "Bettlerin, die Sie zu sprechen wünscht — Sie kämen! Sie "werden auch für mich kommen, nicht wahr? Dann will "ich ruhig leben und sterben; ganz ruhig — gewiß."

Sie schickte ihren eigenen Diener mit diesem Billet nach dem Hradickschen Hause, und trug ihm auf es sicher abzu= geben. Dann ging sie zu Bett; es war nicht spät, aber sie so müde, daß sie sich nicht halten konnte. Und doch kam der Schlaf nicht. Nach einer Stunde schellte sie der Kam= merfrau und fragte, ob der Diener das Billet richtig abge= geben habe. Froh eine interessante Neuigkeit auf der Stelle mittheilen zu dürsen, entgegnete das Mädchen:

"Ja wol, gnädige Gräfin! der Portier wollte

ersten ruhigen Augenblick dem Herrn Grafen einhändigen. Aber es ist freilich jezt sehr unruhig im Hause dort .... "—

"Weshalb benn? ist der Graf krank?" rief Renata in Todesangst und richtete sich hastig auf.

"Nein! die Frau Gräfin sollte eben niederkommen," sagte die Kammerfrau, wie Jemand der überzeugt ist die alleran= genehmste Nachricht gebracht zu haben.

"Gut, gut!" sagte Renata, und warf sich in die Kissen zurück mit einem Gefühl, als hätte sie den Sargdeckel über sich zuschließen mögen. D, wie bin ich müde! murmelte sie; müde zum Nimmererwachen! — —

Gegen Morgen genas Pélagie einer Tochter. Mutter und Kind waren sehr wol, und Emmerich herzlich erfreut. Pélagie sagte zu ihm:

"Nicht wahr, jezt versprichst Du mir Deine Gesundheit zu schonen . . . . bes Kindes wegen . . . . . . . . . . . .

Emmerich küßte ihre Hände, und versprach ihr Alles, was sie wollte, Homöopathie, Wasserkur, Seebäder 2c. 2c. zu brauchen. Er war ihr dankbar für das Kind, gerührt durch das Kind, froh daß seinem Leben ein neuer Zweck gegeben war; aber er konnte nicht der fürchterlichen Trauzrigkeit Herr werden, die ihm ganz heimlich mit Geierkrallen das Herz zersteischte seit dem Augenblick, wo er ersuhr, daß Renata Wittwe war. Beide gefesselt an andre Gegenstände, und dadurch für's Leben getrennt: darauf hatte er sein Leben gleichsam eingerichtet; und wie sie ihre Pflicht immer sanft und ernst that, so war auch er der beste Gatte für Pólagie, ohne Launen, ohne Härte, auch ohne gleichgültige Nachgiebigkeit, und immer herzlich und theilnehmend, freilich ohne berauschende Leidenschaft. Pélagie war ganz glücklich

an seiner Seite, wie bas gute Frauen bei einem solchen Be= nehmen des Gemals immer sind; und Emmerich war ruhig und fast zufrieden in dem Gedanken, daß er eines Weges mit Renata ginge. Sie war feinen Bunschen und feiner Sehnsucht entruckt, boch nicht wie eine tobte Beliebte, fon= bern wie ein Genius, ber segnend über ber Welt fteht. Zwei Beilen von Frau von Werben, die nichts enthielten als die kahle Todesanzeige des armen Egon — und die alte Welt war für Emmerich aus ihren Angeln geriffen. Auf Renata's Rette blickte er um die seine zu tragen; jene fiel - konnte benn diese nicht gesprengt werben? Er hatte Augenblicke von Verzweiflung, Born und Grimm, bon troftloser Niederge= schlagenheit und unüberwindlichem Trübsinn und — bie aller= bittersten! — von rasender Eifersucht. Heirathet sie wieder, so verlier' ich den Verstand! dachte er zuweilen und hielt ben Kopf mit beiden Händen; und sie ist die Frau dazu in höchster Gelassenheit, weil sie es für die menschliche Bestim= mung hält, irgend einen verständigen Mann zu heirathen, wie sie mich zur Seirath mit Pelagie bewogen hat. — Diese Aufwallungen ber heftigsten Leibenschaften, die er immer zu bezwingen und zu verheimlichen suchte, mit benen er rang wie mit überlegenen Kämpfern, zerstörten ihn. Belagie hatte allen Grund besorgt zu sein, und der Arzt seine Kunft zu versuchen. Da aber immer nur bon Erkältung und An= strengung auf ber Reise die Rebe war, und nie von Ge= müthsbewegung, so blieb die Wurzel bes Übels verborgen.

Emmerich wollte ben Rest der Nacht bei Pelagie wachen. Er setzte sich zu Füßen ihres Bettes in einen großen Lehn= stuhl und versiel in wache Träume. Es herrschte tiefe Stille im Zimmer, das matt durch eine Nachtlampe erhellt war,

in matt, bag er nicht Belagie's Büge erkennen konnte. Der eintönige Perpendikelschlag ber Uhr war ein unzerstreuendes Accompagnement seiner Gedanken, die allmälig immer bun= ter und frauser wurden und in Phantasien übergingen. Der Rahmen des Bildes blieb, doch andre Geftalten traten hin= ein. Es war nicht Pélagie, die da so weiß und friedlich schlummerte; Renata war's! Renata . . . mein Engel! Du Wiebergeborne in meinen Armen zum Leben ber Liebe! Du zum zweitenmal Wiebergeborne in meinem Rinbe! Du, als Weib, als Geliebte, als Mutter, immer gleich schön, gleich vollkommen, gleich anbetungswürdig! Ah! Du bift es? .... D, bleib' es auch nur! — Und es blieb Renata, die da so weiß und friedlich schlummerte; nur aber er war nicht mehr er. Der Mann, ber ba zu Füßen ihres Bettes faß, war nicht er, war ein Frember, ein Unbekannter, ein Verhaßter! er sah das deutlich. Und Renata hub ihre großen Augenlider fo eigenthümlich langsam auf, und blickte ben Verhaßten so eigenthümlich tief an, baß er, Emmerich, feine Seele in ihre Seele hinüberschmelzen fühlte; und fie ... fah ihn nicht an! —

Emmerich sprang auf; er glaubte einen Schrei ausgesstoßen zu haben, aber seine Zähne waren übereinander gepreßt, und kalter Schweiß perlte auf seiner Stirn. Ich muß schlafen! murmelte er; solche Hallucinationen können wahn=wizig machen. Pélagie erwachte und bat ihn schlafen zu gehen.

"Es beruhigt mich!" sagte sie liebreich.

In seinem Schlafzimmer reichte ihm ber Kammerdiener Renata's Billet. — Bin ich nicht etwa schon wahnwizig, fragte er sich, als er aus dem kleinen weißen Triangel Re=

nata's Billetform, und folglich ihre Anwesenheit in Prag errieth. — Er ging nicht zu Bett. Ihm war zu Sinn, als folle er über die zufünftigen Geschicke ber Welt entscheiben. Als er ihre Bitte las, ihn nur ein einziges Mal sehen zu burfen, wollte ihm das Herz brechen vor Entzucken und Weh. Seh' ich benn frank aus? fragte er sich, und trat vor den Spiegel; ja, ja! allerdings! — Noch vor drei Ta= gen hatte Pélagie ihn vor den Spiegel geführt und gesagt: "Gesteh' es doch ein, daß Du frank aussiehst!" und lachend hatte er geantwortet: "Bah! häßlich seh' ich aus, meine arme Pélagie! boch nicht im geringsten frank." Jezt siel es ihm beklemmend auf. Ich muß doch versuchen zu schla= fen, trot meiner Aufregung! rief er. Es war fünf Uhr. Er warf sich auf's Bett und schlief wirklich zwei Stunden. Dann kleidete er sich mit einer Sorgfalt an, die fein er= staunter Kammerbiener auf Rechnung stolzer Vaterfreude brachte. Dann ging er zu Belagie, bei ber er schon ihre Schwestern fand, und bas Kind, bas bewundert und schön gefunden aus einer Hand in die andere ging, und kläglich bazu schrie, während die eine Tante behauptete, es sähe frappant aus wie Emmerich, und die andere, frappant wie Belagie. Der Arzt bat um Gotteswillen man möge ber Wöchnerin Ruhe und Stille gönnen. Die eine Schwester etablirte sich als Krankenwärterin bei ihr; die andere ging ab und zu. Um neun Uhr eilte Emmerich auf die Brücke, als er sich bei Pelagie vollkommen überflüssig fand.

Neben ber Statue bes St. Johannes von Repomut, mit bem Rücken an das Geländer gelehnt, stand Renata dicht verschleiert, in ihren Trauerkleibern, schwarz, regungslos. Sie hatte nicht die Kraft rechts hinauf, und Emmerich

gleichsam entgegen zu blicken, sie wagte nicht zu hoffen, daß er kommen würde. Sie sah starr gradeaus, auf den Fluß, der vom Frühlingsregen und geschmolzenen Gebirgschnee gesschwellt, volle hastige Wellen durch die Brückenbogen trieb. Sie dachte gar nichts; sie fühlte auch nichts, weder Schmerz noch Qual, dazu war sie zu betäubt. Mit einer Art von stupidem Wolgefallen betrachtete sie die behenden Wellen, bis Emmerichs Schritt, der wolbekannte, energische, leichte Schritt, so heftig in ihr Ohr klang, daß sie meinte, die Brücke bebe. Aber schnell entschlossen, im Bewußtsein nur über Sekunden gebieten zu können, hob sie die Hände gesfalten zu ihm auf, und fragte:

"Ist's denn wahr? sind Sie krank zum Tode? und hassen Sie mich wirklich?"

Als diese Fragen heraus waren, die ihr seit so langer Zeit das Herz beklemmt hatten, schöpfte sie Athem, und heftete hinter ihrem dichten, doppelten Schleier leuchtende Blicke auf Emmerich. War es die frische sonnige Morgen=luft, war es der Abglanz ihrer eigenen Freude, war es seine innige Emotion, welche ein leidenschaftliches Antlitz immer verklärt: genug, Emmerich erschien ihr prächtiger, gebieten=der denn je, und ehe er ein Wort sinden konnte, rief sie entzückt:

"Aber das ist ja Beides nicht wahr!"

Immer noch ohne zu antworten warf Emmerich einen Blick rund um sich her, der ihn erinnerte, daß sie freilich unter Gottes schönem Himmel, aber auch auf offener Straße standen, und er bot Renaten den Arm. Sie nahm ihn zitternd, und fragte ängstlich:

"Sie sagen kein Wort! . . . zurnen Sie mir?"

"Renata!" rief er und drückte ihre Hand an sein Herz. Sie gingen langsam, ganz ganz langsam, fast träumerisch, wie das Glück denn immer in eine traumhafte Seligkeit zu versetzen pflegt. Sie waren glücklich, denn sie waren beisammen. Das ist für die Liebe das höchste Glück.

"Schlage den Schleier zurück," bat Emmerich.

"Darf ich wirklich? aber Sie wollten mich nicht sehen," sagte sie ängstlich und hob den Schleier.

"Wie Du schön bist! sagte er fast seierlich und blieb einen Augenblick stehen um sie zu betrachten. Kein Mensch sieht aus wie Du!"

"D, sagte sie gerührt, die Leute finden mich ja häßlich! nur für Dich bin ich schön."

Er schüttelte heftig den Kopf und rief mit schnellem Ge= bankensprung: "Du bist frei, Renata!"

"Nein! unterbrach sie ihn; ich bleibe Dein, wie ich es immer gewesen bin."

"Du bist sublim, Renata! . . . Aber weißt Du benn auch was Du sagst? fragte er beklommen. Weißt Du daß es schwer ist das lange Leben nur mit einem Gedanken aus= zufüllen?"

"Es ist fürchterlich schwer, entgegnete sie gelassen, ich weiß das seit zehn Jahren.

"Und bennoch, Renata?"

"Dennoch!"

"Was ich Dir einst in Ischl sagte, Renata: nicht mir wirst Du gehören, aber auch keinem Andern! — das wird wahr bleiben?"

"Thor! rief sie mit einem bezaubernden Lächeln, höre ja Dir, und darum keinem Andern!" Er drückte ihre Hand an seine brennenden Lippen, und fühlte dabei durch den Handschuh ihren Trauring. Geschickt streifte er ihr Handschuh und Ring ab, und sah sie fragend an. Jenen nahm sie zurück; dann neigte sie sanft bejahend das Haupt.

"O Du Meine!" rief er beseligt.

"Heut ist der vierte Jahrestag unsrer Trennung," sprach sie schwer, denn sie waren jezt ganz nah beim Gasthof zum schwarzen Roß, und Renata sah ihren Wagen und ihre Leute reisefertig vor der Thür auf sie warten. Emmerich folgte ihrem Blick. Er blieb wie eingewurzelt stehen, und hielt ihren Arm so sest unter dem seinen, daß sie nicht von der Stelle konnte.

"Bleib', Renata! um Gotteswillen!" bat er.

"Du hassest mich nicht, Emmerich?" fragte sie mit dem eindringlichen Ton, der immer sein Herz vibriren machte.

Aber er sagte nur: "Renata!"

Da legte sie leicht die Hand an seine Brust. Er trat zurück; sie ging die zehn Schritt allein bis zu ihrem Wasgen. Der Diener hob sie hinein, sprang auf seinen Sitz— und fort rollte sie, an Emmerich vorbei, den sie mit der Hand noch einmal grüßte, und dem zu Muth war, als habe ein Engel ihm aus den Wolken als Pfand einer unsvergänglichen Liebe und Treue den goldnen Ring herabges worsen. Mechanisch ging er heimwärts. Auf der Brücke stand er still und sah sich um . . . nach ihr! statt ihrer sah er gleichgültige Menschen, gemeines Bolk über die Stelle sortgehen, auf der sie gestanden. Es war doch grausam zu kommen, wenn sie nicht bleiben wollte, und unsinnig nicht zu bleiben, da sie frei ist! sprach er zu sich selbst mit einer

aus Schmerz und Zorn gemischten bitterbrennenben Auf= wallung. Sie hat mich meinen Vorsatz aufgeben, mein Wort brechen lassen. Als sie winkte . . . . war ich ba! D, jämmerlich! Sie hat ihren Zweck erreicht, auf meine Rosten! So sind die Frauen: sie rechnen auf unfre Schwäche und triumphiren über sie zur Befriedigung ihrer Gitelfeit. — Aber eine andere Stimme, vielleicht Renata's, flüsterte ihm zu: DEmmerich! wenn ich bereinst in den himmel komme, wirst Du auch dann noch mir vorwerfen, ich hätte meinen Zweck erreicht? und wollte ich benn jezt etwas Andres als mich durch einen Blick in den ofnen Himmel stärken für meine lange, einfame Pilgerfahrt, die ich Dir zu Liebe Dir angelobt habe, Dir! ber zu Frau und Kind heimkehrt! fei nicht ungerecht, Emmerich! — Ja, ungerecht! das bin ich! rief er mit trostloser Bewegung; benn die Frau, die sich von meinem Herzen reißt, lieb' ich; und die Frau, die mir mein Saus mit Liebe, mit Zufriedenheit, mit Kindern schmudt — lieb' ich nicht! — Der fürchterliche Bergkrampf, ber ihn seit einiger Zeit bei heftiger Emotion zu ergreifen pflegte, pacte ihn, und in tiefer Ohnmacht trugen ihn Leute, die ihn kannten, nach seinem Hause, wo Alles in die verzweifeltste Unruh gerieth, weil man ihn todt glaubte, und es ber armen Pélagie verbergen wollte. Aber ihre Schwestern waren allzu bestürzt um es gang verheimlichen zu können. Pélagie glaubte ihr Kind sei tobt, und in Thränen rief sie nach Emmerich. Man brachte ihr bas Kind; aber Emmerich kam nicht, und man mußte ihr sagen er sei plötlich erfrankt, was allerdings höchst überraschend war, da sie ihn vor einer Stunde gefund an ihrem Bett gesehen. Sie verfiel in die heftigste Agitation, und all Emmerich nach einigen Stunden sich erholt hatte und zu ihr kam, lag sie bereits in einem so starken Fieber, daß sie ihn nicht erkannte.

"Liebe thut weh! sprach Emmerich stumpf, als er sich wieder wie in der gestrigen Nacht zu Füßen ihres Bettes in den Lehnstuhl warf. D Jesus Maria! weshalb ist es nur so unglückselig eingerichtet, daß die Menschen, die sich lieben, gleichsam immer mit dem Rücken einander zugekehrt sind und sich nie Beide mit freiem und gleichen Blick in's Antlit schauen?" — —

## 5. Nizza.

An einem Dezembermorgen, mehr als anderthalb Jahr nach jenen Begebenheiten, hielt ein großer unerhört bepaceter, englischer Reisewagen mit sechs Postpferben bespannt am Bar, bem Grenzfluß zwischen ber Probence und Italien. Die Pagbeamten und Douaniers thaten ihre Schuldigkeit, und in möglichster Gile, benn es regnete, wie es seit vier Wochen fast ununterbrochen im südlichen Frankreich gereg= net, und baburch bas Vergnügen ber Reisenben beträchtlich gestört hatte. Diese Reisenden waren Renata, ihre Schwester Eusebie, beren Gemal Graf Sternfels und beren sechsjäh= riges Töchterchen. Die ganze Gesellschaft sah ziemlich ge= langweilt und ermübet aus. Eusebie lag bleich und fatiguirt in der einen Wagenecke, mit geschlossenen Augen, als ob sie schliefe; Renata in ber andern, unbeweglich auf's Meer hin= blickend; Sternfels seiner Frau gegenüber wirklich und gründ= lich schlafend, und die kleine Mimi allein munter und auf= geweckt wie ein Bögelchen.

"Ach! rief sie plötzlich, die Sonne kommt! sie kommt, Papa."

"Was kommt!" rief er, aus bem Schlaf auffahrend. "Blauer Himmel und Sonne, Papa." Der Papa machte zu bieser Eröfnung ein ziemlich gleichzgültiges Gesicht; Renata aber ließ bas Wagenfenster herunzter, sah heraus und rief:

"Mimi hat Recht! ber Regen hört auf, es ist windstill, ber Himmel blau, die Luft mild. So sind wir denn wol nach der Sündstut auf dem Ararat angelangt, und Du bist das Täubchen mit dem Delblatte, Mimi."

"Alch wären wir doch erst in Nizza!" seufzte Euseble schläfrig und kläglich.

"Ich hoffe, wir sind es bald, entgegnete Renata. Da sehe ich schon zurückgeschlagene Kaleschen mit Damen in Federhüten, also Spazierenfahrende, uns entgegen kommen."

lind so war es wirklich; sie befanden sich auf der Chaufsee, auf der die tägliche Corsofahrt von Nizza bis zum Var gemacht wird, weil es die längste Strecke ebenen Weges, etwa eine Stunde lang ist. Bei dem herrlichsten Sonnensschein, der fast beständig sein goldenes Zelt über diesen kleisnen, wundersam begünstigten Fleck der Erde ausspannt, fuhren sie in die Vorstadt der Croix de marbre hinein, über die Brücke des Taglione und vor das Hôtel des Etrangers, das sie denn auch aufnahm.

Eusebie ging zu Bett und begehrte einen Arzt.

"Halten Sie Ihre Frau für krank ober für reisemübe?" fragte Renata ihren Schwager.

"D, für mübe .... nichts weiter!" entgegnete er zuber= sichtlich.

"Und sind Sie es auch?"

"Ich? rief er lachend; liebe Schwägerin, ich habe noch eine von den altmodischen Constitutionen des vorigen Jahrhunderts! Ich bin nie müde, sobald ich mich amusire, und nur zuweilen schläfrig aus heller Langerweile. Dann schlaf' ich, und bin hinterbrein munter und aufgeweckt — wie Fi=gura zeigt. Ich bächte, wir frühstückten, oder äßen einmal nach guter nordkeutscher Sitte um 3 11hr zu Mittag."

Renata war es zufrieden. Nach dem Diner kam der Arzt; Sternfels führte ihn zu seiner Frau, und Renata sagte zu ihrer Nichte:

"Komm, Mimi! wir wollen spazieren geben."

Sie gingen wieder in die Croix de marbre = Vorstadt, aber nicht in die Straße hinein, sondern den Weg an der Rückseite der Häuser, zwischen ihren Gärten und dem Meer. All' diese Gärten glichen Blumenkörben voll Rosen und Orangeblüten. Rosen tapezirten die Mauern, bildeten Vosgengänge und Lauben, schmiegten sich um einzelne dunkle Chpressen, während Alleen von Orangen = und Eitronen= bäumen mit dem Schnee ihrer dustenden Blüten und dem Gold ihrer duftigen Früchte abwechselten. Renata war ganz entzückt. Die Gitterthore der meisten Gärten standen weit und gastsrei geösnet. Sie trat in den einen und sah sich behaglich darin um. Ein Mann war im Begriff, an ihr vorüber zu gehen.

"Gräfin Dobenegg!" rief er sehr erfreut, nachdem er einen flüchtigen Blick auf sie geworfen. Es war Cecil.

"Gott! sagte sie ebenso erfreut; wie lange bin ich keinem Deutschen begegnet! Sein Sie herzlich gegrüßt!"

"Und woher kommen Sie jezt, gnädige Gräfin?"

"Direct aus dem südlichen Frankreich, indirect aus Spanien, Portugal, England."

"In jedem Fall aus dem Himmel."

"Das versteht sich! und mit ganz besonderer Rücksicht auf und für Sie."

"Und immer noch Dieselbe" . . . . —

"In meinem Alter muß ich das für ein Compliment ansehen."

"Ich freue mich unbeschreiblich, daß Sie heiter genug geworden sind, Gräfin, um scherzen zu mögen."

"Muß man unter diesem Himmel nicht heiter werden?.... Und was machen Sie hier?"

"Ich bin nach Turin und von dort hieher gekommen. Turin ist langweilig, wenn es je einen langweiligen Ort gab!"

"Sind Sie vielleicht verheirathet, seitdem wir uns nicht gesehen haben?" fragte sie, weil es ihr eben einsiel.

"Ich? verheirathet? . . . . Nein, Gräfin!"

"Sie machen ein Gesicht, als ob Sie es für ein Verbrechen hielten, und ich muß Ihnen demnach mit einiger Sorge gestehen, daß ich so zu sagen verheirathet, und noch bazu mit einer ganzen Familie bin . . . benn ich reise mit meiner Schwester."

"Das weiß ich; mit Frau von Werden bin ich in Gedanken Ihren Reisen gefolgt. Erst nach der Schweiz, dann
nach Paris, wo Sie den ganzen vorigen Winter zugebracht
haben; im Frühling nach London. Damals verließ ich
Frankfurt, und seitdem sind die Nachrichten, die Frau von
Werden mir gnädigst von Ihren Reisen mitgetheilt hat, so
spärlich gewesen, daß ich nur erfuhr, Sie wollten über
Nizza nach Rom."

Renata sah ihn plötzlich scharf an. Sie wollte schon fragen, ob er absichtlich gekommen sei, um sie wiederzu=

sehen; aber ihr siel ein, daß es besser sein möge, nicht zu fragen. Cecil antwortete jedoch, als habe sie gefragt.

"Allerdings, ich habe sehr auf das Glück gerechnet, Sie hier zu sehen."

Renata erröthete fast unwillig, weil sie sich errathen fand, und sagte, sie müsse heimkehren.

"Wahrscheinlich in's Hôtel des Etrangers; und da ich vort speise, so erlauben Sie mir, Sie zu begleiten."

Er erzählte ihr von den wunderhübschen Promenaden, die man machen könne, von der Gesellschaft, die recht beslebt, von der Oper, die gräßlich sei; und dabei verlor sie ein gewisses beängstigendes Gefühl, das sie schon zuweilen in Frankfurt Cecil gegenüber beschlichen hatte, und das unsterging, sobald er nur von Außerlichkeiten sprach. Sie trennten sich freundlich.

Sternfels saß im Salon am Kaminseuer, das zu dieser Jahreszeit Abends auch in Nizza, wenn nicht nothwendig, doch behaglich ist. Er saß da sehr bequem, und sah äußerst vergnügt aus. Als Renata eintrat, lächelte er halb ver= legen, halb wie Iemand, der in seinem Recht, aber gefaßt auf einen kleinen Krieg ist. Er wußte, daß Kenata nicht sehr den Widerspruch liebte. Weil sie so entschlossen, so hoch und imponirend war, pflegte er sie "Infantin" zu nennen, und gewöhnlich diesen Namen bei kleinen Differen= zen zu brauchen, die sich zuweilen zwischen ihnen erhoben. Alls er jezt sagte:

"Theure Infantin! es hat sich in Ihrer Abwesenheit ein freudiges Ereigniß zugetragen."

Da rief sie: "Ich wette es ist für mich nicht freudig." "Was Sie für eine kluge Frau sind! Aber ich hoffe denn doch das Gegentheil von Ihrem guten Herzen. Eusebie ist guter Hofnung, und der Arzt hat erklärt, sie musse sich hier wenigstens sechs Wochen ausruhen."

"D Himmel! rief Renata sehr ungeduldig, das verdirbt all' unsere Winterprojecte! Auf Reisen sollte man sich doch wenigstens nicht mit Wochenbetten befassen."

"D, fagte er mit unverwüstlich guter Laune, auf der= gleichen kleine Intermezzo's müssen denn doch die Frauen immer gefaßt sein, zu Haus wie auf Reisen."

"Ja, ja, unterbrach ihn Renata unwillig, das gehört nun einmal zum Handwerk der Frauen."

"Zum Handwerk? Nein, Infantin! Handwerk habe ich gewiß nie gesagt."

"Wenn nicht gesagt, doch gedacht! Und haben Sie es nicht gedacht, so denken es tausend andre Männer"....—

"Und ich soll für Alle Ihren Zorn hinnehmen?"

"Ja, nun müssen wir hier anderthalb Monate mindestens verlieren, und können Italien gar nicht, oder dermaßen im Fluge nur sehen, daß es uns kein Vergnügen
macht, da ich Anfang Mai in Ebernbach sein will; und
am Ende kann Eusebie gar sterben."

"Bah, sterben! sagte er ein wenig verdrießlich, davon stirbt man nicht, und das verstehen Sie nicht."

Das lette Argument war so schlagend, daß Renata auf ber Stelle ihren kleinen Zorn fahren ließ und lachend sagte:

"Da haben Sie einmal zu gründlich Recht, als daß ich noch länger mit Ihnen zanken dürfte. Also abgemacht: sechs Wochen bleiben wir hier . . . . nur nicht im Gasthof. Ich habe schon da draußen reizende Wohnungen bemerkt, Orangen ringsum" . . . . — "Und wo die Orangen blühen, da ist Italien — sagt Göthe."

"Ungefähr bergleichen mag er wol gefagt haben, ent= gegnete Renata belustigt, und so wollen wir uns benn da= mit trösten, daß wir auch ungefähr in Italien sind."

Als sie am nächsten Morgen am Fenster trat, und Simmel und Sonne sie so hell und warm anstralten, und bas Blumengärtchen vor bem Hotel des Etrangers so farben= reich und freundlich zu ihren Füßen lag, ba nahm sie Hut und Shawl, und ging in's Freie. Das ift so wunder= angenehm in Nizza, daß man wirklich gleich im Freien und nicht blos auf ber Strafe ift, bag man, gleichviel wo man wohne, binnen fünf Minuten am Meer sich befindet, und zu manchen Stunden, z. B. in ber Frühe, einsam bort ift. Renata gerieth auf die Terrasse, und ging bann weiter um den Felsen von Reuba capeu herum, und hinauf zu der Ruine bes alten Caftel's, unstreitig ber schönste Punkt bei Nizza. Es wehte ein frischer Oftwind und färbte bas Meer himmelblau; ber Sonnenstral brach sich in Millionen hüpfen= ber Golbflittern auf ben sanftgekräuselten Wellen. Es war friedlich wie ein Baffin, und dehnte sich boch unübersehbar bis zum fernsten Horizont aus. Renata setzte fich auf bas Gemäuer und athmete die erquickende Luft ein, die nicht die Lunge allein, sondern das Herz selbst erfrischt, so daß es vermeint, recht leicht mit dem Leben fertig zu werden . . . . da oben. Aber dieser Gedanke: fertig zu werden mit dem Leben; — hat er nicht etwas unsäglich Melancholisches in sich, weil er ber unwillfürliche Ausbruck eines schmerzerfüll= ten Lebens ift. Der Glückliche hat noch nie baran gebacht damit fertig zu werden! Wie hatte Renata aber auch glück=

lich sein können? ber Trauerflor ihres ganzen Lebens war nicht abgelegt: sie war einsam. Nichts ift wol interessanter, als die verschiedenen Existenzen zu beobachten, mas sie für eine bestimmte Färbung ober Stempel — wie man's nennen will! — tragen, von bem sie sich burchaus nicht losmachen. Es liegt etwas Fatalistisches barin, und je bestimmter ber Character ausgeprägt ift, um besto mehr tritt es hervor, weil alsbann die Bestrebungen in biesem Sinn um besto mächtiger sind. Es sind nicht widrige Verhältnisse noch Schicksale in ber gewöhnlichen Bedeutung voll Luft und Leid, die wechselnd durch das Leben der Menschen ziehen, und bei bem Einen etwas länger, bei bem Andern etwas fürzer verweilen; es sind so zu sagen innere Schicksale, zu benen ber Mensch nun grabe berufen ift. Es ist ein Wort über ihm ausgesprochen, bas heißt: Bu spät! — ober: Umsonst! - ober: Glückauf! - ober: Einsam! - ober: Bute dich! — und ich meine oft: die größte Lebensweisheit würde barin bestehen, daß ber Mensch gleich bei seinem Gin= tritt ins Leben zum Verständniß barüber fäme. Die gro-Ben Menschen finden auch schnell bas Wort, bas ihr Leben regiert, versuchen nicht biese Magnetnadel nach allen Seiten ber Windrose zu brehen, sondern folgen ihr zuversichtlich. Aber die Übrigen, auch sehr begabte, auch sehr kluge, finden es bennoch nicht, rathen und tappen herum, sträuben sich bagegen, legen bie Sände in ben Schoof ober überanftren= gen sich — und machen trot Urtheil und Scharfblick, trop Kraft und Willen, die Sachen berkehrt. Das kommt baher, weil sie ihr Bestimmungswort nicht gefunden haben. Dies klingt bizarr, ich weiß es wol, aber unwahr ist es nicht.

Was Renata auch beginnen, in welche Verhältniffe sie

treten, wo sie ein Band knupfen mogte: sie blieb einfam. Vermält und einsam — liebend und geliebt, und einsam in einer großen Familie und einfam! Nie hatte sie etwas Andres zu Stüte, Schutz und Schwungkraft, als sich selbst unter Gottes Obhut. Das ift genug für bie großen Men= schen, die sich als unmittelbare Werkzeuge Gottes zu irgend einem großen Zweck fühlen; aber nicht für ben Menschen bes täglichen Lebens, ber gewöhnlichen Verhältniffe, bes engen Wirkungsfreises, ber immer wünschen und suchen wird auf gleichem Buß mit Seinesgleichen zu leben, feine Bebanken von einem Andern erganzt, seine Gefühle von einem Undern verstanden zu wissen, eine liebe Sand zu brut= ten, auf ein treues Berg sich zu verlassen; — wenigstens nicht genug um glücklich zu sein, b. h. um sich klar in ber Welt umzuschauen und aus voller Seele zu sprechen: "Wenn es boch so bliebe wie es eben ift." Dies ist auch einer von den verschiedenen Probirsteinen des Glücks. — Der Mann kann es im Allgemeinen leichter entbehren, benn er hat nicht das Sensitivenherz einer Frau, und dann hat er feinen Beruf. Sein Beruf! bas ift bas Schwarzbrot fei= nes Lebens, welches ihn dermaßen mit reichlicher, grober Kost sättigt, daß er an die Ambrosia nur zu denken pflegt, um barüber mitleibig bie Achseln zu zucken. Gin Mann von gewöhnlichem Schlag braucht nicht Weib noch Kind, nicht Bruber noch Freund, sonbern nur seinen Beruf, um bamit recht zufrieden, wenn auch nicht grade überglücklich zu leben. In irgend einer ber bier Facultäten findet er sein Plätchen; in den Lehr=, Nähr= oder Wehrstand schlüpft er hinein; überall hat er Rameraden, Kollegen, Vorgesetzte, Untergebene; überall kann er vorwärts kommen, etwas leisten, etwas vor sich bringen. Man stelle aber einsam eine Frau in die Welt, und möge sie so gewöhnlich ober so ungewöhnlich sein als sie wolle: sie wird sich innerlich unglücklich sühlen, sobald sie nicht mit dem vollen Gerzen leben kann. Ich weiß nicht einmal ob es ihr etwas nügen würde ihr einen Beruf zu schaffen oder zu ermitteln; denn ich zweisse an ihrer Fähigkeit, sich abstrakt in denselben zu vertiesen. Wenn ich sehe wie viel tausend Mittel den Mänznern in der Welt zu Gebot stehen, um sich recht gut, sehr bequem und einigermaßen befriedigend in ihr sest gut, sehen, wie das den allerundedeutendsten sogar gelingt: so gerathe ich auf den Glauben der Muhamedaner, nur grade umgestehrt! und glaube nämlich; daß nur die Frauen durch ihre unerhört unvollkommene Existenz auf Erden zu einem Leben senseits des Grades befähigt werden.

Solche Gedanken gingen ungefähr durch Renatas Sinn, als sie da oben saß. "Was soll ich anfangen um nicht zu sterben vor Langerweile?" fragte sie sich selbst ganz laut mit schmerzlich gerungenen Händen. Aber durch ihre eigene Stimme in die Wirklichkeit zurückgerusen und aus alter Ge-wohnheit immer das Nächstliegende vor Augen haltend, setzte sie sogleich hinzu: Aber ich war ja in der Absicht aus-gegangen um Wohnungen zu besehen! — Bon dem Felsen herab hatte sie sich vollkommen in dem kleinen, leicht zu überblickenden Nizza orientirt. Sie ging nach der Croix de marbre, und nach dem Garten, in dem sie gestern Gecil begegnete; denn sie hatte bemerkt, daß sämtliche Jalousien des Hauses geschlossen gewesen waren — folglich unbewohnt. Und so war es wirklich. Es stand ihr ganz ober in Stock-werken zu Gebot und war hübsch und bequem eingerichtet.

Um im ungestörten Besitz bes Gartens zu sein, nahm sie auf der Stelle das ganze Haus und kehrte äußerst befriedigt nach ihrem Gasthof zurück. In der Thür traf sie auf Cecil.

"Gottlob, daß Sie da sind! rief er; ich wollte Ihnen meine Aufwartung machen, aber man sagte mir, Sie wären verschwunden."

"Ich habe meine Geschäfte besorgt, entgegnete sie, und zwar, da wir des Übelbefindens meiner Schwester wegen eine Zeitlang hier bleiben müssen, ein Haus gemiethet."

"In dieser äußersten Geschwindigkeit?"

"Ja, und bas erste, bas mir gesiel."

"Sie sind von foudrohanter Entschiedenheit, gnädige Gräfin! und darf ich fragen, welches Haus?"

"Das Haus Sue, wo ich Sie gestern traf."

· "O, das macht mich außerordentlich glücklich, denn da wohne ich auch."

"Nein! ich habe bas ganze leere Saus genommen."

"Gnädige Gräfin, ich wohne bereits in dem Pavillon, der auf der andern Seite des Gartens liegt, und durch die Terrasse, die Sie bemerkt haben werden mit dem Hauptshause zusammenhängt, jedoch eine ganz getrennte Wohnung bildet."

"So? nun, dann wollen wir gute friedfertige Nachbarn sein," sagte Renata freundlich, aber innerlich ein wenig verstimmt — sie wußte selbst nicht warum und machte sich heimliche Vorwürfe darüber. Ein artiger und kluger Mann, von dem ich nichts als Sutes gehört habe, den Charlotte sehr gern hat, mit dem ich in Frankfurt täglich umgegangen bin, gegen den ich mich verpflichtet fühle, und

Cecil II.

gut zu machen, was Ignaz gegen seinen Bruber schlecht gemacht hat: da sollt' ich mich boch lieber von Herzen freuen, baß er hier ist; und ich that' es auch, wenn mir nur nicht schiene, daß er sich zu sehr freut! — Und ganz gedanken= voll ging sie zu Eusebien, die äußerst verstimmt über ihren Buftand war, Gott und ihren Mann und ihre Bestimmung, und Alles was ihr eben einfiel beshalb anklagte, und sich in allerlei Lamentationen ergoß. Renata war ohnehin schon ihrer Reisegesellschaft töbtlich mübe. Sie hatte bie Reise in Vorschlag gebracht, als ein schlichtes Mittel, um Sternfels und Eusebie aus peinlichen Verhältniffen zu reißen, und fie ber Seimat zu entführen, bis ihre Angelegenheiten entwirrt und geordnet waren, und Beide hatten es gern angenom= men. Sternfels war infofern außerft bequem gum beftan= bigen Umgang, als er sich immer amusirte, ohne boch je eine ernste Beschäftigung bazu nöthig zu haben. Diese Fähigkeit besitzen heutzutag nur noch die Männer, deren erste Jugend in die letzten Tage bes vorigen und in die ersten unsers Jahrhunderts fiel. Sie sind also-ziemlich bejahrt, aber trot ihrer Runzeln und weißen Saare fo leicht= blütig organisirt, daß sie mehr Freude an der Welt als. unfre Jünglinge - und nebenbei einen gefunden Menschen= verstand ohne ben Ballast bes Wissens haben. Aber auf ber andern Seite find sie unerquicklich, weil ihnen die Glorie bes Alters, Ernft, Ruhe und Erfahrung fehlt, und weil ihr Verstand sich in keiner anbern Sphare ber Gebanken, als in einer untergeordneten bewegt, und weil ihnen eine gewisse leichtfertige Genufsucht anklebt, die sie ganz wiberwärtig macht. Trot feiner bequemen Gigenschaften, viel= leicht burch dieselben, war Sternfels eine schlechte Gefell-

schaft für Frauen. Renata konnte bas nicht gleich erkennen; bas tritt erst in ber Intimität hervor. Sie sagte ihm zu= weilen harte Sachen, die er mit jovialer Gelaffenheit hin= nahm. Half ihm sein natürlicher Verstand zu einer treffen= den Antwort, so war sie dann wieder entwaffnet. Mit Eusebien war sie noch weniger harmonisch gestimmt! zu die= fer kühlen, nur auf die Oberfläche der Dinge Werth legen= ben Seele hatte ihre warme und tiefe ben Schlüssel nicht. Renata war ein ganz großmüthiger Character, mit all def= sen Schroffheiten, war ein hohes, ebles, weites, unver= schlossnes Herz. Eusebie war ein ganz enges, verschrumpf= tes Herz und ein serviler Character, nämlich zugleich frie= chend und hochmüthig. Sie war die ächte Tochter ihrer Mutter, die Armuth für Schmach hielt! und sie war arm! und diese Qual verfolgte sie im Elternhause wie im Hause ihres Gatten. Immer war es die ewige Noth: sie brauch= ten mehr Gelb als sie hatten! brauchten es nicht um einer gegründeten Unbequemlichkeit abzuhelfen, sondern um mit Andern zu rivalisiren — folglich war es ein Bedürfniß ohne Ende. Eusebie hatte sich mit Entzücken in die Arme ihrer Schwester, ber Retterin aus martervoller Lage, geworfen, und bei sich selbst beschlossen, sich Renaten unentbehrlich zu machen. In ihrer Nähe, in Frankfurt ober München, wollte sie sich nach ihrer Seimkehr in Deutschland mit ihrer Fa= milie niederlassen, und bann, burch Renatas großmüthige Büte, in Glanz und herrlichkeit leben. Aus ber Bartlich= feit, die Renata für Mimi faßte, zog sie ben Schluß, daß bies Kind bestimmt sein muffe, wenigstens die Sälfte von Renatas Vermögen bereinft zu besitzen, wo nicht gar beren Universalerbin zu sein. Beirathen freilich burfte Renata

nicht wieder! Gusebie hielt es nach ihrer Denkungsart für unmöglich, daß sie es je wünschen konne. Gang unabhan= gig, enorm reich, mit einem guten Namen — was braucht man mehr um in ber Welt bie allerangenehmfte Stellung zu behaupten? und hat man die — braucht man überhaupt bann noch etwas? Eine fleine Reigung vielleicht, eine fofette Spielerei, um in ber Gesellschaft einer exclusiven und brillanten Unterhaltung gewiß zu sein; das begriff Eusebie. Ja sogar eine kleine Intrigue begriff und gestattete sie. Wozu aber Liebe? und vollends gar große, heftige, leiden= schaftliche Liebe, die zu Thorheiten verleitet und Scandal bewirken kann — die war ihr undenkbar! "Dazu bin ich zu vernünftig und zu tugendhaft," sprach sie zu sich selbst und gab sie Anderen zu verstehen. Indessen, um nicht un= gerecht gegen Eusebie zu sein, muß man ihr bas Verdienst lassen, daß sie bei ihrer Jugend, ihrer Schönheit und bem schlechten Beispiel ihres Mannes, sehr tugendhaft in der banalen Bedeutung des Wortes blieb, und sich lieber von zehn Männern als von Einem den Hof machen ließ. Ihr ganzes Bestreben war barauf gerichtet, nicht sowol etwas zu sein, als etwas zu gelten, und so galt sie benn auch für ein Muster ber Frauen. Es war ihr eine tiefe Krän= fung, daß Renata gar nicht verstand für etwas zu gelten.

"Was man nur in der Welt haben kann, um damit piaf zu machen, hast Du — sagte sie ihr oft, Schmeichelei und Vorwurf verschmelzend — aber aus unbegreislicher Laune thust Du es nicht. Bedenke doch, was Du zu ver= treten hast: zwei Namen wie Ablercron und Dobenegg."

"Bah! sagte Renata, keinen Kreuzer für Dobenegg, keinen Augenwimperwink für Adlercron! mich habe ich zu

vertreten, die Renata mit ihrer Gesinnung, mit ihrer Hand= lungsweise. Mein Name muß sich nach mir schicken, nicht ich nach meinem Namen. Er muß mir gut stehen, wie ein Kleid von selbst einem graden und wolgebildeten Körper wol steht; und ich muß dafür sorgen, daß mein geistiger Leib nicht krumm und schief werde, damit ihm sein Namens= habit, gleichviel ob von Purpursammet oder von weißer Leinwand, glatt und sauber site."

"Du bist doch eitler als ich glaubte, erwiderte Eusebie mit schlauer Absichtlichkeit, Du wirsst Dich in den Libera= lismus, der hier an der Tagesordnung ist — (dies Gestpräch siel grade in Paris, aber überhaupt im ähnlichen Sthl ziemlich häusig vor). — Dadurch willst Du etwas gelten, willst den ungeheuern Effect machen einer deutschen Gräfin, die mit einer Million und mit zwei und dreißig Ahnen als eine vollendete Liberale aus ihrem Waldschloß im Spessart nach Paris kommt."

"Ich? durch meine Gesinnung etwas gelten wollen bei Leuten, die ich keiner wahren Gesinnung für fähig halte: das kann nur Jemand von mir denken, der mich nicht kennt und daher ins Blaue hinein über mich phantasirt; denn wer mich kennt, glaubt es nicht, und Du sagst es nur um mich zu necken, liebe Eusebie. Nennst Du mich jedoch libezal, weil ich mich selbst höher stelle als meinen Namen — gut! so lass' ich es mir gern gefallen, und segne mein Waldsschloß im Spessart, in welchem es mir leicht gewesen ist zu einer so natürlichen Ansicht zu kommen."

Aber Renata konnte sich nicht befreunden mit Schwager und Schwester! die Charactere waren so ursprünglich ver= schieden, daß Jeder von ihnen, gleichsam in seiner Mutter= sprache revend, nie von dem Andern verstanden wurde. Re= naten that es weh, sie meinte, wenn man aus vollem Her= zen mit einander umginge, so musse man sich verstehen, und es beklemmte sie, daß sie in sich selbst kein ganzes Herz für ihre Verwandten sinden konnte, kein Vertrauen, keine Gleich= artigkeit der Gesinnung, des Geschmacks, keine unwillkur= liche Hingebung der Seele. Eusebien war es auch schmerz= lich, denn sie sah, es würde ihr schwer werden, gewich= tigen Einsluß über Renata zu erlangen, und den wünschte sie doch so sehr, um jeder Heirath berselben vorzubeugen.

Jezt war sie wol wirklich niedergeschlagen über ihren Zustand — theils weil sie zwei schwere Wochenbette gehabt und zwei Kinder verloren; theils aber auch, weil sie auf einen sehr glänzenden Winter in Neapel sich gefreut hatte; — allein sie übertrieb diese Niedergeschlagenheit, und spielte eine kleine Comödie, um die Plagen des Chestandes ins grellste Licht zu stellen. Renata fand diese Lamentationen heimlich ein wenig albern, und es war nur halber Scherz, wenn sie zu Eusebien sagte:

"Liebes Kind, beklage Dich bei Deinem Mann."

"D, der! rief Eusebie, der macht einen Spaß daraus."
"Desto besser! so kommst Du auf fröhlichere Gedanken."

"Im Gegentheil! es macht mich ganz trübsinnig ihn immer lustig, munter und wolgemuth zu sinden, wenn ich nichts als traurige Ahnungen und schwere Besorgnisse habe. So sind aber die Männer — wahre Ungeheuer von Theils nahmlosigkeit, nur an das denkend, was ihnen Vergnügen und Spaß macht, immer bereit die Frau zu opfern, leichtssinnig bis ins hohe Alter! — Ich mögte Dich beneiden um Deinen Wittwenstand."

-,, So geht's in der Welt! entgegnete Renata. Einer hat nicht Alles! Ich beneide Dich um die Mimi — nun sind wir quitt."

Eusebie erschrack. Diese Gesinnung schien ihr höchst ge= fährlich für ihre Projecte. "Ich schenke Dir die Mimi, Du sollst sie erziehen," antwortete sie eilig.

"Ein fremdes Kind muß schwerer als ein eigenes zu erziehen sein," erwiderte Renata gelassen und ohne das Seschenk anzunehmen. Sie war eine zu kräftige unverkünstelte Natur um sich auf Sentimentalitäten irgend einer Art einzulassen, und nach einer Pause setzte sie hinzu: "Überdas hab' ich gar keine besondere Neigung für das Erziehen, ich wollte nur das Kind lieben."

"Ja, sagte Eusebie boshaft, Talent für die Erziehung hast Du wenigstens gar nicht: Du verziehst die Mimi auf eine erschreckende Weise."

"Das kommt daher, entgegnete Renata lachend, daß ich mich für die Fehler eines fremden Kindes nicht verantwort= lich fühle; und ich verziehe es wahrscheinlich deshalb, weil ich es nicht mit dem wahren Mutterherzen lieben kann."

"Du behältst immer Recht, Renata! Du bist wirklich enorm gescheut," sagte Eusebie, die in letzter Instanz stets zu dem Mittel ihre Zuflucht nahm, das bei allen Menschen wirkt: zur Schmeichelei, in die richtige, der Persönlichkeit angemessene Dosis eingetheilt.

Am Abend war die ganze Familie im Hause Sue über=
gesiedelt, und als sie es war, schickte Renata ihren Diener
zu Cecil und ließ ihn herüberbitten. Er war aber nicht
daheim. Da recognoscirte sie ihre Nachbarschaft und fand
denn allerdings, daß es die möglichst nahe war. Aus ihrem

Salon trat sie auf eine Terrasse, die fünfzig Schritt lang sein mogte, und geradeswegs in den kleinen Salon seines Pavillons führte. Sie zählte genau die Mitte ab, ließ sie durch eine Reihe von Blumentöpfen bezeichnen, und erzählte darauf Eusebien wer der Nachbar sei.

"Ach welch ein unangenehmes Zusammentreffen! rief diese. Der Mann wird gewiß einen Groll gegen uns haben."

"Neth, sagte Renata, er hat sich in Frankfurt sehr liebenswürdig für mich benommen — wie ich Dir damals schon sagte" . . . . —

"Ah! ist es ber! rief Eusebie, den Du täglich bei Deiner Schwägerin sahest und der so ganz außerordentlich bei
ihr in Gunst stand, daß ihr Interesse für ihn sich auch Dir
mitgetheilt hatte?"

"Ganz und gar nicht! erwiderte Renata äußerst trocken; mein Interesse für die Menschen kommt mir durch die Persson selbst, und nicht durch Andere, und ich würde mich für Forster interessirt haben auch ohne Charlotte und auch ohne das tragische Ende seines Bruders durch unsern Bruder."

"Aus welchem Hause ist er?" forschte Eusebie.

"Er ist nicht von Adel! weißt Du nicht mehr, daß Ignaz sich berufen fühlte der mesalliance der armen Tosca durch ein Duel vorzubeugen?" fragte Renata spöttisch.

"Wie kommt er denn in die diplomatische Carriere? ich habe gestern auf seinem Visitenbillet gelesen "Legations= rath.""

"So wie alle brauchbare Menschen in die Carriere gelangen, für die sie Talent haben." Ohne im Geringsten Neigung und Lust dafür zu haben, mußte Renata eine Lanze über die andre zu Cecils Gunften brechen, nur um ihm bie Gerechtigkeit widerfahren laffen, die Eusebie ihm zu entziehen ftrebte. Eusebie mar eifersüchtig wie ein Liebhaber, und obendrein nicht bes Herzens, sondern bes Bermögens wegen. Kann nun Eifersucht in ber Liebe zu halber Berzweiflung bringen, so treibt die der habsüchtigen Freundschaft unfehlbar zur ganzen; benn nur bie Liebe ift berzaubernd genug um das Joch des Despotismus nicht vollkommen unerträglich zu machen. Renata erkannte sehr beutlich Eusebiens Absicht über sie zu dominiren, doch ohne ben eigentlichen Zweck zu ahnen, benn wie alle Menschen, bie Alles besitzen was man durch das Geld erreichen kann, und bie sich nach etwas Anderem sehnen, legte sie keinen Werth auf bas Gelb. Sie glaubte nur Eusebie sei herrschfüchtig wie die Mutter, und wolle in allen Dingen Regel und Gesetz vorschreiben. Dagegen sträubte sie sich aus aller Kraft; fie war entschlossen in keinem Fall ihre innere Selbständigkeit aufzugeben — am wenigsten für Eusebiens Vorurtheile. Aber beren Widerspruch reizte sie häufig zu längerem und ernsthafterem Widerstand, als sie ihn eigentlich beabsichtigte, und hundertmal war ihr Charlottens Warnung vor Eusebien, nur leiber zu spät! eingefallen.

Als Cecil an diesem Abend heimkehrte geschah es mit einem ganz seligen Gefühl. Frau von Werden hatte ihm ausführlicher als er es je zu sagen für gut fand, Renata's Reiseprojecte mitgetheilt. Seit vierzehn Tagen wartete er in Nizza auf sie. Nun war sie da, und zu einem längeren Aufenthalt entschlossen! Das schien ihm die höchste Gunst des Schicksals, und eine günstige Vorbedeutung für seine Wünsche zu sein. Ja, diese Wünsche singen jezt an, sich zu Hofnungen zu verdichten. — So schlief er ein, so wachte er auf! und wie gestern Abend die Sterne — so strakte heute früh die Sonne ihm eine ganz befondere Freudigkeit in's Herz.

Renata war bereits im Garten mit Mimi. Er wollte sie nicht stören, nicht um bie Welt zubringlich erscheinen; aber es that ihm bitter weh, daß er diese unbequemen Rück= sichten bei ihr zu nehmen hatte. Denn in Gebanken hatte er sich so lange, so tief, so innerlich mit ihr beschäftigt, burch Frau von Werben so viel von ihr und über sie gehört, daß er sich, trop ihrer Abwesenheit und des Mangels an birecter Verbindung, ihr näher gerückt und vertrauter, und nicht im minbesten entfremdet fühlte. Und nun zog die Wirklichkeit bennoch Schranken bes Gerkommens und der Rücksicht auf banale Höflichkeit zwischen sie! Indessen - was konnte benn weiter erfolgen, als baß sie ihn fort= schickte, sobald er ihr läftig war? — Er brachte die Zeit so lange mit Überlegung bin, bis Renata ben Garten verließ, und auf den Weg hinausging, der längs dem Meer fott= läuft. Aber statt benselben zu verfolgen, ging sie mit Mimi über bas Rieselgeröll hinweg, welches bie Wogen in großer Masse wie Wälle am Gestade auswerfen, und setzte sich bort gang nah am Ufer nieber, während Mimi hubsche bunte Steine sammelte — bas größte Vergnügen für alle Kinder ber Fremben in Nizza, nächst bem Sauptvergnügen auf Eseln zu reiten. — Ihre einsamen Allüren hat sie also noch immer! bachte Cecil; ift es Liebhaberei ober Gewohnheit? Mag sie Niemand um sich haben ober hat sie Niemand? und was mö= gen Schwester und Schwager wol eigentlich für Menschen sein? man muß boch suchen auch die kennen zu lernen!

Dieser Wunsch sollte bald erfüllt werden! Nachdem Ceeil ein Paar Briese geschrieben hatte und an's Fenster getreten war um nach Renata auszuschauen, gewahrte er sie immer auf derselben Stelle, und im Garten einen ältlichen Herrn, der mit einer Cigarre im Munde und mit halb jovialer und halb gravitätischer Miene auf und ab spazierte. Aha! der Schwager! dachte Cecil, und ging in den Garten.

Sternfels erblickte ihn und ging ihm sogleich zuvorkommend entgegen, als sei er der Herr des Hauses, der Cecil die Honneurs machen müsse. Er nannte sich selbst als Renata's Schwager, er nannte Cecil als einen alten Bekannten Kenata's, und nach zehn Minuten war er intim mit Cecil. Oberstächliche Menschen haben die Gabe sich leicht mit aller Welt in oberstächliche Verbindung zu bringen. Sternfels erzählte in einer halben Stunde mehr Anekoten und Reiseabentheuer, wahre und erfundene, als ein Andrer in einem Jahr hätte liefern können, so daß Cecil endlich mit ungeheucheltem Erstaunen sagen durfte:

"Ich habe nie Jemand gefunden, der durch Empfäng= lichkeit für fremde Eindrücke so für das Reiseleben geschaffen wäre wie Sie, Herr Graf."

"Ja, ich habe ein frisches Herz und ofne Augen, das muß wahr sein! sonst wäre ich wol nicht im Stande mich in jede Lage mit Leichtigkeit zu sinden und ihr die rosenrothe Seite abzugewinnen. Aber, Herr Legationsrath, rosenroth ist nun einmal meine Lieblingsfarbe! bei der Bewunderung für rosenrothe Wangen und Lippen hab' ich mir
das angewöhnt und immer gesucht meine Laune und Gesinnung in übereinstimmender Färbung zu erhalten, so daß
es mir noch jezt gelingt . . . . trop meiner sechszig Jahr."—

(Bei dieser Rechnung fehlten ungefähr sechs Jahr in seinem Leben. Aber Sternfels hatte nun einmal den Entschluß gesfaßt nicht über sechszig Jahr alt zu werden, so wie manche Frauen eine besondere Anhänglichkeit an neunundzwanzig bewahren.)

Cecil machte ihm ein Compliment über sein frisches Aussehen, und Sternfels sagte:

"Darauf weiß ich Ihnen nichts Besseres zu sagen, als den Rath: folgen Sie meinem Beispiel und schonen Sie das Leben nicht. Es ift ein Vorurtheil, daß das sogenannte solibe Leben uns conserviren soll! Ja, conserviren um bei sechszig Jährchen hinter bem Dfen zu sitzen, und zur strengften Diat verdammt zu fein! bas nenn' ich nicht conferviren, fondern einrosten. Von meinem sechszehnten Jahr bis zu bieser Stunde hab' ich nie auch nur im Traum daran gebacht mich zu schonen, und Sie sehen wie mir bas bortreflich bekommen ist. Aber wissen Sie wol, daß ber Wein hier matt genug ist, ohne Feuer, ohne Glut! . . . . wie ist's mit ben Frauenzimmern beschaffen? sind bie erträglich hübsch? . . . . Stellen Sie Sich vor! Ich komme vor= hin die Treppe hinab. Rauert ba auf bem Sausflur eine Person zwischen zwei hoben Gefäßen, wie um sich auszuruhen. Unter bem ungeheuern flachen Sut - Cappeline nennen sie ja wol die Maschine — kann kein Mensch das Gesicht gewahr werden. Aber so ein Sut sieht nicht übel aus, gewissermaßen fofett, weil er verbirgt um zu locken. Und so frag' ich benn, wahrhaftig sehr freundlich frag' ich: wer sie ist. Die Milchfrau! fagt sie, und sieht mich an mit einem Geficht, bas sie Macbeths Geren geftohlen haben muß. Ich fahre zurück und aus der Thur, und pralle gegen eine

zweite Here, die fich mir als Wascherin vorstellt. Ift bas erlaubt? an andern Orten giebts unter biefer Sorte von Weibern recht amone Gesichter, und hier sind es Scheusale, die einem den Morgen verbittern, wenn man wie ich ben kleinen Aberglauben hat, daß der Anblick eines garstigen Weibes Unglück bringt. Ah! die Spanierinnen! die kleinen behenden Andalusierinnen mit den trippelnden Füßchen und ben feurigen Augen, die verberben einem für immer die Freude an allen andern Weibern. Sie sind so göttlich tofett! so gewiß natürlich bei ihrer Koketterie, nicht geziert, nicht pretios, nicht sentimental, wie die Koketterie ber französischen, der englischen und der beutschen Frauen ift sondern natürlich, und folglich anbetungswürdig und un= übertreflich schön. Denn Schönheit ohne Roketterie laff' ich nicht gelten, existirt für mich gar nicht. Ich hoffe Sie find meiner Meinung."

Cecil kam gar nicht zu sich vor Erstaunen! nicht über Sternsels — er kannte ähnliche Leute — aber über diese Gesellschaft für Renata. "Ich trete nie unbedingt einer fremden Meinung bei" antwortete er lächelnd.

"Diplomat! das hätte ich voraussetzen und mir die Frage sparen dürsen!" rief Sternfels lachend. Dann sagte er: "Ah, da kommt meine Schwägerin, die Infantin, wie ich sie nenne, weil sie so eine gewisse Grandezza hat, welche man in Büchern der Spanier mehr als in ihrem Leben sindet."

Cecils Blick glitt von dem frivolen alten Mann auf die ernste Renata. Sie trug ein dunkelbraunes Kleid und ein weißes Mäntelchen von Cachemir; — das sind die Ordens= farben der Carmeliter. Der Schnitt war auch so seriös, so einfach, in großen Falten, ohne Ausputz; und der kleine schlichte Strohhut mit weißem Band harmonirte mit dem übrigen Anzug. Cecil sagte:

"Infantin ist freilich eine eble Bezeichnung. Wollte ich indessen der Gräfin Dobenegg einen spanischen Character unterlegen, so würde es kein andrer sein, als der der heilizgen Theresia; denn in ihrer Erscheinung tritt der innere Abel noch mehr hervor als die äußere Würde."

"Wahrhaftig, da mögen Sie Recht haben! ich will es aber doch lieber bei der Infantin bewenden lassen, die Hei= lige wäre allzu unbequem!" rief Sternfels.

"Keiner von den Herrn kommt zu mir — da muß ich wol zu Ihnen kommen," sagte Renata.

"Wir begnügten uns Sie aus der Ferne zu bewundern," erwiderte Sternfels verbindlich.

Zu einer solchen Phrase hatte Renata damals in Frank= furt immer ein verdrießliches Gesicht gemacht. Jezt ant= wortete sie ganz munter:

"Nun das ist mir doch lieb, daß Sie dieser großartigen und wunderschönen Natur gegenüber, Blick und Gedanken für mich behalten haben."

"Warum ist es Ihnen lieb, gnäbige Gräfin?" fragte Cecil.

"D, mein Herr, das gilt nicht! rief sie. Ich habe Phrase um Phrase gegeben — so weit hab' ich's durch den Um= gang mit der Welt gebracht. Aber nach dem Grund, wes= halb man diese Phrasen wechselt, müssen Sie nicht forschen. Ja ja! sehen Sie mich immerhin mit fragenden Blicken an! Ich rede und weiß nicht was ich sage: das ist das Einzige, was ich seit Frankfurt gelernt habe. Ein brillanter Erfolg für achtzehnmonatliche Reisen durch halb Europa!"

"Immer noch mehr als ich aufweisen kann, fagte Stern= fels, benn ich habe gar nichts gelernt."

"Sie haben es auch nicht nöthig, erwiderte Renata, Sie sind vollkommen . . . . für die Welt."

"Was Ihre kleine Bosheit betrift, meine Infantin, so sind Sie es auch."

"Db es ein Gewinn für Sie ist, Gräfin, weiß ich nicht, aber für uns Andre ist es ein großer, daß Sie unserer Sphäre zugänglicher geworden sind, sagte Cecil, benn wir werden Sie'nun besser verstehen lernen."

"Sie haben mich immer verstanden," sagte sie freundlich. Gusebie fam gleichfalls in ben Garten. Renata stellte ihr Cecil vor. Gie empfing ihn fühl, aber heimlich über= rascht burch seine Schönheit. Dieser Abel ber Büge und biefe Kraft bes Ausbrucks mag felten in einem Antlig ber= eint gefunden werben. Das geistige Leben im Auge und hinter ber Stirn verlieh ber Regelmäßigkeit ber Buge eine feine und geistreiche Bewegung; die Unruh ber Jugend war in ihnen gebämpft. Ohnehin waren sie nie zerarbeitet ge= wesen von irgend einer Leidenschaft, die am Bergen raftlos und scharf wie ein Geier nagt; aber die inneren Erfahrun= gen waren auch nicht spurlos vorübergegangen, nur hatten sie das Antlit gereift, ohne es borher zu zerwühlen und ihm einen Schmelz gegeben, den man auch an Gemälben gern hat — so daß man ein Bild mehr liebt, nachdem es von ber Zeit einen gewissen ernsten Sauch empfangen hat, als wenn es frisch von der Staffelei bes Malers kommt.

Cecil war fast unangenehm burch Eusebiens Erscheinung

berührt. Sie glich auffallend Dianen, aber mit einem abwechselnd harten und schlauen Ausdruck. Ihre Haltung war
gut, ihre Toilette noch besser, von schönen Stoffen und gewählten Farben; dennoch sah sie neben der unschönen und
unscheinbar gekleibeten Renata nur wie eine Elegante neben
einer vornehmen Frau aus — ohne jedoch eine Ahnung davon zu haben. Atlas, Sammet, Spizen, Federn, und das
Alles nach der letzten Mode, allein ohne Übertreibung, hing
für sie auf die allernatürlichste Weise mit der Vornehmheit
zusammen.

"Denn wer foll bas tragen, wenn nicht wir?" fagte sie oft zu Renata, bie wenig Sinn für bies Attribut ihres Standes hatte. Indessen bewirkte diese Überzeugung benn doch, daß Eusebie wenigstens gelassen ihre schönen Toiletten trug, und ben Atlas=Schlafrock für eben jo nothwendig als die Atlasrobe hielt. Auf die Finanzen ihres Mannes batte biese Gesinnung einen ziemlich ungunftigen Ginfluß; da er ihr aber mit gutem Beispiel voranging und nie die Rechnung eines Kaufmanns und Handwerkers bezahlte, b. h. nie eher, als bis seine Schuldenlast bermagen angeschwollen war, daß sie ein Arrangement mit seinen Gläubigern er= heischte: so setzte sie ihrer Neigung keine Schranken, und trug ihr Scherflein zur Verschwendung bei. Dies Alles war ein Greuel für die pünktliche, ordnungsliebende Renata, die jede Rechnung nach gelassener Durchsicht in dem Augen= blick bezahlte, wo sie ihr eingereicht wurde, und die bei jebem Schritt, in kleinen wie in großen Dingen, auf eine Disharmonie mit Eusebien stieß.

Cecil fühlte sich innerlich so sehr durch Eusebie gelähmt, daß er fast wünschte Renata lieber gar nicht, als beständig

in der Gesellschaft der Schwester zu sehen, weil es boch ganz unmöglich für ihn sei, sich anders als steif und frostig unter ihren frostigen Blicken zu benehmen. Aber es ge= staltete sich Alles sehr bald ganz anders. Gecil mußte gleich am ersten Tage Sternfels zu dem Gouverneur von Nizza führen, der den Fremden sein Haus öfnen und ihnen etwas die Honneurs machen muß; und dann in die Oper, wo Sternfels ebenfalls verschiedene Bekanntschaften anknüpfte.

"Aber welch' eine charmante Gesellschaft ist hier versam= melt! berichtete er am nächsten Morgen beim Frühstück sei= nen Damen; eine crème der Elegance! ein wahres Baben= Baben des Südens ist dies kleine Nizza. Eusebie, mein Kind, ich sage Dir Du kannst Dich trösten über Neapel, denn Du wirst Dich hier eben so gut, und in eben so guter Gesellschaft amüsiren. Alle Tage regelmäßige Spaziersahrt am Meer, dann Oper, Bälle, Routs — überdies himm= lische Gegend und göttliches Elima . . . Infantin, was wollen Sie mehr?"

"Mir ist's recht, entgegnete Renata, wenn wir den ganzen Winter ruhig hier bleiben und die italienische Reise völzlig aufgeben. Im Frühling, bei der Heimfehr nach Deutschzland, können wir allenfalls Genua und die Lombardei sehen. Hier gefällt es mir, weil der Aufenthalt etwas Stilles und Ländliches hat, das mich in dieser schönen frischen Natur doppelt anspricht."

"Das muß ein wunderbarer Ort sein, der Jeden von Euch auf seine eigenthümliche Weise sesselt, sagte Eusebie. Da ich durch und durch reisemüde bin, so brauche ich keinen andern Grund zu haben um gern hier zu bleiben; — höch=

10

an kennen und verleugnet zu haben. Die Ihnen ber Gekränkte felbst auferlegen."
t' rief Eusebie in ber heftigsten Ungebuld; sich gefallen, selbst von der frivolsten Urt.
uffen sie nicht so entsehlich mal a proposeiten Berson angebracht werben, lieber

ter ben Ersten Besten? fragte er. Rennt t zehn Jahren fast? hat er nicht immer areme ber Gesellschaft gelebt? geht er das und ein bei ihrer Schwägerin exclusiv genug ift? nimmt er nicht ngige Stellung ein und zwar in ber

Alles ift er, hat er, thut er! Denver Name! um ihn meiner Schwester "be zu bringen."

gte Renata fpottisch und falt. Er a fehlt nur ber Schatten. Umgefehrt fein! ba liefe ich Gefahr in bie Dungu werben. Jest nicht!"

jagte Gusebie hochfahrenb, Deine libennb gewiß im Spessart vollkommen in
Dich bei Deinen Bauern beliebt zu mand es nicht, sobald von Berhältnissen gerevenen die ganze Familie betheiligt ift, die
trägt. Übrigens fällt es mir nicht ein bas
whmen, was Du eben fagtest. Du haft Ginzu erkennen, daß ber Legationsrath Forster
paßt."

Kens ben, bağ ik kose, bas Clima merte mir bie Rerben

aber is zient bas Allermitnesse und linembebrliche: eine Lege in ber Doer! tem Abent bingegangen, ber Gemalin bes Gencerneurs einen Besuch in ber ibren gemacht, und fertig feit 3hr, brillant eingesührt! Bur bubich gekleibet, bas bitt ich mir aus! ich mill Ebre von meinem zwei ichenem Lamen baben! ich babe Parifer Toiletten bemerkt. Richt mahr, Infantin, auch Sie merben mir Freude machen?"

Renata verfreich ibr Beftes ju thun, unt Alles geichah genau wie Sternfels es angeordnet. Aber nach tem zweiten Act, nachtem Renata bie übliden Geremonien vollzogen batte, sagte sie zu Gusebien:

"Bleibe bier, wenn's Dich freut! mein Obr leibet zu febr ton tiefer fläglichen Munt: ich fabre beim."

Tas that ne, und fortan blieb Eusebie biejenige bet Schnenern, ter nich tie Hultigungen zuwendeten, umsomehr, ta man ne für tie Bengerin bes Bermögens bielt, von benen Größe benn boch sehr bald in ber Gesellschaft bie Rebe mar. Sie mar immer bie elegantere, nie wußte nich ben Schein ber Lomination zu geben und nie mar stets umringt. Renata ging ihrer Wege, einsam, ungeschmückt, still. Man bemerkte sie kaum. Es hieß sie lebe ganz von ber Gnabe ihres großmüthigen Schwagers. Gecil borte wol biese Fabeln, aber er widersprach ihnen nicht, weil er gar keine Lust verspürte, Renata als eine sinanzielle Sommität in die Gesellschaft hinein zu brängen. Er war am liebsten mit ihr allein — nicht sowol weil er eine Rivalität mit Anderen sürchtete, als weil seine Erinnerung immer an den Momen-

ten haften blieb, wo sie ihm ungestört in ihrer Eigenthum= lichkeit, einsam entgegen getreten war, so frisch, so gut, so unbefangen, daß all ber Wuft von Welt, ben Jeber mit sich schleppt, ber in und mit ihr lebt, wie Rebel aus seinem Ropf schwand. Cecil war der Einzige hier, den sie lange fannte, ben sie zu allen Epochen ihres Lebens gesehen hatte, mit bem sie in schmerzliche Berührung, aber eben baburch ihm näher gekommen mar; benn es giebt Ereigniffe, bie entweber gang auseinander reißen ober, wenn bas nicht ftatt findet, enger verbinden. Renaten war immer zu Ginn, als muffe sie ihm etwas zu Liebe thun bafür, baß Ignaz ihm etwas zu Leibe gethan; während Eusebie, die keine eigene Schulb, viel weniger eine fremte abtragen mogte, sich burch feine bloße Existenz beeinträchtigt fühlte. Überdas frankte die vollkommene Gleichgültigkeit sie, die er für sie an den Tag legte. Ihre Eitelkeit war unerfättlich in Triumphen, und wenn zehn Männer sie umgaben, so bemerkte sie mit Verdruß, daß Einer in bem Kreise fehlte.

"Findest Du denn wirklich Forster liebenswürdig? fragte sie nach einigen Tagen Renata; — mir kommt er unerhört süffisant vor."

"Seine Dosis Selbstgefühl wird er wol haben, entgeg= nete Renata, und liebenswürdig ist ein großes Wort; aber ja! mir gefällt er — wenigstens insofern, daß ich eben Nie= mand sehe, der mir besser gesiele."

"Schwesterchen! Schwesterchen! rief Sternfels, das ist ja eine Art von Declaration. Aha! hab' ich's nicht immer prophezeiht, daß Ihr kühles Herz sich erwärmen würde? nun geschieht es. Aber was bei Ihnen nicht Alles dazu gehört! Rosenduft, Orangeblüten, ewiger Sonnenschein, italienischer

Himmel und — ein beutsches Herz! kein französisches, englissches, spanisches, nein! ein beutsches Herz. Das gefällt mir! im Namen aller beutschen Männerherzen bedank' ich mich ganz unterthänig."

, Welche Faselei!" unterbrach Eusebie ihn trocken.

"Faselei! Kind, du weißt nicht was Du sagst. Herzens=
angelegenheiten sind die wichtigsten und einstußreichsten auf
das ganze Menschengeschlecht, weil ohne sie an ein freudiges
Fortblühen desselben gar nicht zu denken ist, indem es als=
dann in stupide, brutale Allüren verfallen muß; und nach
meiner Ansicht ist Stupidität das Übelste, was die Nach=
kommenschaft von uns zu erben hat. Ist aber das Herz
dabei im Spiel — abe die Stupidität! Eha, wie fröhlich,
wie lustig, wie frisch geht das Leben vorwärts! das schwär=
zeste Blut wird rosensarben, das dickste sließt leicht durch
die Abern! Außerdem daß die Liebe sehr angenehm ist, ist
sie auch sehr gesund . . . ."

"Ich bitte Dich mit medizinischen Ansichten über die Liebe uns zu verschonen," unterbrach ihn Eusebie.

"Kind, laß mich ausreden! wer denkt an Medizin? ich gewiß nicht, denn mir sind alle Arzte mit ihrem Unwesen von Pillen und Pulvern dermaßen ein Greuel, daß, wär' ich ein Gesetzgeber, ich ein Botanh=Bah am Nordpol für sie stiftete, wo sie die Eisbären und sich selbst untereinander zu Tode kuriren könnten. Es giebt nur eine Sorte von Creaturen auf der Welt die ich hasse, und das sind die Kagen; aber dennoch würd' ich nie die Grausamkeit haben, eine kranke Kage in die Hände eines Arztes zu liefern. Aber sieh, wie Du mich aus dem Concept gebracht hast! . . . . . . . . . . . .

wollen die Eusebie von unster Unterhaltung ausschließen, weil sie ein prosaisches Frauenzimmer ist, das Herzensange=
· legenheiten — Faseleien nennt. Wir wollen bei unster wun=
• bervollen Ansicht von der Liebe verbleiben, daß sie gesund für Leib und Seele ist, insofern sie dem ganzen Menschen eine Elastizität, eine Schwung= und Spannkraft verleiht, die ihn höchst wolthätig aus dem Schlendrian seiner all=
täglichen Existenz aufrüttelt. Wer liebt hat Flügel, Spring=
federn, oder dergleichen, an Leib und Seele; daher ist einem zu Muth als müsse man gen Himmel sliegen, und diesen Justand haben die alten blinden Heiden sehr passend badurch symbolisirt, daß sie den Amor zu einem gestügelten Bübchen machten."

"Wer liebt, hat Flügel, sagte Renata nachbenklich; ja, aber sie tragen boch nicht hoch genug, nicht weit genug."

"Genau dahin, wohin sie tragen sollen, entgegnete Stern= fels; nämlich . . . in ein Nest, ober — da wir Menschen und keine Bögel sind — in eine Häuslichkeit."

"Das ist dann freilich sehr glücklich!" erwiderte sie zerstreut.

"Nun? was halt Sie benn ab, bies Glück zu genießen, wenn Sie es boch bafür erkennen?" fragte er befrembet.

"Liebe war dessen unerläßliche Bedingung, wenn ich Sie recht verstanden habe, und wo wäre benn die?"

"In Ihrem Herzen, ganz heimlich, tief versteckt, erröthend, verschämt! .... O Schwesterchen, ein Andrer muß Ihnen das erklären, ein Beneidenswerther, ein seliger Sterblicher ...."—

"Lieber Sternfels! unterbrach ihn diesmal Renata, jezt muß auch ich sagen: Sie faseln."

"Weil ich in Ihr herzwen geschaut habe?"

"Weil Sie ein armes stilles graues herz mit himmelblauen, rosenrothen und maigrunen Brillen betrachten."

"Das ist ja eine mit allen Farben bes Regenbogens obrillantirte Verleumdung! Nein nein! die lasse ich nicht auf mir sitzen! und wenn Sie wirklich so unerfahren in dem Buch der Liebe sind, wie Sie es uns scherzhafter Weise vorgaukeln, so will ich Ihnen das Abc vorbuchstabiren, das mit Sie auf Ihre eigene Hand weiter lesen mögen. Sie haben uns gestanden, daß der Legationsrath Forster Ihnen gesiele."

"Gestanden? Nein! — ich hab' es gesagt."

"Nicht doch! Sie haben es nicht aus freien Stücken, sondern auf Eusebiens Frage gesagt; und das nennt man gestanden."

"Ja, bor Gericht."

"Eben darum! denn wir constituiren hier einen Liebes= hof, der nachbarlichen Provence und ihren erotischen und poetischen Erinnerungen zu Ehren, dessen Präsident ich bin. — Also: er gefällt Ihnen."

,,3a."

"Sie sehen Niemand, der Ihnen besser gefiele."

,,3a."

"Sie haben also ein ausschließliches Gefallen an ihm, benn alle Anderen gefallen Ihnen weniger oder gar nicht."

"Ja" sagte Renata lächelnb.

"Ein ausschließliches Wolgefallen zwischen zwei Perso= nen verschiedenen Geschlechts nennt man Liebe. Ergo: Sie lieben ihn. — Inculpat hat eingestanden; das Protokoll wird geschlossen. Sie sind überführt des Majestätsverbrechens, das Abc der Liebe zu kennen und verleugnet zu haben. Die Strafe dafür mag Ihnen der Gekränkte selbst auferlegen."

"D mein Gott! rief Eusebie in der heftigsten Ungeduld; Scherze läßt man sich gefallen, selbst von der frivolsten Art. Nur sind' ich, müssen sie nicht so entsetzlich mal a propos bei der ersten besten Person angebracht werden, lieber Sternfels."

"Nennst Du Forster den Ersten Besten? fragte er. Kennt Menata ihn nicht seit zehn Jahren sast? hat er nicht immer ausschließlich in der crème der Gesellschaft gelebt? geht er nicht als Hausfreund aus und ein bei ihrer Schwägerin Werden, die wahrlich exclusiv genug ist? nimmt er nicht eine sehr gute unabhängige Stellung ein und zwar in der allerersten Reihe?"

"Ja ja ja ja! das Alles ist er, hat er, thut er! Den= noch sehlt ihm Eines: der Name! um ihn meiner Schwester auch nur im Scherz nahe zu bringen."

"Fürchte nichts! sagte Renata spöttisch und kalt. Er hat das Licht und ihm fehlt nur der Schatten. Umgekehrt würd' es bedenklicher sein! da liese ich Gefahr in die Dunskelheit hinein gezogen zu werden. Jezt nicht!"

"Liebe Renata! sagte Eusebie hochfahrend, Deine liberalen Gesinnungen sind gewiß im Spessart vollkommen in
der Ordnung, um Dich bei Deinen Bauern beliebt zu ma=
chen; aber sie sind es nicht, sobald von Verhältnissen gerebet wird, bei benen die ganze Familie betheiligt ist, die
Deinen Namen trägt. Übrigens fällt es mir nicht ein das
für Ernst zu nehmen, was Du eben sagtest. Du hast Einsicht genug um zu erkennen, daß der Legationsrath Forster
für uns nicht paßt."

"Da ich seit meinem sechszehnten Jahr die Gewohnheit habe selbständig zu erkennen, zu handeln, zu entscheiden, erwiderte Renata stolz, und da ich serner gewohnt bin höshere und edlere Rücksichten zu erwägen, als die eines Familiennamens: so könnte es sich denn doch recht leicht ereigenen, daß irgend Iemand für Euch nicht paste — wol aber für mich. Mir gefällt Forster; ich habe mit ihm in der Intimität gelebt und habe keinen Grund, um es nicht ferener zu thun."

"Im Gegentheil! sagte Sternfels begütigend; sie wird immer größer werden."

"Das glaub' ich auch nicht," entgegnete sie und verließ bas Zimmer.

Sie ging auf die Terrasse ihres Hauses, und zwar auf und nieder innerhalb ihrer Blumengrenze, die sie nie übersschritt, auch wenn Cecil nicht daheim war, und obgleich er ihr vorgeschlagen hatte, seine Terrassenthür ganz zu schließen.

"Der gemeinschaftliche Besitz stört mich gar nicht, hatte sie ihm geantwortet; aber Ihr Opfer, diese allerliebste Terzrasse nie zu betreten, würde mich drücken." — Und so hatzen sie denn die Übereinkunft getrossen, auf der Terrasse allemal Einer für den Andern gleichsam unsichtbar zu sein. Doch Renata war heute kaum erschienen, als Cecil nicht nur augenblicklich aus seinem Salon — sondern auch dis zur Blumengrenze heran trat und Renata um Erlaubniß bat, sie gar überschreiten zu dürsen. Er hielt einen Brief in der Hand, und ganz gespannt hieß sie ihn näher kommen.

"Dieser Brief meiner Schwester Auguste wird Sie gewiß interessiren, gnäbige Gräfin, sagte er, da Sie an den Verhältnissen meines verstorbenen Bruders solchen lebhaften Antheil nehmen, und mit Frau von Beiron gar verwandt sind."

"Und was ist's mit Frau von Beiron?" fragte Renata. "Es heißt, sie werde sich verheirathen; von Fräulein Agathe Gertner aber ist es gewiß! sie hat sich mit einem Dragonerofsizier verlobt. Es sind noch nicht zwei Jahr seit Sigismunds Tode verstossen, und die beiden Frauen, die ihn geliebt und ihn das Leben gekostet haben, öfnen ihr Herz einer neuen Liebe."

"Für Agathe sind' ich das höchst natürlich. Er ist tobt, Ihr armer Bruder, und das sind bevorzugte Menschen, de= nen das Schicksal ihr Unrecht nicht hingehen läßt; aber Unrecht hatte er doch gegen die arme Agathe. Die Liebe ist das Paradies vor dessen Thür Niemand stehen bleiben will, wer einmal so weit gekommen ist. Da heirathet sie nun einen Dragonerossizier, und vielleicht nicht aus Liebe, sondern um der früheren unvollständigen Liebe willen."

"Genug, sie heirathet! und im Allgemeinen ist denn doch wol anzunehmen, daß das eine Sache ist, die Niemand aus Gram thut, sondern nachdem der Gram gewichen ist, ans fangs der Wehmuth, dann der Ruhe, endlich dem Bedürfs niß nach neuem Glück."

"Und das tabeln Sie? mir scheint das wirklich in der Ordnung!"

"Ja, gleichsam in untergeordneter Ordnung."

"D nein! zu rechter Zeit erkennen, daß wir unser Gerz nicht wie eine Sandscholle über dem Sarg einer Erinnerung steril zerbröckeln, sondern es zu einem Blumengarten um= schaffen sollen: darin liegt keine niedrige und oberflächliche Gesinnung. Denn .... einmal wird die Seele doch ruhig! .... nicht gleichgültig, nein! gleichgültig gewiß nicht, aber doch ruhig."

"Wird die Seele ruhig aus müder Verzweiflung ober aus hoher tiefsinniger Weisheit? in letzterem Fall, Gräfin, gehort der Schritt, den Sie in der Ordnung nennen, wahr= haft einer höheren Ordnung der Gesinnung; doch im erste= ren sind' ich ihn wirklich nur alltäglich."

"Und wer berechtigt Sie etwas Andres als das Alltäg= liche in unsrer Zeit und unsrer Welt zu erwarten? die arme Agathe ist warlich sehr gegen ihren Wunsch und Willen zu einer Hauptperson in jener Tragödie geworden; sie be= giebt sich wieder in das kleine bürgerliche Drama zurück, für welches sie bestimmt ist, und dazu gratulire ich ihr von Herzen."

"Nun? und Frau von Beiron? fragte Cecil lächelnd, erfreut auch deren Handlungsweise sich Ihres Beifalls?"

"Darüber giebt Ihre Frau Schwester noch keine bestimmte Nachricht; sie beschränkt sich auf "man sagt;" da müssen wir doch erst die Gewißheit abwarten, um sie zu loben oder zu tadeln."

"Nicht wahr, Gräfin, Sie sprechen genau wie Sie benken?" fragte Cecil schnell.

"Ja," erwiderte sie und sah ihn überrascht an.

"Und wie Sie denken, so handeln Sie auch?" fragte er weiter, und sah ihr so fest in's Auge, daß sie es nicht abwenden konnte.

Ein heißes flüchtiges Roth flammte über ihr Antlit, und mit einem Anflug von Verlegenheit antwortete sie:

"Ich danke Ihnen, daß Sie mich für durch und durch wahr halten."

"So handeln Sie auch, Gräfin?" wiederholte er be= stimmt.

"Ich weiß wirklich nicht, ob ich bazu consequent und charakterfest genug bin, entgegnete sie lächelnd und mit mehr Fassung. Wenn Sie übrigens einen bestimmten Fall bei Ihren Fragen im Auge haben, so muß ich Ihnen sagen, daß meine Urtheile und Ansichten entweder immer ganz allegemein, und folglich dann auf keinen bestimmten Fall anzuwenden sind; — oder daß sie speziell über ein Indivibuum, mit Berücksichtigung der äußern und innern Verzhältnisse, und folglich dann nicht auf's Allgemeine anzuwenden sind. Was dem Einen gut steht, kann dem Andern sehr übel stehen."

"Gräfin, sagte Cecil nach einer kleinen Pause, wissen Sie wol, daß Sie Sich sehr verändert haben, seit wir uns nicht gesehen? Es war früher in Ihnen eine Entschiedenheit quand même; wo ist die geblieben? Sie waren unerschütter= lich wie eine Gottheit"...—

Renata unterbrach Cecil, indem sie Schweigen gebietend lebhaft mit der Hand winkte.

"Auch mir waren Sie wie eine Gottheit," fuhr er lang= sam und leise fort.

Mit einer Bewegung voll unaussprechlichem Schmerz drückte sie die Hände vor's Gesicht, blickte zum Himmel, als sie sie fallen ließ, und sagte: "Ja, damals!"

"D beklagen Sie doch nicht das eisige Damals!" rief er.

"Damals war ich glücklich im Vergleich zu jezt, sagte

fie. Sehen Sie, mitten auf hohem Meer und im Sturm mit einer Seele voll Schmerz zu stehen, das ift warlich tein unerträgliches Leid! Da ift Kampf, Drangsal, Ber= zweiflung; ba troftet man sich mit bem Gebanken: aber wenn ich's gar nicht mehr ertragen kann, so lege ich mich bin und fterbe. Da ift man fo betäubt, fo umbrauf't, daß man nicht dazu kommt, das Weh zu ermessen. Allein wenn ber Sturm sich legt und die Windstille einer sogenannten angenehmen Existenz eintritt, wo wir nichts zu befämpfen noch zu überwinden haben, wo das Leben sich in leichter goldner Freiheit vor uns ausbreitet, wo feine gewichtig be= stimmenden Pflichten die Gedanken zügeln, die Sandlungen beherrschen, wo wir so recht Zeit und Muße haben, unser Leib um und um, und durch und burch zu fühlen, zu den= ken, zu ermessen: sehen Sie, da hört der Schmerz auf und ba beginnt bas Elend; und die elenbeste Seite bes Elends ift vielleicht die, daß es ben Menschen matt macht, matt wie ich jezt bin."

"Sie sind nicht matt! entgegnete Cecil; nur gefänftigt, zugänglich und weich, den Menschen besser verstehend, seine allseitigen Foderungen berücksichtigend"....

"Auf Kosten meines Herzens! unterbrach sie ihn. Mein Gerz ist matt, benn es fühlt sich arm und elend, und das that es damals nicht, obgleich sich die Verhältnisse auch nicht um ein Haar breit geändert haben. Ich bin so matt, daß ich nicht mehr weiß, was ich will; ich sehne mich nach Einsamkeit, und sie kräftigt mich nicht; — nach Gesellschaft, und sie zerstreut mich nicht; — nach meinem stillen Ebern= bach, und mir grauet vor seiner Abgeschiedenheit; — nach neuen Reisen, Erscheinungen, Eindrücken und Vildern, und

vie im Voraus gewisse Überzeugung, daß sie mir doch keine innere Freude machen, keinen Trost, keinen Ausschwung geben werden, läßt mich fast mit Ekel auf sie blicken. So erbärmlich din ich geworden, und Sie wundern Sich, daß ich nicht mehr meine frühere Entschiedenheit besiße!... O liezber Forster! die erste Bedingung unsers Daseins ist ein ganzes Leben, d. h. ein Leben, welches übervoll durch unstre Pslichten in Anspruch genommen wird, zu denen, wie sich von selbst versteht, Kämpfe, Bitterkeiten und Sorgen aller Art gehören. Aber dies leere Leben ist es, welches ich vorzhin durch die zerbröckelnde Sandscholle bezeichnete, und welsches, wie kein anderes, elend macht."

Sie sprach mit einer flammenden Lebendigkeit. Blige und Thränen wechselten in ihrem Auge. Erstarb hier eine alte Liebe, oder zernagte sie ein leidenschaftliches Herz, oder machte eine neue sich Bahn? Cecil wußte est nicht; er war erschüttert durch diesen Ausbruch von Trostlosigkeit und von Vertrauen, denn er sühlte wol, wie übervoll und wie schmerzlich einsam dies Herz sein mußte, das sich bei einer so linden Berührung dem Zauber der Hingebung und des Verstandenseins ergab. Aber er fühlte auch, daß Renata ihm dadurch das Recht ertheilte, ihr als Freund näher zu treten, und schnell es benußend, sagte er, ohne auf ihre Klagen einzugehen:

"Sie sind müde von den mancherlei Schmerzen, Gräfin, welche kein Leben verschonen, welche aber nur auf ernste und denkende Menschen ergreifende Wirkung haben. Vielsleicht sind Sie auch jezt ein wenig nervenkrank, ein wenig überreizt durch dies ewige Reisen, das so scharf mit Ihren früheren Gewohnheiten kontrastirt, und das durch die Ums

stände weniger erfrischend und anregend auf Sie wirkt, als Sie es wol gehoft haben mögen. Dies voraussehend, hat Frau von Werden Ihnen früher gerathen, sich nicht blind= lings diesen Umständen in die Arme zu werfen; — aber Nath ist nun etwas, das keine Frau liebt, und wovon Ihr Schicksal Sie auch dadurch entwöhnt hat, daß es Sie von der Kinderstube an zur Selbständigkeit anwies."

"Und was wollen Sie mir denn rathen?" fragte Re= nata gespannt.

"Ich werbe nich wol hüten, mich Ihnen als ein lang= weiliger und unbequemer Rathgeber zu nähern, rief Cecil lachend. Ich wünschte nur, daß Sie mir erlaubten, etwas mehr mich Ihres Umgangs erfreuen zu burfen. Gie lieben nicht die Gesellschaft; ich begreife bas. Dazu gehört eine andere Seele, als die Ihre ift. Aber Sie sind so fürchter= lich einsam - benn bie Menschen, bie Gie am nächsten um= geben, sind nicht im Gleichgewicht mit Ihnen — daß Sie in einen brütenben Zuftand verfallen, in bem sich Ihre Rrafte zerseten. Mich kennen Sie! Sie wiffen, was an mir ift; in einer fehr trüben Epoche meines Lebens haben Sie Sich mit beglückender Gulb und Freundlichkeit mir genähert, und sind, ohne es zu ahnen — geschweige es zu wollen wie ein Magnet für mich gewesen, ber bem Eisen seine Rraft mittheilt. Dafür bin ich Ihnen mehr als bankbar, so lange ich lebe: ich bin Ihnen ergeben, Gräfin! Weil Sie im Stande waren, Einfluß auf mich zu üben, muß ich boch nicht ganz außerhalb Ihrer Sphäre stehen, und barum gönnen Sie mir Ihren Umgang, ber Ihnen weniger läftig als jeder andre sein muß, weil ich Sie kenne, und Sie mich. "

"Sie wissen nicht, um was Sie mich bitten, sprach Renata trübe; ich habe die Mittheilsamkeit ganz verlernt. Ich plaudere hohl und oberstächlich, wie Sie das bemerkt haben; ich kann Scherze anhören, erwidern; allein ich ich selbst, ich bin verstummt, wie die Nachtigall im Käsig, dem man den schützenden grünen Schleier abgenommen hat, und die sich nun von lautem unharmonischen, diekordanten Geräusch so beängstigend umringt sieht, daß sie keinen Ton in ihrer Kehle sindet."

"Aber was thut man Ihnen benn?" rief Cecil schmerzlich.

"D nichts! Man thut mir nur weh, und auch das nur, weil wir uns nun einmal gar nicht verstehen, und weil die Gemüther nicht auf denselben Ton gestimmt sind — was natürlich ebensowol meine Schuld, als fremde ist, wenn da überhaupt von Schuld die Rede sein darf. — Gut! setzte sie plötzlich mit ihrer alten Entschiedenheit hinzu; also Sie wollen mit mir spazieren reiten?"

. "Wie gern!" rief Cecil freudig.

"Ich sage Ihnen vorher, es wird Sie nicht amüsiren. Täglich, Punkt zwölf Uhr, nach dem Frühstück, reiten wir aus, ich zu Pferd, Mimi zu Esel, und sast immer nach dem Château de St. André; und gegen sechs, zur Speise= stunde, kehren wir heim."

"Und was machen Sie dort während der ganzen Zeit? lesen Sie? zeichnen Sie? botanisiren Sie?"

"Nein, ich thue nichts."

"Und das langweilt Sie nicht?"

"D ja, sehr! Aber zeichnen kann ich nicht, und lesen, nur um die Zeit hinzubringen, mag ich nicht; denn in den meisten Büchern sind' ich wahrlich noch weniger gute und gescheute Gebanken, als in meinem eignen Kopf."

"Dagegen ist es schwer, etwas einzuwenden. Indessen erlauben Sie mir gewiß, mein Album mitzunehmen und zu zeichnen. Vielleicht finden Sie selbst Geschmack baran."

Bu ihrem lebhaftesten Mißvergnügen sah Eusebie Cecil mit Renata von bannen reiten. Sie sagte zu ihrem Mann:

"Aber weshalb begleitest Du nicht Renata? Tezt brängt sich ihr dieser fremde süfsisante Mensch auf, der mir ganz so aussieht, als lägen ihm die hochsliegendsten Projecte am nächsten, und der sich mit Frau von Werden's Freundschaft und Renata's langer Bekanntschaft gewisse Airs von Intismität giebt, die ich unerträglich sinde."

"Wenn es bloße Airs sind, entgegnete Sternfels ge= lassen, so ist Renata ganz die Frau, um ihn ad absurdum zu führen, mein gutes Kind. Ermuntert sie ihn aber dazu"...—

"Das ift unmöglich!" brach Eusebie aus.

"Ermuntert sie ihn dazu, fuhr er fort, wie das aus dieser Promenade hervorzugehen scheint, und wie ich es auch sehr natürlich sinde, so werd' ich mich wol hüten, Deiner Schwester lästig zu fallen, wie ein Spion, oder gar sie in ihren kleinen unschuldigen Freuden zu stören, wie ein grimmiger Haremswächter. Laß ihr doch den Spaß! Du hast ein halbes Duzend Patitos — weshalb soll sie nicht einen haben?"

"Weil mit einem halben Dutend nie — jedoch mit Einem sehr leicht die Sache ernsthaft werden, und sich mit einer Heirath endigen kann. Ich sinde überhaupt eine Heirath für Renata ganz unpassend."

- "Und warum bas, mein Schätchen?"
- "Weil man sie doch nur um des Geldes willen heira= then würde."
  - "Da würde man sehr Unrecht haben."
  - "Nun ja! aber die Männer sind fo."
  - "Vorurtheil der Frauen!"
- "Und dann ist Renata allerdings von starrem und un= gefügigem Charakter."
- "D mein Kind, den sänftigt die Liebe. Ist sie nur erst gründlich in ihren Mann, oder überhaupt in einen Mann verliebt, so kann er sie um den Finger wickeln."
- "Da thust Du ihr himmelschreiendes Unrecht!"
- "Unrecht! tatatata! Das ist die größte Liebenswürdigkeit der Frau. Ernst, schroff, unnahbar, abweisend, und dann plößlich schmeichelnd und verliebt wie ein Kätzchen — das sind unwiderstehliche Frauen."

Eusebie stampfte leise aber sehr ungeduldig mit dem Fuße, und sagte, die Achseln zuckend: "Renata verliebt und schmeichelnd! Du hast von den Frauen nur eine Gesamt= vorstellung"...—

"Die auf Alle paßt, mehr ober minder, mein Schat! unterbrach sie Sternfels. Glaube Du mir, ich bin ein alter Praktikus, der seit fast fünfzig Jahren Dein Geschlecht mit Eiser und Geduld studirt. Einen weichen Augenblick hat Jede: da spricht sie Ja! und es ist sehr glücklich für sie, wenn sie es nur vor dem Altar spricht. — Argere Dich nicht! Renata wird es nur da sprechen! die Überzeugung hab' ich."

"Es bleibt eine Thorheit für sie! rief Eusebie immer ungeduldiger. Sie ist ganz verblüht! sie ist häßlich."

11

"Die sübliche Luft bekommt ihr. Sie hat ewas Emsbonpoint gewonnen, so daß ihre Büste noch einmal recht schön werden mag; ihr Nacken war es immer! Dann hat sie ein gutes und sehr lebhaftes Lächeln, das ihr lieblich über's ganze Gesicht blitt, und hier bekommt sie gar etwas frische Farbe! Dazu ihre leichte vornehme Haltung! das ist genug, um große Passionen zu erregen. Diese unregelmässigen Gesichter, welche nur der Neid häßlich nennt, haben, ich weiß nicht was für unsichtbare Hählich nennt, haben, ich weiß nicht was für unsichtbare Hählen, an denen das Herz unwiderstehlich hängen bleibt. Hat einmal eine sogenannte Häßliche eine Leidenschaft eingeslößt, so ist es auf Tod und Leben. Weshalb sollte es Deiner armen Schwester nicht gelingen, der ich aus voller Seele Ersat für ihre verslorne Jugend wünsche."

"Nur nicht durch diesen Herrn Forster! Eine zweite Mesalliance in unsrer Familie wäre ein allzu arger Scandal."

"Es giebt freilich noch keinen Dienstadel in Deutschland, wie in Rußland, wo ein gewisser Grad im Militär= und Civildienst den Adel verleiht; dennoch sinde ich, daß die diplomatische Carriere überall etwas Ähnliches bewirkt, so= bald sie durch die Versönlichkeit so gewichtig unterstützt wird, wie bei Forster. Allso tröste Dich! . . . und hüte Dich, Deine Schwester durch Widerspruch zu reizen. Ich bin kein Gelegenheitsmacher, allein ich will Renata doch lieber in freundlicher als in unfreundlicher Stimmung für uns sehen — wenigstens so lange diese Reise dauert, und bis wir in Deutschland uns definitiv wieder auf eigene Hand etablirt haben. Brouilliren dürsen wir uns ohnehin nie mit ihr! denn . . . . Schulden zu machen ist sehr leicht; sie zu zah= len — sehr schwer."

Trällernd verließ er Eusebie, die ihm verächtlich nach= blickte, und: "Frivole, gemeine Gesinnung!" vor sich hin murmelte, ganz vergessend, daß die ihre nicht edler war. Aber nebenbei war sie herrisch, und aus Selbstverblendung nannte sie das edel. Sie wähnte sich Renaten an Menschen= fenntniß und Welterfahrung weit überlegen, und dadurch berechtigt, sie zu dominiren. Auch als Renata heimkehrte, gab es eine kleine Szene zwischen den Schwestern, denn Eusebie wollte ihr begreislich machen, daß solche Promena= den unpassend wären, und Renata antwortete darauf nur starr und kalt:

"Für Euch vielleicht; nicht für mich."

"Du lebst in der Welt, folglich mußt Du ihren Schick= lichkeitsgesetzen gehorchen, so gut wie wir."

"Schicklichkeitsgesete? fragte Renata spöttisch. Es ist fehr schicklich, in der Gesellschaft sich von Männern Dinge erzählen zu lassen, welche das natürliche Anstandsgefühl auf die impertinenteste Weise verlegen, und für welche Zweideu= tigkeit ein milbes Wort ist. Es ist sehr schicklich, sich in einer Art zu kleiden, die ich ebensowol als jene Conversa= tion frech nennen würde, wenn sie nicht durch die Firma: Model geheiligt ware. Es ist sehr schicklich, mit den al= bernsten und flachsten Geden zu kokettiren, um in seiner Loge oder hinter seinem Stuhl zwei oder drei solcher Men= schennullen mehr als die intime Freundin zu haben. Nein, liebe Eusebie! die Schicklichkeitsgesetze ber Gesellschaft sind nicht die meinen! Ich gehorche ihnen nicht, ich vortheile nicht von ihnen; aber ich bin auch nicht gesonnen, mich burch sie beeinträchtigen zu lassen, und was Du mir in biefer hinsicht sagen mogest, wird nie überzeugend genug sein, um mich wanken zu machen. Daher bachte ich, Du spartest Dir die Mühe."

Eusebie schwieg für ben Augenblick; doch wo sie nur irgend konnte, ließ sie es nicht an Zurechtweisungen und Stichelreben sehlen, die Renata mit kühler Schweigsamkeit an sich vorbeigleiten ließ.

Cecil war glücklich. Bisher hatte er immer nur ein Ziel vor Augen gehabt, wohin - jezt hatte er eins, für welches er streben wollte, für Renata's Besit! Da waren die Mittel nicht mehr gleichgültig; da galt es nicht mehr, nur zu blenden, nur festen Buß zu fassen, nur irgend eine Schwierigkeit zu besiegen. Nein, er wollte sie lieben, weil schon die Zuversicht der Liebe ihn überkam, daß die Erwi= derung ihm dann nicht fehlen wurde. Sonft hatte er immer gewartet, bis er geliebt wurde, um bann ber Reigung zu begegnen; boch jezt durfte er sich sagen, daß die Liebe zu Renata ihm ohne Berechnung und ohne Hofnung, über= raschend wie ein neues Sternbild, belebend wie ein frischer Duell in der Seele aufgegangen sei — ohne sein Zuthun, ja ohne seinen Wunsch; nur durch himmlische Fügung. In dieser Liebe fühlte er seines Daseins Kulminationspunkt und Grenze. Sie umschloß und gewährte Alles; über sie hinaus lag nichts. Mit dieser Liebe wehte bie Siegesfahne über bem gewonnenen Schlachtfelb bes Lebens; ohne sie — mogte die Schlacht zwar gewonnen, aber ber jubelnde Triumph bes Sieges in Blut und Wunden erstorben sein. Die erste, allgewaltige, ben ganzen Menschen erfassende und beherr= schende Leidenschaft empfand er für eine Frau, die nichts von dem Allen war, was er sich sonft als unerläßliche Be= bingung geträumt: nicht schön, nicht gefeiert, nicht bomini=

rend, nicht glänzend, nichts, was ber Eitelkeit eines Mannes schmeicheln konnte, nichts, was bie Gefellschaft in eclatantes Erstaunen über sein Glück versetzt hätte — wenn er glücklich wurde. — Er ließ jezt in seinen einsamen Stunden die Mo= mente an sich vorübergleiten, wo Renata ihm erschienen war, und immer, immer hatte sie ihm den gleichen, den un= räsonirten Eindruck gemacht, als tauche ein Meerwunder, eine Seejungfrau aus dem Dzean des Lebens zwischen all' ben kleinen buntbewimpelten Nachen befremdlich empor. wäre kindisch, zu behaupten — so schloß er eins seiner Selbstgespräche — bag ich Renata geliebt hätte, sobald ich sie gesehen; aber es ift ganz gewiß, daß sie sich mit dem ersten Blick einer Region meiner Seele bemächtigt hat, Die jedem andern Weibe unzugänglich geblieben ift, und in der sie gewohnt hat wie ein Seiligenbild im Tabernakel. gehört viel dazu an Schmerz, Überdruß; Entmuthigung und Enttäuschung, bis der Mensch von seinen falschen Götzen zu seiner Gottheit sich hinwendet; aber ber himmel weiß, daß mir die falschen Gögen, denen ich gehuldigt, wenig Segen und gar keine Befriedigung gebracht haben. Ich bin nicht berweichlicht noch ermattet in ihrem Dienst, und meine besten Kräfte gehören dem geliebten Beiligenbild.

Renata war mit nichten so glücklich, sondern wirklich elend — wie sie es ihm gesagt hatte. "Ich bin wie ein einsamer Bogel auf dem Dach." Dieses traurige Bild, welches der Sänger der Psalmen in einer seiner tiesen Me=lancholieen auf sich anwendet, wich ihr nicht aus der Seele; und dazwischen fragte sie sich zuweilen mit einer Auswallung von stolzem Selbstgefühl und von zerschmetternder Trost=losigkeit: Ich habe mein Leben lang nur das gethan, was

gut ober recht war; weshalb bin ich benn so wenig glück= lich? — Und Bilder bammerten in ihr auf, um ihr zu zei= gen, daß sie jezt glücklich an Emmerichs Seite sein würde, wenn sie ihn damals nicht zurückgewiesen, sonbern gefesselt hätte, als er. frei, und sie nur scheinbar gebunden mar. Dann, wenn ihre Seele ftark war, verhüllte fie ben innern Blick vor diesen verführerischen Bildern, und wendete ihn zu Emmerich wie er jezt war, dem Gemal einer Andern, bem Vater; und das machte sie still. Mit dem Emmerich, bas empfand sie beutlich, hatte sie auf Erden nichts mehr zu theilen. Aber nicht immer war die arme Seele ftark ge= nug zu biefer Erhebung über Wunsch und Sehnsucht. Die Sehnsucht, diese fürchterliche Fee, die mit ihrem Zauberstab alle Kräfte zur Unthätigkeit paralhsirt, die Gebanken in ein stumpfes und bennoch grausam intenses Wollen verwandelt, und durch das ganze Sein die langsam zerbrechenden, jeden Wiberstand ermattenden Wogen eines Meeres ohne Ufer rollen läßt; — diese Sehnsucht, die sich zu Zeiten der ftark= sten Naturen bemeistert, ja vielleicht untrennbar von ihnen ift, zerknickte Renata. Sie hatte sie auch früher gekannt, o längst! aber damals gemildert durch die Verhältnisse, die ihr die Nothwendigkeit aufdrängten, sich zu ermannen, zu befinnen, Egon zu vertreten. Sie durfte fich damals boch fagen: 3ch nute ihm, ich biene ihm; bei ihm.ift mein Plat, benn seine Eristenz hängt an mir. Aber jezt? wem nütte und diente sie? für wen lebte sie? wer hatte Freude an ihrer kläglichen Existenz ohne Nerv zum Guten? — Ja, auch früher war es schwer, auszuharren in Gebuld und Kraft; aber es gab ein Wort, das leuchtete wie ein Sonnenstral in die dunkle Wildniß hinein: Gott hat es gewollt, hat

mich gerade auf diesen und keinen andern Plat, für diese und keine andre Pflicht bestimmt; und badurch fühlte sie sich in einer gewissen Unmittelbarkeit zu feinem Willen, die ihr ein stärkendes Bewußtsein gab. Auch jezt allerdings hielt nichts sie ab, diese Überzeugung fest zu halten; nur war es unendlich viel schwerer. Der Mensch hat ein unerschöpfliches Bedürfniß, aus fremder Existenz die Zufriedenheit der eige= nen zu schöpfen; bas ift zugleich feine Stralen= und feine Dornenkrone. Er hat eine so glorwürdige Meinung vom Menschen, daß er nur das leben nennt, inwiefern er für Andere und in Anderen lebt. Wer inmitten eines Kreises von Pflichten fteht, mag biese zu Zeiten brudent, läftig, ja fast unaushaltbar finden; bennoch wird es ihm leichter sein, sie zu erfüllen, als wenn er sich einen solchen Kreis erfinden und sich Pflichten machen, Aufgaben wählen foll, nur um einen Lebenszweck zu haben, nur um bem Drange nach verbrauchender Beschäftigung Folge zu leiften. Denn das ist bitter: die Kräfte von nichts verbraucht zu fühlen, als von ber Zeit! Dagegen sind Schmerzen, Sorgen, Über= anstrengungen willkommen. Um dem zu entgehen, werfen sich so Manche in's Meer ber Thorheiten und Leidenschaften hinein. Nichts vergißt der Mensch so leicht als das Eine, daß Gott ihn nach seinem Bilde schuf, damit er gottähnlich werde; und es ist sehr gottähnlich, aus bem Nichts, aus ben äußern indifferenten Elementen burch Erkenntniß und Willen eine Welt zu schaffen, in die man die Resultate sei= nes innern Lebens nieberlegt, und Außeres fortbilbend, in= nerlich sich entwickelt. Und weil es sehr gottähnlich ift, darum wird es dem Menschen sehr schwer. Er tappt um= her, verirrt sich, greift und schreitet fehl; und aus ber

Wüstenfreiheit seiner ungebundenen Existenz sehnt er sich zu der eng begrenzten Stelle zurück, die er früher Kerker ge= nannt hat.

So ging es Renaten. Sie wußte nicht wohin mit ihrer Zeit, ihren Gedanken, ihrem Interesse. Um das Leben mit einer Wissenschaft oder einer Kunst auszufüllen, dazu gehört Bocation, dazu muß der Genius befähigen, nicht die Lange=weile. Sie hatte ihr wunderschönes Talent für Musik; das war allerdings als Schmuck und Erholung ihrer Tage un=endlich viel, aber sehr ungenügend als Fundament eines Lebensberuss; herrlich in Ebernbach nach vollbrachten Ge=schäften, gleichgültig in Nizza, wo sie, wenn sie sonst Lust gehabt hätte, vom Morgen bis zum Abend spielen durfte. Sie sagte einmal zu Cecil:

"Gott, wenn ich bedenke, was es für verschiedene Sor= ten von glücklichen Menschen auf der Welt giebt, so bin ich immer geneigt, mein Schicksal anzuklagen, das mich zu kei= ner gesellt hat."

"Versuchen Sie es, dem Schicksal zum Trotz, auf Ihre eigene Hand! sagte er halb scherzhaft, halb ermuthigend; es ist nur die Frage, zu welcher Sorte Sie passen."

"Ach leider nein! das ist gar nicht mehr die Frage, denn ich passe zu keiner. Die glücklichen Menschen, von denen ich rede, sind nicht sowol glücklich durch die Verhältnisse — was immer ein schwankendes und unsichres Glück ist — son= dern unabhängig von denselben durch ihre seltsamen Fähigsteiten. Da giebt es Einige, die setzen sich hin in ihrem Zimmer, greisen aus dem Chaos von Gedanken, das sich ihnen im Kopse bewegt, einen heraus, steigen zu seinem Ursprung hinab, zu seinem Ende hinauf, verknüpsen ihn

rechts und links mit allen Consequenzen, welche er nach sich zieht, scheiden ihn links und rechts von den Widersprüchen, auf die er stößt, und siehe da! nach einiger Zeit offenbaren sich wundervolle Ergebnisse, wirksam, folgenschwer für die ganze Welt! Dieser hat ein philosophisches System begrün= det; der — eine neue Konstruktion eines Dampskessels oder eines Webstuhls erfunden; jener — ein wichtiges Problem in der Wissenschaft gelös't. Und das hat sich so gemacht, während sie friedlich mit ihren höchst unterhaltenden Grüsbeleien in irgend einem stillen Winkelchen saßen, und von der Welt nichts nöthig hatten, als das Material zu ihren Experimenten. Sind das nicht beneidenswerthe Menschen?"

"Um das zu würdigen, muß man eben vom Fach sein — bächte ich, entgegnete Cecil. Mein ganzes Leben der Beobsachtung des Lebens der Infusionsthiere gewidmet, würde mir höchst unerquicklich erscheinen, sogar wenn die Wissenschaftsmänner über meine Resultate staunten."

"Dann giebt es noch Andere, fuhr Renata fort; Kunstmenschen, oder wie soll ich sie nennen, die bemächtigen sich
nicht des brütenden und grübelnden, sondern des bildenden
und schaffenden Gedankens: der Ideen! und ihre Werke setzen
der Welt zwar keine neuen Räder an, aber sie wersen kleine
Sonnen in sie hinein, Sonnen der Schönheit im Rahmen
der Kunst, als Buch, als Bild, als Composition die Poesie
ausathmend, welche ihr Schöpfer eingeathmet hat. Nun,
wollen Sie selbstzufrieden auch diese bevorzugten Kreaturen
nicht beneidenswerth nennen?" fragte sie lächelnd, als Cecil
schwieg.

"Die nun gar nicht, rief er. Sie kommen mir vor wie die Matrosen im Mastkorb, die früher Land sehen und ru-

fen, als die übrige Schiffsmannschaft, und die der Sturm auch leichter in's Meer schleubert; — ober wie die Schiefer= beder, die das Kreuz auf die Spite bes Kirchthurms pflan= zen, während sie sich mühsam gegen ben Schwindel verthei= digen, der in ihnen aufdämmert und sie herabzureißen droht. Nein, Gräfin! alle biefe Existenzen leben im Thun, und bas hat zwei Seiten, eine lichte, burch Gebrauch und An= wendung der Fähigkeiten, und eine sehr, sehr trübe, durch ben zweifelhaften, oft verkehrten und schädlichen, oft benei= beten Erfolg. Die Eriftenz scheint mir am vollkommensten, wo das ruhige Sein waltet, ohne vorherrschende einseitige Richtung ber Gebanken ober Ibeen. Sein, ohne viel burch Denken, Thun, Bilben, Schaffen, Arbeiten sich zu mani= festiren, ist die schönste Bestimmung des Weibes, und ich begreife nicht, wie Sie, Gräfin, auf bie Berblendung tom= men können, eine andere der Ihren vorzuziehen."

"Wir haben nicht benselben Standpunkt, um mich zu betrachten, antwortete Renata, folglich können wir nicht zu demselben Urtheil gelangen. Sie sehen in mich hinein— etwa wie in einen Palast. Ach, was für Köstlichkeiten pflegt der zu enthalten! Schäte, Kunstwerke, herrliche, freie, große Säle, voll Licht, voll Glanz! so geschmackvoll, prächtig und großartig Alles! — Ich aber, ich bin im Palast drinnen, und kenne dessen Leere und dessen Wust!... und weder wolmeinende Freundschaft, noch flache Schmeichelei können mich zu anderer Ansicht bringen."

"Da haben Sie vollkommen Recht! entgegnete Cecil, und ich bewundere Sie, weil Sie so unbestechlich den Dingen ihren Platz anweisen. Eine solche Umwälzung der Ansicht zu fremder Überzeugung kann nur die Liebe geben, denn sie lehrt nicht fragen: Was halte ich von mir? sondern: Was hältst Du von mir? — und das ist entscheidend, das macht zufrieden, weil man immer im Geliebten das Organ einer höheren Offenbarung sieht."

Dies Gespräch fiel vor während sie langfam ben Rücken bes Berges hinaufritten, ber ben Golf von Nizza von bem von Villafranca scheidet. Oben übersieht man beibe von einem gewissen Punkt aus, und Cecil nahm fein Stizzen= buch, wie er es häufig zu thun pflegte, und suchte einen Platz, ber ein vortheilhaftes Bildchen für daffelbe liefern burfte. Er überließ bann Renata sich felbft. Zuweilen ging sie umber und fuchte ihrerseits ein Plätchen, bas ihrem. Auge gefiel; zuweilen fette sie sich zu Cecil und sah feiner Arbeit zu; und zuweilen plauberte sie mit Mimi, die immer noch gang extraordinäre Streifzüge mit ber kleinen Diß an-Seute sette Renate sich unter einen mächtigen ur= alten Delbaum in weiter Ferne von Cecil, und blickte nach= benklich in die große blaue Meeresebene hinaus. Sie bachte an Cecils Worte, ober vielmehr klangen fie ihr fo lebhaft in ber Seele, daß sie bavon ganz nachbenklich wurde. hältst Du von mir? fragte sie vor sich hin, ohne sich an einen bestimmten Gegenstanb zu wenden; - ja, bas mag eine füße Frage sein! aber mir antwortet Niemand barauf!--Sie verfiel in tiefe Melancholie. In einen Baum batte fie sich verwandeln mögen, in eine Blume, in einen Fels gar, um die Last ber Existenz von sich abzuschütteln und bennoch nicht aus ber Schöpfung zu verschwinden. Dann empfand sie wieder bitter die Feigheit dieses Wunsches. Der Mensch gehört einer andern Ordnung in der Schöpfung an, als die Distel, sprach sie zu sich selbst; folglich entspricht es

seiner Bestimmung am meisten, wenn sein Leben sich in möglichster Unähnlichkeit von dem pflanzlichen hält, und die Verhältnisse müßten ihm willkommen sein, die ihn darin unterstüßen, ja, die ihn hineinzwingen, wenn er zu matt ist, um es freiwillig zu thun.

Cecil hatte sich ihr genähert. "Ich fürchte, sagte er, daß Sie Sich zu sehr langweilen, wenn Sie durch mich veranlaßt werden, so ungebührlich lange hier zu verweilen."

"Gott behüte! rief Renata, von mehr oder minder Lan=
gerweile ist bei mir nie die Rede, denn seit zwei Jahren,
seit ich durch Egons Tod meinen Lebenszweck verloren habe,
ist sie meine treue Gefährtin! und wenn Sie mich veran=
lassen, hier grade auf diesem Fleck zu verweilen, so ist mir
das warlich höchst angenehm, denn nun habe ich doch
einen Grund meines Verweilens, während ich mich so eben
noch fragte, weshalb ich nicht in Grönland sei, oder auf
dem Pic von Tenerissa, oder — im Grabe."

"Sie sind sinstrer Laune, theure Gräsin, wie ich Sie in Franksurt vor zwei Jahren fast immer, doch hier selten gesehen habe. Lassen Sie den unheimlichen Gast nicht Wurzel fassen an ihrem Heerde. Pas damals zu begreifen war — ist es jezt nicht mehr. Ein Abschnitt Ihres Lebens liegt hinter Ihnen; Sie haben darin Ihre Aufgabe nicht abgesthan, sondern vollbracht; dies Bewußtsein genügt, um musthig in einen neuen zu treten."

"Sie sprechen wie ein Mann!" unterbrach ihn Renata. "Und Sie sind eigensinnig wie eine Frau! entgegnete Cecil scherzend. Sie wollen Sich nicht zerstreuen noch zer= streuen lassen; Sie verschmähen kleine unterhaltende Beschäf= tigungen, womit man die Stunden aussüllt; die Gesellschaft ist Ihnen ein Greuel; Sie reisen durch die schönsten Länder von Europa, ohne dem wechselnden Reichthum der Eindrücke Ihre Seele zu öfnen; statt sich zu bereichern, verarmen Sie, denn Sie verlieren die Fähigkeit, angeregt zu werden, weil Sie Sich dagegen verhärten. Ist das recht? gut? vers nünftig?"

"Nein! o nein! sagte Renata wehmüthig. Es ist nur unvermeidlich. Sie stellen sich nicht vor, wie mein ganzes Leben auf und für Egons Leben eingerichtet war. Er war der Schlußstein des Gebäudes, an dem ich zehn Jahre ge= arbeitet habe; Gott nimmt ihn heraus — und es zerfällt. Liebe war nicht dabei im Spiel; aber grade deshalb mußte mein Eiser um so größer sein, war es auch wirklich, be= fähigte mich zu Opfer, zu Entsagung, zu Überwindung, zu Allem was dem Gerzen schwer fällt und wogegen es sich sträubt. Ja, ich vollendete es! Ja, ich betrachtete mich als das Werkzeug in einer höhern Hand! Aber nun ist mein Tagewerk vollbracht, und der unnütze Knecht darf seiner Wege gehen . . . Niemand braucht mich mehr."

Sie ließ mit einer trostlosen Bewegung die Hand in den Schooß sinken. Cecil hätte sich gern zu ihr niedergekniet; aber er nahm sich zusammen, lehnte sich ihr gegenüber an einen Baum und sagte ernst:

"Niemand, Gräfin? besinnen Sie Sich boch ernstlich, ob wirklich Niemand Ihrer bedarf?"

"Sprechen Sie mir nur nicht von Armen, Halfsbedürf= tigen u. s. w.! rief Renata ungeduldig, denn die bedürfen mehr meiner Hand als meines Herzens, oder — um Ihre Ausdrücke zu brauchen — mehr des Thuns als des Seins."

"So sehen Sie Sich im Kreise Ihrer Freunde um."

"Ich habe keine Freunde! ich habe immer isolirt und fern von der Welt oder, wenn auf einige Zeit in ihr, theils für einen gewissen Zweck und theils . . . . in einer Art von Träumerei des Herzens gelebt, die mich wiederum isolirte, so daß mir die zahlreichen freundschaftlichen Verbindungen sehlen, welche manches einsame Leben erheitern."

"Ihre Familie ist so groß" . . . . —

"Und eben durch ihre Größe in sich selbst zerfallend! Zwischen so vielen Menschen walten verschiedene Elemente, bie leicht zersetzenbe werden können. Was die zahlreichen Glieder einer Familie zusammenhält, trot der berschieden= artiasten Charaktere, Lebenswege, Ziele, trot Entfernung und Trennung, ift: eine überwiegende Anhänglichkeit an bas Elternhaus, und sie fehlt uns Allen. Wir Alle haben es fo früh verlaffen und sind, jung und unreif wie wir waren, in Lagen gekommen, die folche Selbständigkeit erheischten, baß bas Elternhaus nicht mit ber Glorie von Schut, Bu= flucht, Beimat umgeben ift, die es für andere Augen tragen mag. Den meiften von uns erscheint es wie eine Schulftube, an die man nicht mit besonders zärtlichen Gefühlen denkt. Durch die edle Gesinnung der Tosca Beiron hat meine Mutter die Sälfte bom Vermögen des verstorbenen Generals geerbt, ift baburch wolhabend und in ben Stand gefest worben, für die jungeren Geschwister bequem zu forgen. Ignaz bat in Rugland eine fehr reiche Beirath gemacht. Eusebie ift die Einzige, die vor der Hand auf mich sich ftust, und Sie kennen uns Beibe gut genug, um zu wiffen . . . was ich nicht fagen mag. — Ah! rief Renata plot= lich sich selbst unterbrechend, was wissen Sie von Diane?"

"Nichts! aber gar nichts!" entgegnete Cecil fast erschreckt.

"Saben Sie nicht eine meine Gebanken auf biefen Weg geführt, um mir irgend eine Mittheilung über Diane zu machen?" fragte fie angftlich und lebhaft fpabenb.

"Bas tonnte ber Frembe Wichtiges mittheilen, welches

bie Schwefter nicht langft mußte!" entgegnete Cecil.

"Das Leben hat uns auseinander geriffen, fagte Renata, aber Eusebie versichert mich, bag Diane gludlich fei - und was braucht fie mehr?"

"Sie vertrauen blindlings ber Brafin Sternfels?" fragte Cecil nachbrudlich.

Renata sprang blipschnell auf und rief: "Nein! nein! ich bertraue ihr gar nicht! und daß ich es in diesem Punkte thun konnte, ift nicht zu entschuldigen, ist frevelhaft! wer weiß ob die arme Diane glücklich ist? ob sie nicht eines Liebeszeichens, einer Ermunterung bedarf, sich danach sehnt, aber nicht darum bitten mag! D der Schmerz! ich hasse ihn, weil er egoistisch bis zur Grausamkeit macht! man leibet; — und ob nun die ganze Welt leibet, das ist uns gleichgültig, wir sehen nicht hin, wir benken nicht daran, wir werden geradezu stupid und schlecht. Seute Abend schreibe ich an Dianen. Ich danke Ihnen tausendmal für Ihren Rath."

"3ch habe Ihnen nichts gerathen, gnabige Graffin."

"Nun, wenn es tein Rath war, ber mir von Ihnen' tam, so war es eine gute Anregung; und die ift mer noch' lieber," autwortete Renata, und ihr Blid legte sich wieber mit einem unwiderstehlichen Ausbruck von Gute, wie ein grüner friedlicher Schatten über sein Auge.

"D! rief Cecil, es ift Seligfeit mit Ihnen gu' leben! Sie find fo gut, bag Sie uns glauben machen, wir waren es auch, und baburch wecken Sie uns zum ebelsten Selbst= bewußtsein auf und machen uns wahrhaft glücklich! benn nur der niedrige Egoist will für sich glücklich sein, der bessere Wensch in sich, — und so sühle ich mich immer neben Ihnen."

"Dafür berftebe ich nicht mehr zu banken," fagte Renara mit einem Unfluge bon Berlegenheit.

"Danften die Gotter fur bie Opfer, die man auf ihren Altaren nieberlegte?" entgegnete er.

Renata ichuttelte lebhaft ben Ropf.

"Das muffen Sie mir zu gut halten! rief er fehr heiter. Der füdliche himmel über bem blauen Meer, ben heißen phantastischen Felsenkusten und bem Ölbaum ausgespannt — stimmt mich beidnisch ober — wie ich's lieber nenne — muthologisch poetisch. Das hab' ich mir in Griechenland, ober vielleicht noch früher beim Studium der alten Classifer so angewöhnt. Der Ölbaum ist der hain der Götter, der ihre Tempel, Altare und Orakel überwacht, und ihre Weissbeit, ihren Frieden, ihre Ruhe mild beschattet. Warum wandeln Sie wie eine Priesterin in diesem heiligen hain? das ist nicht meine Schuld!"

"Doch, tochl rief sie, in seinen Ton eingehenb, ganz und gar Ihre Schuld! Ihrer Auffoberung folgte ich hieher, sonst ware ich im Château de St. André, wo die Mühle sehr unmbthologisch klappert und rauscht. Aber Sie wollten ja etwaß ganz Ertraordinäres zeichnen! nun, was ist co benn geworden?"

Sie nahm fein Beichenbuch und rief überrascht: "D himmel! wie fonmt bas hierher?" Sie hatte zufällig das Blatt mit dem Interieur ihres Salons aufgeschlagen.

"Wie alles Andere hineinkommt, entgegnete Cecil; ich hab' es gezeichnet und, wie Sie hoffentlich bemerken, sehr fauber ausgeführt."

"Und mein Kabinet! und mein Schlafzimmer! o du lies bes stilles Ebernbach, wie traulich ist es bei dir!" rief Renata ganz freudig und beglückt. "Waren Sie vielleicht mit meiner Schwägerin in meiner Abwesenheit dort?" setzte sie hinzu.

Cecil wies stumm auf Tag und Jahreszahl.

"Wie? rief sie, ich war in Ebernbach, Sie waren da — und Sie kamen nicht zu mir? Da ist meiner Gastfrei= heit eine bittere Kränkung geschehen."

"Ich glaube nicht, daß Sie damals in der Stimmung waren, um sie gern zu üben," entgegnete Cecil.

"Das ist wahr, sagte sie mild, aber ich verspreche Ihnen, baß Sie mir künftig nicht mehr diesen Vorwurf machen sollen, sobald Sie mir jezt ebenfalls aufrichtig sagen, wos durch meine Zimmer Sie genug frappirt haben, um sich diesen Platz zu erobern."

"Weil sie die einzigen so zu sagen lebendigen im ganzen Schloß, und hauptsächlich — weil es die Ihrigen sind."

Renata betrachtete noch lange die drei Blätter sund erzählte dabei Manches von Ebernbach und ihrem den Leben.

"Ich wundre mich, daß Sie nicht längst fin zurück= gekehrt sind," antwortete Cecil.

"Ich dachte immer, daß mir die Reiselust, diese Wonne unserer Zeit, plötzlich irgendwo aufgehen würde, sagte Rescrit II.

nata; und weil das gar nicht geschah, so beschloß ich ein für alle Mal die Reisen in einer großen Tour burch die schönsten Lanber Europa's abzumachen. Ich wollte mir auch biesen Unflug von oberflächlicher moberner Bilbung aneig= nen, um mit gehöriger Wichtigthuerei Liffabon! Sevilla! Interlachen! Brighton! Brügge! freuz und quer burch ein= anber nennen zu burfen. Das kann ich jezt. Den negativen Rugen, zu wissen, daß Reisen mir fein inneres wirkliches Bedürfniß wie für so manche fein und regsam organisirte Leute sind — hab' ich auch gewonnen. Ich bin schwer= fällig, hänge an meinen Gewohnheiten, liebe meine täglich wiederkehrenden Beschäftigungen, verstehe nicht mich mit einem Blick in die Schönheit einer Naturfzene ober eines Runstwerks zu bersenken, und genug von den Umgebungen zu abstrahiren, um mich im Gafthofzimmer behaglich zu fühlen; — folglich habe ich auf Reisen eine Masse von täg= lich sich erneuernden Plagen und Unbequemlichkeiten, und ohne Erfat! auszustehen. So bin ich hier mit mahrem Wolgefallen, auf bem grünen Zweig Nizza, wie ein müber Wandervogel zusammengesunken, und ba ich jezt den kleinen Verbruß, Rom und Neapel nicht zu sehen, überwunden habe, so bleib' ich gern ben Winter hier, ba Eusebie jezt boch nicht über bie Gebirge fann."

So erzählte Renata ihm die gewöhnlichsten und einfach=
stentichinge; aber sie klangen ihm lieblich. Er lebte und
bachte sie in ihre Eigenthümlichkeit hinein, daß sie all=
mälig zu wie zu sich selbst sprach, nur mit dem süßen
Gefühl, das untrennbar vom Vertrauen ist. Als Renata
an diesem Abend heimkehrte, fühlte sie ihr Herz wundersam
erleichtert und erheitert. Das verdanke ich Forster! sprach

sie zu sich selbst mit ihrer gewohnten Aufrichtigkeit. Er macht mich reden von Innen heraus, weckt gute Gebanken in mir, regt mich zum Nachbenken an über bas was ich soll, erinnert mich an meine arme Diane; — er hat sich sehr ausgebildet seit Frankfurt! ober vielleicht beachte ich ihn mehr. — Dann fette sie sich hin und schrieb an Diane, mit vollem Herzen, wie sie es nur bei bieser Schwester gewohnt war. Sie stellte sich beren enge Säuslichkeit recht ibyllisch beglückend vor, wie bas die Menschen fast immer thun, die nie im Rampf mit ben Realitäten ber Sauslichfeit gewesen sind und ungefähr im Styl jener französischen Königin sagen: "Ach, die Armen haben kein Brot! da muffen sie Ruchen effen." Ihr ward ganz warm und sehn= füchtig um's Berg bei ben Bilbern bescheibenen, friedlichen Glücks, die ihre Phantasie ihr vormalte, und sie bat Diane bringend, ihr boch recht ausführlich ihre ganze häusliche, mütterliche, eheliche Seligkeit zu beschreiben. — Eusebien fagte fie nichts barüber. Sie mußte, bag biefer jebe Erinnerung an Diane peinlich war.

Nach und nach machte es sich ganz von selbst, daß Cecil den Einfluß auf Renata bekam, den sie längst über ihn
gehabt. Es waren scheinbar nur Kleinigkeiten, aber aus
feinen kleinen Fasern ziehen die Blumen Leben ein. Er vermogte sie, wieder regelmäßig Rusik zu treiben.

"Das ist doch wenigstens eine Beschäftigung, sagte er, und obenein eine solche, die Ihnen durch Überwindung von Schwierigkeiten Reiz bietet, und hernach in der Ausübung Andern unfäglichen Genuß bereitet."

"Ich will es versuchen!" sagte Renata. Aber es ward ihr unmäßig schwer. An die Musik knüpften sich ihre lieb-

ften und traurigsten Erinnerungen. Aus ben Tonen flieg Emmerich's Bild so unabweislich empor, wie in ben Mär= den burch gewiffe Baubersprüche hervorgerufen, aus magifchen golbnen ober frhftallenen Schaalen, geliebte Geftalten berauf beschworen werben. Was sie zusammen gesprochen, wie er sie angesehen, wo er gestanden, jede seiner Mienen und Geberben, ach Alles! Alles was hinter bem langen Schleier der Jahre verborgen lag, tauchte auf, klopfte an ihr Berg, schmiegte sich wie mit warmen weichen Flügeln um ihre Seele, und versenfte fie in jenen Buftand traumerischer Ekstase, wo bas ganze Empfindungsvermögen nach Innen gekehrt, sich zu einem Sonnenpunkt konzentrirt, ber bas Wesen zugleich burchglüht und vernichtet. Dieser Zu= ftand hat seine unaussprechlichen und unbeschreiblichen Gu-Bigkeiten, verschlingt bie Zeit, hebt über ben Raum hinweg, füllt die gähnenden Klüfte der Wirklichkeit ich weiß nicht mit welchen unirdischen Elementen, und ift vielleicht Vor= schmad, Ahnung, von einer fünftigen Welten angehörenben Seligkeit. Schon jezt ware es Seligkeit, wenn kein Er= wachen darauf folgte! aber jezt machen Ahnungen ben armen, bumpfen., eingekerkerten Menschengeist nicht klar, sondern verwirrt, und die Hand, die ihm aus den Wolken herab seinen Weg zu weisen schien, war eben auch nur eine im weiten himmelblau verschwimmenbe Wolfe. Um biesen Buftand zu kennen, muß man zugleich sehr glücklich und fehr elend gewesen sein. Das Glück allein, ber Schmerz allein genügen nicht. Er ift die Grenze, wo jenes die Un= ersättlichkeit, und dieser ben Stachel verliert, und wo Beibe zu einem leuchtenden Sternbild verschmelzen. Es ist schwer, sich aus diesem Zustand aufzuraffen, wenn man, in die

Wirklichkeit zurücktretend, in der Nektar=Trunkenheit einen Nachgeschmack des Wermuths zu erwarten hat. Es gehört dazu eine Willenskraft, die nur denen nicht außerordentlich erscheinen wird, welche so glücklich waren, sie für diesen Fall nicht zu brauchen.

Renata hatte in den letten Jahren wol die Musik sehr vernachlässigt und sie, wenn auch für Andre, doch für sich selbst nie mit rechter Freudigkeit betrieben. Die Abendstunsen, die ehedem durch die Musik so lieblich ausgefüllt waren, die ihr durch den Umgang mit dem Genius der Tonkunst Ersat für ihre Abgeschiedenheit von den Nenschen boten, waren jezt stumm und leer für sie. Ist es aber nicht seig, die Geister der Vergangenheit, die doch keine Eumeniden sür mich sind, dermaßen zu fürchten, daß sie mir gewisse Stunden gleichsam in den Bann thun? fragte sie sich selbst, als sie Gecils Mahnung überdachte. Heute will ich doch versuchen mit ihnen in die Schranken zu treten, um zu sehen was stärker ist: ihre Gewalt oder mein Wille.

ber ersten Viertelstunde war ihr zu Muth als steige sie in ein laues erquickendes Bad, als thue sie tiefe Athemzüge in einer frischen Bergluft. Aber sobald sie auf diese Weise gefräftigt und beschwingt war, ging der Geist seine eigenen Wege, verließ den Faden der vorliegenden Composition, erging sich in freien Phantasien, bis er, abermals nach einer Viertelstunde etwa, den Dienst der Hände nicht mehr brauchte. Dann verhalten allmälig die Töne, dann lehnte sie sich leise mit übereinander geschlagenen Armen, mit gesenstem Saupt, mit sinnendem lauschenden Ausdruck zurück, und wenn sie dann nach einer Zeit, von der sie nicht wußte, ob sie durch

Minuten oder Stunden gefüllt worden sei, wieder zur Befinnung kam und ihres Flügels gedachte, so mar das nur — um ihn zu schließen mit dem halb wehmuthigen und halb bittern Gefühl, daß er ihr fortan ungenügend sei.

Aber heute dammerte es in ihren bewußtrollen Traum= zustand wie ein Streislicht des Tages hinein: Renata! be= sinne dich! wach' auf, Renata! laß dich nicht in diese unsichtbaren Fesseln schlagen! — Was thut es? entgegnete eine andere innerliche Stimme, was bringt es mir für Triumph, für Genuß, für Ehre, ob ich meine Finger im Geklimper übe, und was für Schmach, wenn ich es nicht thue? — Nicht die Finger übst du, Renata! lautete die Antwort, sondern den Willen, und den nicht zu beherrschen ist immer eine Schmach.

Renata fuhr auf vor diesem innern Zwiegespräch streistender Gewalten. Sie sah nach der Uhr und sagte ganz laut und nachdrücklich: Wenn diese Uhr eilf schlägt, so wirst du dich ernsthaft und arbeitsam zur Musik setzen, Renata! sonst dist du warlich allzu erbärmlich. — Und sie that es. Sie spielte anderthalb Stunden mit einer so unerhörten Anstrengung, daß ihre Stirn brannte und ihre Nerven zuckten. Aber sie spielte, und als sie erschöpft und athemlos aufsprang, sagte sie traurig: DEmmerich, siehst Du wol wie ich gegen Dich kämpsen kann? Allein sie fühlte doch, daß dieser Kamps eine Erhebung über den Schmerz, kein stupis des Ausgeben desselben sei.

Als Cecil ihr am andern Morgen sagte, er habe sich recht gefreut, sie bis nach Mitternacht spielen zu hören, lächelte sie melancholisch und antwortete nichts. Aber fort= an blieb es dabei; in tieser Nacht rauschten ihre wunder= vollen Tone wie fremde entfesselte Geister durch die Stille, und Cecil, der zu der Stunde abgemattet von aushölender Langerweile aus den Soiréen zu kommen pflegte, ging dann auf der Terrasse auf und nieder, um Ohr und Seele wies der harmonisch stimmen zu lassen. Eusebie, die häusig noch später als er, mit ihrem Mann, jedoch ohne dies Gefühl von innerer Leere und nur schläfrig zurücksehrte, bemerkte einst seine nächtliche Promenade und sagte am andern Morsgen zu Renata in einem Ton, der Verdruß schlecht hinter Scherz verbarg:

"Ich habe gestern Deinen getreuen Knappen die Wassen= wacht halten sehn, also darf er wol bald des Ritterschlages gewärtig sein?"

Renata antwortete schnell gefaßt und gleichmüthig: "Wer ben Damen hulbigt, ist von Hause aus Ritter."

"Darin allein besteht die Ritterlichkeit und die besitzen wir von Gottes Gnaden" bekräftigte Sternfels.

"Du benimmst Dich gegen Renata mit einer beispiel= losen Schwäche! warf Eusebie später ihrem Mann vor. Du solltest doch die Welt genug kennen, um zu wissen, wie sehr und eine schlechte Heirath in ihren Augen herabsetzt, und daher Alles thun, um sie vor einer so unsinnigen Handlung zu bewahren."

"Lieber Schat! entgegnete er mit seinem unveränderlischen jovialen Gleichmuth, eine Heirath, und sei sie auch noch so unsinnig, ist eine Sache, von der sich kein Mensch mit Sanstmuth und Überredung abbringen läßt; am wenigsten eine Frau. Die Damen haben in diesem Punkt einen Willen von Erz, den der Widerspruch erst recht zum Wisderstand aufreizt. Siebt man ihnen aber nach, so lassen

sie häusig von selbst die Sache fallen; — das ist meine Taktik. Du nimmst diese viel zu pathetisch — meines Er=achtens! Frauen wie Renata lieben auch ihre Freiheit, mögen gern nach ihrem eigenen Kopf handeln, das hält der Ehelust einigermaßen die Wage, und so mag es denn wol einen kleinen Roman geben, aber schwerlich eine Hei=rath."

"Deine Frivolität ist wirklich empörend! rief Eusebie. Wie kann ein Mann, ein Greis! einem Verhältniß, das Du Roman zu nennen beliebst, Vorschub leisten wollen!"

"Aus angebornem Interesse für alle Herzensangelegen= heiten, mein Kind! entgegnete Sternfels gleichmüthig spot= tend. Sollte ich die Schwäche haben, darin zu weit zu gehen, so stehen mir Deine strengen Prinzipien schüßend zur Seite, denn ohne Erbarmen rotten sie mit Stumpf und Stiel all' die zarten Liebesblüten aus, die ich, das gesteh' ich! mit großem Wolgefallen keimen sehe."

"Unbegreislich! rief Eusebie; für dies Gemisch von Sen= timentalität und Sinnlichkeit, das die Leute Liebe nennen, hab' ich nicht die geringste Sympathie. Es widert mich an. Man heirathe sich — und damit Aunktum! nur nicht viel von Liebe gefaselt! Daß ich für die ernste Renate nicht an solche Faselei denken kann — versteht sich von selbst, und ebenfalls, daß diese Heirath mir unerträglich sein muß."

"Da man aber zu heirathen pflegt — nicht um seine Schwester, sondern um sich selbst glücklich zu machen: so würd' ich Dir doch rathen, Dich auf dies Ereigniß vorzu= bereiten, mein Schätzchen, sei es mit Vorster oder mit einem Andern, der Dir eben so sehr mißfallen dürfte; — denn ich glaub', ich glaube, daß Dir erst der Freier gefallen

wird, der sich in zehn Jahren für die Mimi meldet, und daß Du Deiner Schwester höchstens einen Gemal gestattest, der etwa ein Dußend Jährchen mehr zählt als Dein untersthänigster Knecht. Spräche ich nicht zu einem Muster aller Tugend, so würd' ich fragen: Sollte Dich der Neid dazu veranlassen? — Jezt aber sinde ich nur ein höchst schmeichels haftes Compliment für mich darin."

Eusebie erröthete vor Jorn und Ungeduld und sagte mit Indignation: "Statt die guten Grundsätze Deiner Frau zu schätzen, verspottest Du sie. So seid Ihr Männer! Ach, Renata sollte Gott inbrünstig für ihren Wittwen= stand danken! sie weiß nicht, welch' Heil ihr damit besscheert ist."

Wenn sich Eusebie in die Sprache der Andacht verlief, so wußte Sternfels, daß es Zeit für ihn sei, zu schweigen. Jeden Widerspruch, den er sich dann noch erlaubte, nannte sie eine Beleidigung Gottes und eine Verspottung der Rezligion, und die Szene wurde fulminant. Er schwieg gern ehe es dahin kam, natürlich — ohne seine Meinung aufzugeben.

Gecil mußte in der nächsten Woche auf vierzehn Tage nach Turin. Er fürchtete, Renata werde während seiner Abwesenheit wieder ganz in ihre einsamen und schwermüthigen Allüren versallen, und obwol es ihm eine Befriedigung sein mußte, daß sie seiner bedurfte um sich dieser Stimmung zu entziehen, so that es ihm doch allzu leid, sie mißbehagelich zu wissen, als daß er nicht einen Versuch zu ihrer Zerstreuung machen sollte. Er malte ihr die Gesellschaft mit äußerst lebhaften und gewinnenden Farben aus, beschrieb einige Personen als wahre Then von Liebenswürdigkeit;

andere, als unvergleichlich ergötzliche Karikaturen, noch andere, höchst unterhaltend durch ihre Originalität: so daß Renata den Entschluß aussprach, diese amüsanten Menschen kennen zu lernen.

"Aber Sie mussen sie studiren! sagte Cecil. So beim ersten Blick offenbaren sich ihre Eigenthümlichkeiten nicht."

"Desto besser! entgegnete sie, dann habe ich in der Ge= sellschaft eine wahre Unterhaltung, der ich nicht leicht über= drüssig werde. Ich will versuchen, den Carneval mitzuma= chen, und gleich heute auf dem Ball beim Gouverneur debütiren.

Eusebie war sehr zufrieden mit Renata's Entschluß. Sie glaubte darin eine Art von Bruch mit Cecil wahrzu=
nehmen, denn er ging nächstens nach Turin und Renata in
die Gesellschaft: aus dieser Trennung ließ sich Hofnung
schöpfen. Überdas gesielen ihr einige junge Männer so gut,
daß sie nicht zweiselte, sie würden auch Renaten genug ge=
sallen, um gegen Cecil in die Schranken treten zu dürsen;
— und ist ihr Interesse nur erst getheilt, folgerte Eusebie,
so wird es auch bald ganz verschwunden sein, wohingegen
die Theilnahme für einen einzigen Gegenstand immer etwas
gefährlich ist, weil sie zur ausschließlichen Beschäftigung mit
ihm aussobert.

Renata erschien auf dem Ball. Cecil war früher hin= gegangen um sie eintreten zu sehen, hatte auch ihre Ankunft verkündet, die, als eine neue Erscheinung, denn auch sogleich besprochen wurde. Ob sie krank gewesen und hergestellt ist? ob sie eine Erbschaft gemacht hat? ob sie sehr voll Launen stecken mag? ob sie ein Pariser Rleid erhalten hat? ob dies? ob das? — so muthmaßte man nach Herzenslust, und For=

ster follte erklären, wie bas plöglich gekommen sei. Er ent= schied sich, natürlich unter bem Siegel bes Beheimnisses, für eine ganz plötliche, stupende Erbschaft, und belustigte sich außerorbentlich über ben Eindruck, den diese Nachricht auf die junge Männerwelt hervorbrachte. Sie war faum einge= treten, als sowol er als Sternfels genug zu thun hatten, um ihr alle Aspiranten vorzustellen. Man fand sie — nicht schön; für ihre Art von Schönheit konnten diese Leute kein Auge haben! aber superb! aber bon königlicher Haltung! aber von unbegreiflich graziöser Leichtigkeit ber Bewegungen! Sie war in weißen Atlas gekleibet, ohne Schmuck von Blumen ober Steinen, nur ihr Haar war mit Nabeln von Türkisen aufgesteckt. Ob im Carmeliterhabit, ob in der Atlasrobe — immer sah sie so wundervoll einfach aus, und immer ganz gleich, als Beweis, baß ber Anzug durchaus nebenfächlich für sie war. Natürlich konnte nur Cecil, we= nigstens nur er mit Freude, bies bemerten; bie meiften Männer lieben eine Frau um besto mehr, je brillanter sie ift, und auch er hatte früher seine Guldigungen als schul= bigen Tribut für die reichsten Diamanten und die eleganteste Toilette dargebracht.

Alls er Renata so sehr umringt sah, tanzend, sprechend, ziemlich lebhaft und freundlich, und als sie sich gar nicht um ihn bekümmerte, übersiel ihn eine Art von Furcht vor seiner möglichen Inferiorität, und er verglich sich mit den übrigen Männern nicht ohne Besorgniß. Er war wol eitel — denn es giebt keinen Mann, der in diesem Punkt nicht mit der eitelsten Frau, und oft siegreich rivalisiren dürste; — indessen, um seiner Schönheit wegen auf Liebe zu hossen: dazu muß ein Mann nicht bloß eitel, sondern von beträcht=

licher Erbärmlichkeit sein; und bazu war Cecil auch viel zu Allso blieben ihm nur gewisse äußere Vorzüge ber Bilbung ober Stellung, bie er benn boch zwischen so man= chen reichen und eleganten Männern aus großen Familien nicht allzu hoch in Anschlag bringen durfte. Das ist klar, fagte er zu fich felbst, wenn sie nicht verstände in's Innerfte ber Seelen zu schauen, und noch bazu mit einem ganz bi= vinatorischen Blid: so wurde ich in ber Masse untergeben! - Er langweilte sich ungewöhnlich, obgleich er wie gewöhn= 'lich tanzte, und auch mit den nämlichen Frauen, den ange= nehmsten und reizendsten in der Gesellschaft. Er war der= maßen zerstreut, daß er gänzlich eine Fähigkeit verlor, welche alle Männer in einem ftaunenswerthen Grabe besitzen, näm= lich die: Möge ihr Berg noch so erfüllt von einer Reigung, Leidenschaft oder Liebe sein, so hindert sie das nicht, sobald sie unter vier Augen mit einer hübschen Frau sind, ihr alle möglichen Schmeicheleien, Fabaifen, Süßigkeiten nnb Complimente mit wunderbarer Freiheit der Haltung und bes Ausbrucks vorzutragen. Und wo ist man mehr unter vier Augen als beim Tanz? Bei Frauen findet man viel feltner dies Talent der — Abstraction. Sie sind immer voller bes Begenstandes, beherrschter burch ihn; bag sie es gang finb, ift auch felten genug. Aber ber Mann ift es nie! und wenn er es zu sein scheint, so ist das in Momenten intenser Leibenschaft, um das Geliebte in die eigene Sphäre hinein zu ziehen. Aus der seinen heraus tritt er nie. Er hat immer ein Ich. Die Frau nicht — wenn sie liebt. Ich behaupte nicht, daß dies ein Vorzug für sie sei. Ach nein! es geht ihr oft so übel bamit, daß es aussieht wie ein Fehler. Es ift die Beschaffenheit ihrer Natur.

Cecil befaß im höchsten Grade das Talent, in allen Stimmungen bei Frauen die größte Unbefangenheit an ben Tag zu legen; boch am heutigen Abend gelang es ihm nicht, weil er beständig durch den Gedanken zerstreut wurde, weshalb Renata kein Wort, keinen Blick für ihn habe. Dazu bie ewigen Fragen ber Damen: "Wie finden Sie die Grafin Dobenegg? — Bewundern Sie benn auch die Gräfin Dobenegg fo heftig wie Der und wie Jener? - Sie kennen ja wol länast die Gräfin Dobenegg?" — Dies insipide Mühlrab= geklapper um benselben Gegenstand in seiner äußersten Ober= flächlichkeit sich drehend, schien ihm so absurd und betäubte ihn bermaßen, daß er seine ganze Selbstbeherrschung zusam= men nehmen mußte, um keine verdrießlichen ober impertinenten Antworten zu geben. Endlich, um brei Uhr, als die Gesellschaft sich auflös'te, kam er wieder in Renatas Rähe, und fie fagte scherzend:

"Sie haben während des ganzen Abends so übernatür= lich maussade ausgesehen, daß ich die Damen recht bedauert habe, mit denen Sie tanzten."

"Gott sei Dank! rief Cecil höchst erfreut; dies ist das erste vernünftige Wort, welches ich im Lauf des Abends höre, und Sie sehen wie es mich auf der Stelle verklärt."

"Sie machen geringere Ansprüche, als ich Ihnen zu= traute!" entgegnete sie lächelnb.

"Gering?.... Und Sie haben mich beachtet? und Sie haben trotz meiner respectuösen Entfernung meine Stimmung bemerkt?.... Und das soll mich nicht verstlären?"

"Bah! unterbrach ihn Renata ungebuldig. Fangen Sie doch nicht an, wo die Übrigen aufgehört haben! Ich bin:

ja schon halb ertränkt in dem Honig der Fadaisen, die mir nun einmal ein Greuel sind. Ich weiß wol, daß sie halb und halb zur guten Erziehung gehören; aber ich bin in diesem Punkt etwas bäurisch. Macht man dem Bauern Complimente, die er nicht versteht, so bildet er sich ein, man mache sich über ihn lustig, und wird grob. Mir geschah es ehedem wol auch, daß ich ein wenig impertinent wurde, und den Leuten sehr trocken meine Meinung sagte. Das habe ich mir abgewöhnt am Schleisstein der Gesell= schaft; aber die Gesinnung ist dieselbe geblieben. Und zwi= schen uns muß es durchaus in meinem alten aufrichtigen Ton fortgehen."

Sie grüßte ihn freundlich, und Cecil verließ den Ball doch nicht ganz so gelangweilt, wie er bis dahin gewesen war. Am andern Morgen war Renatas erstes Wort, als sie kaum zu Pferde saß und mit ihm fortritt:

"Mhstistationen sind mir unangenehm! was beabsichtige ten Sie denn eigentlich? Wollten Sie sehen, wie ich mich auf einem Ball benehme und ausnehme? Wollten Sie meine Menschenkenntniß prüfen? Wollten Sie mein Vertrauen auf Ihr Urtheil auf die Probe stellen?"

"Nichts von dem Allen! entgegnete Cecil trocken. Ich wünschte, daß Sie nicht von Hause aus mit dem Vorur= theil, nur Langeweile zu sinden — sondern mit einer klei= nen Spannung, mit dem Glauben an die Möglichkeit der Unterhaltung, in die Gesellschaft treten mögten; denn was man mitbringt regt zuweilen zu einem glücklichen Fund an, ist ein Magnet, woran das Eisen hängen bleibt; ist eine Wünschelruthe, die verborgene Quellen hervorsprudeln läßt."

"Nun, bann hab' ich ganz umsonst Magnet und Wünsschelruthe gehandhabt! erwiderte Renata lachend. All' Ihre gepriesenen Sommitäten sind mir, trotz vorgefaßter guter Meinung, so ziemlich wie Nullitäten vorgekommen; — meisnetwegen liebe, charmante, glatte Leute; aber wenn Sie nur wüßten wie die charmanten Leute mich langweilen, weil ich, so wie sie nur den Mund öfnen, im Voraus weiß, was sie mir sagen werden: so würden Sie begreisen, daß ich keine Freude an ihnen haben kann."

"Aber Gräfin! welch' eine unerhörte Prätention, Freude an den Menschen haben zu wollen! der Umgang mit ihnen soll uns in allerlei Fertigkeiten üben, soll uns nachsichtig für Andre, ausmerksam auf uns selbst machen, soll uns hüten schroff absprechend, einseitig befangen, blind einge= nommen für unsere Meinungen, Urtheile, Ansichten zu wer= den, soll uns innerlich klar und fest, äußerlich geschmeidig machen, soll unsre Schule sein, nicht unser Paradies! und in dieser Beziehung sinde ich es nicht Recht, daß Sie Sich so sehr isoliren."

"Ich stehe unabhängig und allein in der Welt!" unterbrach ihn Renata.

"Eben darum! fuhr Cecil fort; Ihre Unabhängigkeit reißt ja ohnehin schon eine Klust zwischen Ihnen und den Menschen. Machen Sie diese nicht absichtlich noch weiter! entfremden Sie Sich nicht ganz der meinethalben! kleinlischen und winzigen Interessen; nehmen Sie daran Theil wie Eltern an den Spielen der Kinder: um deren Charaktere kennen zu lernen. Wenn Sie das nicht thun, wenn Sie fortsahren Sich den Menschen gegenüber immer in einer abwehrenden Stellung zu halten, so wird Ihnen nach und

nach ein Unbehagen baraus erwachsen, bas zuletzt in Men= schenhaß, und sehr leicht in Menschenscheu ausarten kann."

"Ja ja! entgegnete Renata, so sprach Charlotte, so spricht Eusebie, so sprechen Sie! ich soll werden wie Allewelt: dann bin ich Euch weniger unbequem."

Sie trieb ihr Pferd an, und ritt sehr rasch auf der Chaussee unterhalb St. Pons, dem stattlichen Benediktiner= kloster, nach dem Château de St. André fort.

"Da Mimi heute ihres kleinen Unwolseins wegen uns nicht begleitet, sagte Renata, so wollen wir doch endlich einmal die Grotte besuchen, die ich noch nicht gesehen habe, aus Furcht, das wilde Kind könne dabei in's Wasser fallen."

Cecil war sehr damit zufrieden, und so stiegen sie denn in die grottenhafte Felsenhöle hinab, über die der kleine wilde Gebirgsbach kaskadenartig fortstürzt, der weiter ab= wärts die Mühle des Schlosses treibt, und noch weiter ab= wärts, bei St. Pons, in den Paglione sich ergießt. Renata war nicht sehr von dieser Expedition befriedigt, wie das den meisten Fremden bei den Curiositäten von Nizza gehen mag. Sie sagte:

"Die Natur ist hier zu großartig, um durch ihre Spie= lereien Effekt zu machen."

Dann schlug sie Cecil vor, von der Chpressenallee aus, jenseits des kleinen Stromes, das Schloß zu zeichnen, das malerisch genug auf dem Felsen liegt. Sie setzte sich zu ihm und sagte, sie wolle ihm seine Kunst ablauschen. Cecil machte eine wunderhübsche Skizze. Sie sah ihm dabei auf die Hand und meinte, es müsse kinderleicht sein, weil es sich so leicht anschaue. Er bat sie, es zu versuchen; sie nahm

auch den Bleistift und das Buch, und zeichnete ein Paar Striche. Dann legte sie es fort und rief:

"Dieses Gefritzel ist eine Schmach für Ihr schönes Album! . . . . Vergebung! — Aber morgen schaffe ich mir ein eigenes an, und lege darin meine Kunstwerke nieder. Das muß wirklich eine amüsante Beschäftigung sein, die so leicht aussieht, und doch ihre großen Schwierigkeiten hat."

Als sie nach mehren Stunden wieder zu Pferde stiegen fagte Cecil:

"Darf ich eine Frage thun?"

Renata hielt vor Erstaunen ihr Pferd an und sagte mit großen Augen: "Aber freilich!"

"Glauben Sie — um Ihren Ausdruck zu gebrauchen, daß Sie mir während dieses Morgens unbequem gewesen sind?"

Renata zuckte die Achseln als wollte sie sagen: alberne Frage! — und sagte trocken: "Nein!"

"Glauben Sie, daß ich lieber wie gestern mit Ihnen auf einem Ball — ober wie heute hier bin?"

"Natürlich wie heute!" rief sie ungeduldig.

"Dennoch, Gräfin, würde es mich fast glücklich machen, wenn Sie Ihre einsiedlerischen Gewohnheiten etwas begren= zen wollten."

"Wahrscheinlich damit ich während Ihrer Turiner Reise nicht etwa menschenscheu werde?" fragte sie ein wenig spöttisch.

"Verbenken Sie es mir, daß ich Ja sage?"

"Allerdings! denn Ihnen habe ich nie das allergeringste Zeichen von misanthropischer Gesinnung gegeben. Sie waren mir immer" . . . . —

"Nun, Gräfin, sein Sie einmal recht aufrichtig! was war ich Ihnen immer?"

"Angenehm, fagte Renata sanft und ritt weiter. Nach einer Pause hub sie wieder an: Alles wol erwogen, werde ich mich nicht gegen die Menschen absperren! Sie haben ganz Recht: ein Extrem ist so schädlich als das andre. Auf die Gefahr hin, enorm frivol zu werden, — denn man kann leichter aus sich heraus und in die Welt, als wieder in sich hinein — sollen täglich ein Paar Abendstunden der Gesellschaft gehören; und so dürfen Sie, hosse ich, ohne Furcht vor meiner etwaigen Verwilderung getrost nach Turin gehen, und getrost wiederkehren."

Cecil verbeugte sich dankbar. Ihm wurde ganz leicht und froh zu Muth; — so, als sei etwas besonders Liebli= ches hinter dieser sanften Versicherung verborgen. Als er abgereis't war, als Eusebie Renata in ganz veränderter Stimmung fand, sagte sie zu ihrem Mann:

"Es ist etwas zwischen den Beiden vorgefallen... davon bin ich überzeugt! Forster geht fort, und von dem Augenblick an nimmt Renata Theil an der Gesellschaft und zeichnet den ganzen Morgen mit einem Lehrer, und so eifrig, als wolle sie sich recht absichtlich zerstreuen, und vielleicht auch ... ihre heimliche Verstimmung verbergen. Gottlob, daß diese Gesahr vorüber ist! Ich hosse, sie nimmt sich künftig mehr in Acht."

"Ah bah! rief Sternfels; was wird denn vorgefallen sein? höchstens eine kleine broullerie, wie das zuweilen kommt, ehe man sich ganz verständigt hat. Das wird bei seiner Rückfehr in der Freude des Wiedersehens geschehen."

"Ach, Sternfels! wie bift Du graufam gegen meine

Wünsche und Hofnungen!" — erwiderte Eusebie etwas zu tragisch.

"Liebes Kind! rief er ungeduldig, Du weißt, daß ich ganz desperat werde, sobald Du Dich in die Sentimentali= tät wirfst. Kagen und Sentimentalität — das sind die zwei Dinge, die mich in Gottes weiter Welt aus dem Häusel bringen, — wie man bei Euch in Schwaben spricht; — also verschone mich, und sprich mir einfach von Deinen Wünschen und Hosnungen."

"Ich wünsche, sagte Eusebie äußerst trocken, daß Re= nata die Mimi an Kindesstatt adoptire und ihr Vermögen, oder wenigstens den größten Theil desselben, dem Kinde ver= mache. Deshalb bin ich gegen jede zweite Heirath; denn meine Tochter steht mir näher als meine Schwester. Ich hoffe Du begreifst das genug, um es nicht Sentimentalität zu nennen."

"Allerdings! das ist verzweiselt klar und unumwunden. Nur glaube ich, daß Renata sich selbst näher steht, als ihrer Nichte, und andere Plane hat."

Eusebie zuckte schweigend bie Achseln.

## 6. An der Oftsee.

Während zwei Schwestern an ben lauen Küsten des mit= telländischen Meeres, in der lieblichsten und reichsten Natur und in der elegantesten Gesellschaft, bon Allem umgeben was Luxus und Bequemlichkeit erheischen, ben Winter ver= brachten: lebte die britte in burchaus verschiedenen Umge= bungen und Verhältnissen in einem winzig kleinen, trauri= gen Städtchen in Pommern, nicht fern von ber nebligen Ruste der Oftsee. Dieser fürchterlich dicke übelriechende Re= bel machte ben trüben und kurzen Februartag noch trüber als er ohnehin schon war, benn es lag kein glänzender, frischer Schnee, sondern eine gewisse graue, tonlose Defola= tion über die Erde gebreitet. Grau und todtenstill waren bie schmalen, schlecht gepflasterten Gaffen; grau und tobten= ftill die kleinen aus Fachwerk schlecht gebauten und schlecht gehaltenen Säufer, die alle nur ein Stockwerk über bem Erdgeschoß und hohe steile Dächer hatten. Um ben First bieser Dächer flogen Krähen — benn es war Abend = Dam= merung — und setzten sich zum Schlaf barauf zurecht. Die meisten flogen um den Kirchthurm, der sich formlos aus dem dicken Nebel erhob, und ihr monotones rauhes Ge= frächz unterbrach kaum die brückende Stille. Zuweilen

erscholl ein großer Lärm; bas war, wenn eine Sausthur aufging und die schrillende widerliche Schelle in Bewegung setzte, die in den kleinen norddeutschen Städten an ihr an= gebracht zu sein pflegt — als Maßregel der Vorsicht oder der Neugier, allen Hausbewohnern anzeigend, daß Jemand ihre Schwelle besucht oder verläßt. Dann erschien eine Magd und ging träg und schwerfällig zum Brunnen an der Strafenecke um Waffer zu holen und um den Gefähr= tinnen zu klagen, wie streng die Frau sei, und wie geizig ber Herr, und wie ungezogen die Kinder. Oder eine andre ging etwas eilfertiger zum Bäder um Zwiebad zu holen, denn die Frau Burgemeisterin wollte die Frau Doctorin zum Thee besuchen, wie bei der Gelegenheit die dicke Bäcke= rin durch die Magd erfuhr — wenn sie es nicht ohnehin schon wußte, was viel wahrscheinlicher ift. Aber sie ließ es sich bennoch mit großem Interesse zum zweiten Mal er= zählen; denn dergleichen Leute besprechen lieber hundert Mal bie nämliche, die allergleichgültigste Sache, als daß sie schweigend ihr Geschäft vollzögen. Oder ein ehrsamer Bür= ger ging mit feiner Pfeife, beren Spite neugierig aus feiner Rocktasche in die Welt hineinschaute, zu seinem Gebatter; ober eine Gevatterin kehrte beseligt von ihrem Klatschkaffee heim, um den Kindern die Abendsuppe zu kochen, die sie vielleicht versalzte, weil sie ben Ropf überfüllt hatte mit ben wichtigsten Notizen über Rüchen=, Keller=, Geldbeutel=, ehe= liche und sonstige Verhältnisse sämtlicher Stadtbewohner. Was aber einen ganz unerhörten garm machte war, wenn einige Knaben, nachdem sie die lästigen Schularbeiten be= seitigt hatten, aus ihren Säufern sprangen, sich in einen Trupp bereinigten und auf ben Marktplat liefen, um Murmel

zu spielen, ober auch zu Zweien vor ihren Thüren mit ro= then Nasen und violetten Händen "Kopf oder Schrift" mit Pfennigen spielten.

Weber Krähen noch Mägde, weder Knaben noch Ge= vatterinnen zogen den Blick der Frau auf sich, die im Fen= fter eines Sauses neben ber Kirche jag, und ftarr in ben Nebel hinausschaute. Diese Frau war Diane, die schöne, reizende, elegante, fröhliche Diane! Wer es nicht wußte, hätte sie nie erkannt, benn nicht verändert war sie in diefen sieben Jahren, sondern ruinirt. Sie erwartete ihr siebentes Wochenbett, sie hatte fünf Kinder, das fechste war todt. Aber nicht die vorübergebende Mattigkeit und Abspannung biefes Buftandes bewirkten bies Aussehen, machten ihre Bewegungen so schwer, ihre Züge so welk, ihr Auge so tobt, ihr Antlit so fürchterlich mager und verfallen; sie fah haupt= fächlich abgehärmt, vergrämt, und ebenso seelenmude als körperkrank aus. Ihr Anzug, ihr Zimmer, ihre Kinder, ihr ganzes haus trugen ben Stempel einer an Verwahr= losung streifenden Unordnung. Nichts lag und stand und faß und ging wie es sollte! Sie trug ein Kleib von Mousseline de laine, maigrun mit bunten grellen Blumen überfaet, immer geschmacklos, boch in ihrem gegenwärtigen Buftanb, der ein schlichtes dunkles verhüllendes Kleid begehrte, höchst widerlich auffallend. Ihr Mann, der die heitern Farben ber= maßen liebte, daß er sein Saus wenigstens aprikosenfarben anstreichen ließ, da sich sämmtliche Nachbaren gegen die pro= jectirte Rosenfarbe erklärten; - ihr Mann hatte ihr bies Rleid geschenft, das farbenreichste, welches die Modemaaren= handlungen in Stralfund auftreiben konnten, und zwar mit ber Bemerkung: es gefalle ihm fo, weil es wie eine blumige

Wiese aussehe — was benn auch freilich ein fehr passender Vergleich war, und nur leiber nichts zur Schönheit bes Rleides beitrug. Ihr kleiner welker Ropf, der fast gang sei= nen lieblichen Schmuck einer reichen blonden Lockenfülle ber= loren hatte, hob sich recht fläglich aus diesen schreienben Farben heraus. Ihr Zimmer offenbarte bie Spuren fruberer Elegance; ein schöner, aber ganz verbrauchter Teppich bedeckte ben Fußboden. Die Kinder frochen barauf herum, Regel spielend, Butterbrot effend, die Finger am Teppich, ben Mund an den Vorhängen abwischend, fünf hübsche rothbacige Kinder, drei Knaben und zwei Mädchen, fo un= gezogen, wie verzogene Kinder zu sein pflegen. Mit deren Spielwerk waren Tische und Stühle bedeckt, auch mit ber= schiedenen Gegenständen, die sie als Spielwerk brauchten, mit ben Büchern bes Baters, mit ben Schluffeln ber Mutter, mit einer Menge bon Kleinigkeiten, die man immer zu ge= brauchen pflegt, und die man beständig suchen mußte, weil sie beständig von ihnen verschleppt wurden. In diesem Ge= wühl, dieser Confusion, diesem Geschrei vegetirte bie arme Diane, benn man kann nicht sagen, baß sie wirklich barin Die Zustände waren ihr bermaßen über den Kopf gewachsen, daß sie gänzlich den Kopf verloren hatte und bie Dinge gehen ließ, wie sie wollten. Es entfärbt sich wol bas Leben für Manche, für die Meisten! die Rosenlauben der Jugend verblühen schnell, und wer sich nicht rings umber einen tüchtigen Rraut = und Gemusegarten angelegt hat, ift fehr zu beklagen! aber ein folches Berblühen und Entfärben, wie in Dianens Eriftenz, tritt zum Glud für Wenige ein. Dianens schwache, weibliche, unpraktische Ratur fträubte sich nicht gegen die gebietende Nothwendigkeit; ach nein! fie hatte

den besten Willen, aber ihr sehlten Einsicht, Ausdauer, Überblick. Sie war nicht das, was jede Frau sein sollte, in den glänzendsten wie in den beschränktesten Verhältnissen: sie war keine gute Wirthin. Überdas hatte sie einen dersmaßen hestigen Sturz aus dem Himmel ihrer Hofnungen auf den rauhen Boden der Erfüllungen gethan, daß sie sich nie davon erholen konnte.

Nach ihrer Scheidung ging sie nach Berlin, wo sie sich mit Sellmuth trauen ließ, und besorgte bort ihre ganze Gin= richtung, die ihr ein Muster von Einfachheit schien. hatte gar fein Bermögen, aber sie bewerkstelligte bies, in= dem sie verschiedene Toilettengegenstände und den Theil ihrer Garberobe verfaufte, ber ihr zu prächtig für ihre neue Lage vorkam: zwei türkische Shawls, einen Zobelpelz, Kleider und Mantillen von Sammet, Bruffeler Spigen. Sie bekam dafür 2000 Thaler. Es hatte mehr als. das Doppelte ge= tostet, und ware sie nicht nothgebrungen so hastig mit bem Verkauf gewesen, so mögte auch sie mehr bekommen haben. Aber sie war selig, wie im Besit ber Schäte bes Crosus, über ihre 2000 Thaler. Sie kannte ben Werth bes Gelbes nicht. Graf Regensberg machte ihr so reichliche Geschenke mit Allem was die Toilette erheischt, und ihr Haus war zu Regensberg fo lange auf einem gewissen feststehenben Tuß eingerichtet, der aus der Hauptkasse bestritten wurde, daß sie ihr Nadelgeld nur zu Almosen und zu Geschenken für alle Welt verbrauchte. Nie hatte sie eine folche Summe beisam= men gehabt! — Sellmuth, ber schon in der Zwischenzeit in feinem neuen Wohnort gewesen war, brachte ihr ben Plan bes Sauses mit, die Gohe und Breite ber Zimmer, der Gen= fter, die Länge der Wände nach Fuß und Boll genau berechnet; — und danach machte sie ihre Einrichtung. Als das geschehen, als Mubles, Tapeten, Hauswäsche, Porzellan und etwas Silbergeschirr besorgt war, hatte sie vier Zimmer äußerst nett und geschmackvoll eingerichtet, und noch 240 Thaler in Kasse. Hellmuths Gehalt als Nachmittags= prediger waren runde 500 Thaler. Diane war in der Ab= miration über sich selbst, daß sie so herrlich mit ihrem Gelde hausgehalten und alle Einkäuse so wundervoll billig gemacht habe, und Hellmuth, der ebenfalls nichts von dem Werth dieser Dinge verstand, bestärkte sie durch sein Lob in ihrem Wahn.

"Nun muß ich auch für meine Beschäftigung sorgen, bamit ich mich nicht langweile wenn Du arbeitest, lieber Philipp," sagte Diane. Nichts war natürlicher! nur waren ihre Beschäftigungen von der überslüssigsten und kostspielig=sten Art! sie malte wunderhübsch auf Lindenholz, auf Perlen=mutter, auf Sammet; Schachbrett=Tischen, Arbeitskästchen, Sophapolster; sie stickte auf's Geschmackvollste in Seide und Chenille, sie nähte Tapisserie, sie strickte in Perlen — lauter Beschäftigungen, die sich weit besser für die Gräsin Regens=berg, als für die Pastorin Hellmuth schickten.

"Jezt hab' ich Vorrath an Material für wenigstens zwei Jahr! sagte Diane seelenvergnügt, als sie für 50 Thaler Nothwendigkeiten der Art gekauft. Jezt wüßte ich aber auch wirklich nicht, was in der Welt wir noch zum Gebrauch wünschen könnten!"

"Ich eben so wenig!" rief Hellmuth. Zum Glück hatte er keine Schulden; das ist selten in diesen Verhältnissen! er hatte sie allmälig von seinem ziemlich bedeutenden Gehalt als Hosmeister bei den Regensbergischen Kindern abgezahlt.

The state of the s

Von dieser Seite wenigstens ganz frei und mit einer hübschen und bequemen Einrichtung versehen, langten sie in ihrem neuen Wohnort an. Ein Tapezier aus Stralsund hatte bie Zimmer in Stand gesetzt, die Meubles geordnet, auf seine eigene Sand verschiedene Dinge herstellen laffen, die ihm ganz nothwendig schienen, um Einklang zwischen ben bier Zimmern und bem übrigen Sause hervorzubringen, und bazu Maler, Tischler, Schlosser gebraucht. Diane bil= ligte bas vollkommen. Nur zulett erschrak fie über seine Rechnung. Indessen war ihr Haus jezt sauber wie ein Puppenschränkthen — wie man zu sagen pflegt — und sie tröstete sich bamit, baß bies Einmal und nie wieder nöthig sei. Mit unbeschreiblicher Zufriedenheit nahm sie Besitz von ihrem Sause, besuchte Rüche und Keller, Bodenraum und Bühnerstall, Hof und Garten, war nicht im Stande zu be= urtheilen, ob denn das Alles auch zweckmäßig eingerichtet, bequem, brauchbar sei, und sagte, nachdem sie dreiviertel Stunden mit Besichtigung ihres kleinen Gigenthums ver= bracht, fehr ermüdet und äußerft befriedigt zu Sellmuth, indem sie sich auf eine Chaise longue warf:

"Das ist Alles so wundervoll eingerichtet, so nah', so klein, so beisammen, daß ich mich nicht von diesem Plaz zu bewegen brauche, und es mit meinem kleinen Finger di= rigiren kann!"

"Herrlich, mein Engel! sagte Hellmuth ebenso erfreut. Aber wann essen wir benn?"

"Ich denke, erwiderte Diane, daß für diese kleine Stadt vier Uhr zu spät sein würde . . . . doch drei grade Recht. Noch früher zu essen würde mir kaum möglich sein."

"Wozu auch? fragte Bellmuth. Jeber richtet sich ein

wie es ihm bequent ift! ich werbe bis zum Mittagsessen meine Bücher auspacken."

"Und ich all' meine tausend kleinen Sächelchen an ihren bestimmten Platz bringen. Denn Ordnung muß sein, bes sonders wenn man nicht viel Dienstboten hat — nicht wahr, lieber Philipp?"

"Allerdings! Unordnung ist immer Verschwendung — und wenn auch einzig nur Zeitverschwendung, so ist die warlich nicht die mindest kostbare."

"D Philipp! wie glücklich bin ich, daß ich endlich ein= mal meine Zeit nicht verschwenden, sondern wirklich nützlich verbrauchen, und in meinem Hause thätig sein werde!" rief Diane mit Thränen der Rührung im Auge, umarmte ihren Mann, und Jeder von ihnen ging an seine Geschäfte.

Gegen zwei Uhr kam Diane auf den Einfall, sich doch einmal in der Rüche umzusehen — im Grunde nur aus Neugier, wie sich all' das hübsche blanke Geschirr auf dem Heerd ausnehmen möge. Aber Kessel und Pfannen standen sehr ruhig auf ihren Plätzen, der Heerd war kalt und leer, und die Köchin, ein derbes stämmiges Frauenzimmer mit einer gemeinen und stupiden Physiognomie, saß auf einem Schemel, strickte phlegmatisch einen blauwollenen enormen Strumpf, und starrte gedankenlos durch das Küchensenster in den Hos.

"Was kochen Sie uns benn zum Mittagbrot, mein liebes Kind?" fragte Diane arglos.

Die Köchin verstand nicht Dianens sübdeutsche Mundart, sondern nur ihr eigenes pommersches Plattbeutsch. Sie



glotte sie ganz verblüst mit weit aufgerissenen Augen an, und fragte endlich:

"Watting, Fru Pastern?" (was meinen Sie, Frau Pastorin?)

Diane lachte hell auf. Sie fand eine frappante Ühn= lichkeit zwischen dieser Person und einem Meerungeheuer: strohgelbes Haar, kugelrunde, grünliche Augen, kurze, auf= gestülpte Nase, unermeßlich breiter Mund.

"Wir wollen essen! Sie müssen uns etwas kochen! rief sie. Geschwind! geschwind! Suppe, Braten, etwas Gemüse, Visch . . . . ober was es sonst giebt."

"Jo!" sagte die Köchin mit unnachahmlicher phlegmati= scher Breite die sanguinische Hast ihrer Gebieterin erwidernd.

"Aber geschwind boch! ermahnte Diane; gehen Sie auf den Markt, kaufen Sie, was Sie nöthig haben; Sie werden sonst nicht bis drei Uhr fertig werden."

"Watting?" fragte das Meerungeheuer mit unerschütter= licher Gelassenheit.

Um ihr nicht wieder grade in's Gesicht zu lachen, sprang Diane mit einer Pirouette aus der Küche und in das Zimmer ihres Mannes, das zu ebner Erde lag. Er hatte seine Bücher ausgepackt und in einen Schrank gestellt, seine Papiere im Schreibtisch geordnet, und erfreut rief er Dianen zu:

"Ift es Essenszeit, lieber Engel? man wird recht hun= grig vom Auspacken."

Sie warf sich lachend in einen Lehnstuhl, und erzählte ihm so viel vom Kauderwelsch des Meerungeheuers, daß er, der eben mehr hungrig als lachlustig war, endlich sagte:

"Das ift gewiß Alles höchst possirlich! Aber haft Du

Dich denn endlich mit ihr verständigt? und wann werden wir essen?"

"Dazu ist vor der Hand gar keine Aussicht!" rief Diane. "Das ist aber sehr unangenehm, entgegnete Hellmuth verdrießlich. Hast Du Dich wenigstens mit ihr verständigt?"

"Nicht so recht," entgegnete Diane kleinlaut und folgte ihm, benn Hellmuth fuhr auf und in die Küche. Da war der Heerd nach wie vor leer und kalt, und die Köchin saß bei ihrem blauwollenen Strickstrumpf. Hellmuth war ein Sachse und auch nicht des plattdeutschen Dialekts mächtig; indessen verstand ihn die Köchin doch einigermaßen, und er= widerte auf seine Frage, weshalb sie nicht koche:

"Fru Pastern het mi nix segt."

"Dann kannst Du Dich freilich nicht verwundern, lieber Engel! sagte Hellmuth verdrießlich zu Diane. Wenn man essen will, muß man sich die Mühe nehmen, das Mittagbrod zu bestellen."

Unmuthig verließ er die öbe Rüche. Diane sagte bittend:

"Lieber, einziger Philipp, verzeih mir! es soll nicht wieder geschehen. Ich sehe wol ein, daß ich noch gar keine
hausfrauliche Übung habe. Ich bin daran gewöhnt, am Morgen beim Frühstück den Küchenzettel zu bekommen und
zu sagen: Sut! oder: Dies und das soll anders sein. Aber
dies Meerungeheuer kommt mir zu stupid vor, um einen Küchenzettel zu machen, und ich werd' es künftig selbst thun
müssen... alle Morgen, während ich mich ankleide"...—

"Und zwar mündlich, lieber Engel! unterbrach Hellmuth, benn Meerungeheuer verstehen auch nicht Geschriebenes zu lesen. — Doch was werden wir heute beginnen?" "Wir wollen in den Gasthof schicken!" rief Diane ganz verklärt von ihrem guten Einfall.

Die Köchin ward dahin entsendet, und kam mit der Nachricht zurück, daß sie in anderthalb Stunden wieder hin= gehen müsse, denn die Mittagszeit sei vorüber, man wolle aber so geschwind wie möglich etwas herrichten. Aus an= derthalb Stunden wurden drittehalb, so daß Hellmuth und Diane sich erst gegen fünf Uhr zu einem elenden Mittagbrod von wäss'riger Suppe, dürrem Kälberbraten und halbver= branntem Pfannkuchen setzen konnten.

"Das ist ein schlechter Restaurant," sagte Diane mit einer kleinen verächtlichen Grimasse, und legte Gabel und Messer nieder.

"Ei was! rief Hellmuth; und ließ Gabel und Messer tüchtig arbeiten; Hunger ist der beste Koch."

"Es freut mich, daß es Dir schmeckt, armer Philipp! morgen soll es besser sein," sagte Diane lieblich.

Aber morgen war es nicht besser. Die Rüche rauchte; Diane wurde unwol, so wie sie dieselbe betrat. Die Köchin war langsam und schläfrig, wie der gemeine Mann im Norben ist; überdas an strenge Aussicht und beständige Ermahmung der Haussrau — auch daran gewöhnt, der allergenauesten Anordnung Schritt für Schritt zu folgen, also keine Köchin, sondern eine mit diesem Titel ausstafsirte Küchenmagd, wie man sie in solchen kleinen Orten sich gestallen lassen muß. Gott weiß, was für Speisen auf den Tisch kamen! Wenn Hellmuth sie auch mit einem freundlichen Gesicht empsing, so entließ er sie doch mit einem sehr unsfreundlichen. Die arme Diane war trostlos. Sie erinnerte sich allzu wol an Regensbergs Jorn, wenn der Koch eine

Speise schlecht zubereitet hatte; und ach! welch ein Unter=schied zwischen jenem Koch und ihrem Meerungeheuer.

Sie bat ihren Mann, ihr vom Buchhändler irgend ein gutes Rochbuch kommen zu laffen. Es gab aber keinen Buchhändler im Ort, und es bauerte einige Tage, bevor das aus Stralfund berschriebene Rochbuch anlangte. es da war, war die Noth wo möglich noch größer, denn es ist so schwer, aus Büchern etwas zu lernen, wofür man gar kein Talent hat. Diane verbrachte bie Morgen in ber Rüche, verbrannte sich die Hände, zerriß und beschmutte ihre Kleider, erhitte und ermüdete sich über alle Magen, und hatte benn endlich die Satisfaktion, ben Braten halb ge= börrt und die Mehlspeise ungar auf dem Tisch erscheinen zu sehen. Nicht nur, daß diese Diners ganz außerorbentlich schlecht — sie waren auch außerordentlich kostbar. Denn bon brei Speisen, bie sie begann, vollendete sie höchstens eine; die beiden andern wurden oder blieben ungenießbar. Dann hatte sie keinen Überblick, keine Ubung, verstand nicht eine Speise für zwei Personen einzurichten, die im Rochbuch vielleicht für acht berechnet war. Genug, sie verbrachte ihre Tage in Angst und Sorge um ihr Mittagsbrot, und sie schöpfte mit unbeschreiblicher Erleichterung Athem, als ihr endlich! endlich! eine Speise genug geglückt war, um Bellmuth das Wort zu entlocken:

"Ei sieh! die Macaroni sind ja wirklich genießbar."

Von nun an hatte Diane einen stereothpen Küchenzettel; es gab, wie für die neapolitanischen Lazzaroni, täglich Ma=caroni.

Das Rüchenbepartement ist aber nur ein Zweig der Haus= haltung, und so klein eine solche sein möge, hat sie deren

boch berschiebene, von benen Diane nichts ahnte. Sie hatte keine Vorräthe im Sause. Zucker, Kaffee, Reis - Alles, was sie brauchte, ließ sie in bem Augenblick, wo sie bas Bedürfniß gewahr wurde, vom Krämer holen, um, wie sie sagte, nicht so viel Gelb auf einmal auszugeben. Die Thaler imponirten ihr, die Groschen nicht. Run bestand aber ihr ganzes Dienstbotenpersonal aus dem Meerungeheuer, bas nichts weniger als umsichtig und überlegend mar, folg= lich ihrem Mangel an diesen Fähigkeiten nicht zu Gülfe kommen konnte, im Gegentheil zu jedem Schritt angetrie= ben, zu jeder Verrichtung ermahnt sein wollte. Wenn Diane nicht an jedem Morgen von Neuem ihr befahl, Brot zum Frühstück zu holen, so erschien der Kaffee ohne Brot; Bellmuth zankte, es mußte zum Bäcker geschickt werben; bis bas Brot kam, war ber Raffee kalt, benn die bicke Friede= rike besorgte mit Muße ihre Aufträge, und der Tag hatte übel begonnen. Das hatte Diane natürlich vermeiben kön= nen, wenn sie es verstanden hätte, sich mit ihren wirklichen Verhältnissen vertraut zu machen. Allein sie sah noch immer darauf hin wie auf eine Idylle, und wunderte sich nur, daß die Realität einen so bunkeln Vorhang vor das an= muthige Schäferspiel ziehe. Es gehört nur ein höchst all= täglicher Charafter bazu, ber sich entweder zum Eigensinn ober zur romanesken Sucht nach etwas Ungewöhnlichem neigt, um aus einer Lage in eine andre, scharf bamit kon= traftirende, hinüber zu fpringen; aber ein fehr energischer, um sich in der neuen Lage würdig zu benehmen, um die Eigenschaften, Gaben und Talente fallen zu lassen, welche früher ein Schmuck waren, um sich biejenigen anzueignen, die jezt nöthig geworden sind, um ohne Unbehagen, Un=

ruh und Verlegenheit sich in ber Enge und Beschränkung zurecht zu finden. Renata hätte es gekonnt; sie besaß ben Blick, der die Verhältniffe von oben herab überschaut, der sie folglich fehr flar in ihrer relativen Berschiedenheit, und zugleich eben so flar in ihrer innern Gleichheit erkennt; und weil sie ihn besaß, so brauchte bas Schickfal sie nicht in Verhältnisse zu bringen, die biese Entwickelung beförderten. Aber Diane konnte es nicht; sie hatte so zu fagen gar kei= nen Blid, fein Urtheil, weber über Menschen noch Buftanbe. Sie war immer nur einem instinktartigen Liebesbedürfniß gefolgt, hatte sich angeschlossen, wo sie beffen Befriedigung wähnte, erst an Regensberg, bann an hellmuth. Wäre ber Lettere in ben Verhältniffen bes Erfteren gewesen, so ware Diane eine höchst glückliche Frau geworden: hatte sich friedlich aus einem Wochenbett in's andre begeben, beffen Be= schwerben mit großer Langmuth ertragen, ihren Mann angebetet, ihre Rinder verzogen, und wunderhübsche Licht= schirme gemalt und Fußtiffen genäht. Das konnte sie, be= quem und weichlich, träge und üppig wie sie war. Aber thun, arbeiten, sich einschränken, berechnen, konnte sie ganz und gar nicht. Es waren kaum brei Wochen bergangen, und sie fühlte sich schon ganz unfäglich abgemattet von diesem unbequemen Leben, das ihr immer unbequemer wurde, je mehr ihre Schwangerschaft vorrückte. Überbas hatte Bell= muth Gewohnheiten, die ihr unerträglich waren, und die sie früher nie bemerkt. Er rauchte; aber nicht etwa Mor= gens und Abends ein Paar Cigarren, sondern bom Morgen bis zum Abend eine große lange spießburgerliche Pfeife. Er hatte freilich auch in Regensberg und überhaupt schon während einer Galfte seines Lebens, von feinem funfzehnten Cecil II. 14

Jabre an, geraucht; boch in Regensberg bevbachtete er tie Bornicht, zu ten Stunden, mo er Tiane zu feben rflegte, ein halbes Flacon mit eau de Cologne über ten Korf zu gießen; die siel jezt meg.

"Himmel! sagte Diane halb erstickt, wenn sie in sein Zimmer trat; wie kannst Du Dir die schone frische Luft so muthwillig verderben."

"Das ift meine Lebensluft; fie gehört zum Studirzimmer, lieber Engel, entgegnete er. Rein Gelehrter ohne Pfeife."

"Respect vor Beiden, sagte Diane freundlich. Aber, lieber Philipp, ich kann nicht bei Dir bleiben in diesem dik= ten Qualm . . . . er widersteht mir."

"Wenn ich mein Pfeischen ausgeraucht habe, komm' ich zu Dir hinauf," sagte Hellmuth eben so freundlich, und Diane lief geschwind in ihr Zimmer und badete sich in Parfilms.

Alber bas beständige, stündliche Beisammensein mit ihrem Mann, das sie sich ganz besonders paradiesisch geträumt, ging durch ihre unüberwindliche Antipathie gegen seine Pfeise verloren. Ferner hatte Diane eine Gewohnheit, die für Bellmuth, wie für Iedermann, unerträglich war: sie war unpünktlich, nie zur rechten Zeit fertig; kein Tag glich in seiner Gintheilung dem andern; sie hielt keine Stunde sest. Abgesehen davon, daß seste Stunden ein außerordentlicher Beitzewinn sind, so zeigt ihr Mangel in einer ruhigen Haussbaltung immer auf eine gewisse sehlerhafte Confusion, die sogar in der Vorstellung höchst unbehaglich, aber in der Wirklickseit zum Verzweiseln ist. Unglücklicher Weise ist dies ein Fehler, den — ich behaupte es dreist — eine Frau nie ablezt; aber zum Trost behaupte ich auch, daß Künkt=

lichkeit und Ordnung vielleicht die einzigen Tugenden sind, die man ihr anerziehen kann, sobald man in der Wiege beginnt, denn sie werden mechanisch, und gehen alsdann gleichsam in's gesunde Blut über. Die Männer sind kast alle pünktlicher als die Frauen. Ihre lange Schulzeit, später ihr Geschäftskreis bewirkt das; vielleicht haben sie auch mehr natürliches Subordinationsgefühl vor der Zeit, wol wissend, was alles für wichtige Dinge in ihr ausgerichtet werden, von denen die Frauen nur schwebende Begriffe haben. Genug, Hellmuth's Leiden durch Dianens unerhörte Unpünktlichkeit übertrasen die ihren, durch seine Pseise veranlaßt, da er von einer wahrhaft pedantischen Künktlichefeit war.

Das Haus war nun Gott weiß auf welchem Fuß ein=
gerichtet. Man sah sich in der Welt um. Es ist erschrekkend, daß so ganz winzige Städtchen von drei oder vier=
tausend Einwohnern dennoch eine Welt haben, in der die
Gesellschaft copirt wird mit Besuchen, mit Toiletten, mit
Festen, mit Moden. Hier nun, wo kein Militär, kein
höheres Gericht, kein bedeutender Handel existirte, wo das
Landstädtchen im vollen Umfang des Wortes Geltung bekam, indem der Nahrungszweig der meisten Einwohner auf
ihrem Ackerbau und Gartenland, auf Kühen, Schasen und
Gänsen beruhte — war die Gesellschaft allerdings sehr klein,
und bestand nur aus Hellmuth's Collegen, dem Hauptpre=
diger, dem Arzt, dem Landrath, dem Bürgermeister und
einigen Rathsherren, und ein Paar Schullehrern.

An einem wunderschönen Vormittag, zwischen zwölf und ein Uhr, machten Diane und Hellmuth ihre Antritt8= besuche. Sie war schon über acht Tage da, aber es hatte

sie noch Niemand gesehen, sie hatte ihr haus noch nicht verlassen. Sie machte Aufsehen, als sie zum ersten Mal auf ber Strafe erschien, benn allerbings mogte feit Menschengebenken keine solche Gestalt über bas holprige und löcherreiche Steinpflafter so graziös und so elegant babin= gewandelt sein. Es war heißer Spätsommer. Diane trug ein leichtes, schneeweißes Muffelinkleid, eine Echarpe von lila= und staubfarbenem schottischen Tafft, einen Strobbut mit ganz gleichfarbigem Banbe garnirt, schwedische Handschuh, Stiefel von ungebleichter Leinwand und einen fleinen grünen Handsonnenschirm. In ber andern Sand hielt sie ihr Ta= schentuch von glattem Battift und ein Taschen von rus= sischem Leder mit ihren Visitenbillets. Alle Köpfe fuhren an die Fenster, um diefer in ihrer Einsachheit so geschmackvollen und zierlichen Erscheinung nachzuschauen. Den ersten Befuch empfing natürlich Hellmuth's College, und in biefer stillen, freundlich wolwollenden Familie, die aus einem ziemlich betagten Elternpaar, und aus einer Tochter in Dianen's Alter bestand, fühlte sich biese ganz häuslich und heimlich, wie einem das immer geht bei Leuten, die ihr gutes Berg auf bem rechten Fleck und ihren gesunden Ber= stand ohne alle Prätention haben. Die Alten hatten ihre Schmerzen und Erfahrungen, wie das lange Leben sie eben giebt. Zwei erwachsene Sohne waren ihnen in ben letten Jahren gestorben. Aber die Tochter — Clara hieß sie war glücklich, war Braut von einem Freund ihres verstor= benen ältesten Bruders, den sie heirathen sollte, sobald er feine Laufbahn bis zum ersehnten Affessor mit Gehalt gebracht hatte; — und das konnte höchstens noch ein halbes Jahr dauern. Dies erfuhr Diane alles beim erften Besuch,

benn die alte Dame war äußerst redselig, und wie unbesschreiblich gut, geht daraus hervor, daß sie, trop dieser Zungenfertigkeit, nie Übles von den Menschen sagte.

"Das sind liebe Leute! rief Diane ganz erfreut, als sie wieder mit ihrem Mann auf der Straße war; — mit denen werde ich mich recht einleben, und gewiß in der Tochter eine Freundin sinden."

Die Frau Doctorin gefiel Dianen um ein Beträchtliches weniger. Hier war die volle Prätention ber Mittelmäßig= feit. Mittelmäßig ift nämlich immer ein Verstand ohne Berg, benn es ift ein unbollkommener Verftand. Für abstracte Speculationen mag er genügen; ba bieje aber nicht die Sphäre ausmachen, in welcher eine Frau sich mit dem ihren bewegt, so hat sie kein eigentliches Terrain, um ihn gehörig manöbriren zu laffen, mögte es aber boch fehr gern, um zu glänzen, zu blenden, zu imponiren, und wird da= burch vollkommen unerquicklich. Die Doctorin mogte wol ziemlich viel natürlichen Verstand haben, nur bei Weitem nicht so viel, als sie sich selbst zutraute. Sie glaubte mit ihrem Urtheil und ihrer Einsicht vollkommen à la hauteur aller Dinge zu fein, und ließ mit ber überlegensten Miene von der Welt ihre Drakelsprüche erschallen, die boch mei= stens ziemlich unbedeutend waren, und nur bann bon ein= schneibender Schärfe wurden, wenn fie Personen, nicht Dinge betrafen. Das ift fast immer ber Probirstein für biese Art von Mittelmäßigkeit. Die Doctorin war die Tochter von Hellmuth's Vorgänger im Amt, hatte ihre Mutter früh ver= loren und einiges Bermögen von ihr geerbt, war in Stral= fund in einer großen Pension erzogen, bann bei ihrem Ba= ter unumschränkte Gerrin gewesen, und jezt etwas Ahnliches

bei ihrem Mann, der ein recht geschickter Arzt und fast Tag und Nacht auf Reisen über Land war, so daß er nicht an= ders konnte, als ihr das volle Regiment über Haus und Hof und Kinder zu übertragen. Dadurch bekam sie eine unbeschreibliche Wichtigkeit in ihren eigenen Augen, und wünschte sehnlichst, sie auch für fremde zu haben.

Sie warf sich Dianen gegenüber sogleich in's Feld der Literatur, der Wissenschaft, der socialen Interessen, kramte ihre oberstächliche Bildung aus, und setzte diese, die allerbings sehr wenig Kenntniß besaß, in große Verwunderung über so mannigsaches Wissen. Freilich machte sich Diane dafür heimlich über den mauvais genre lustig, mit der Geslehrsamkeit zu prahlen.

"Ein widerwärtiges Frauenzimmer!" sagte Diane, als die Thur hinter ihr zusiel.

Die Frau Landräthin sollte den dritten Besuch empfan= gen; aber es schlug eins, als sie die Doctorin verließen, und der Diener des Landraths sagte, die Herrschaft sei beim Speisen.

"Die Besuchstunde ist für heute vorüber, liebe Diane, sagte Hellmuth; denn ein Uhr ist die allgemeine Speisestunde, und man kann nicht füglich zu den Menschen gehen, wenn man bestimmt weiß, daß man sie nicht sehen kann. Wir haben eine Stunde zu spät angefangen."

"Allerdings! entgegnete Diane, und es war mir auch sehr unangenehm, daß die Friederike gar nicht fertig werden konnte, mein Kleid aufzuplätten."

Die übrigen Besuche wurden in den nächsten Tagen gemacht, und waren ziemlich gleichgültiger Art, so daß Diane schnell erkannte, daß sie an diesem Umgang wenig Freude haben würde. Die Männer lebten und webten in ihrem Amt oder — um's Brot; und die Frauen hatten mit Kin= dern und Hauswesen dermaßen die Hände voll, daß ihnen Besinnung und Gedanken vergingen für Alles, was über Wirthschaft, Dienstboten, Kinder und — den lieben Näch= sten hinaus lag.

Dann kamen die Gegenbesuche. Der der Frau Land=räthin war der pompöseste. Man hatte ihr so viel von Dianen's Elegance erzählt, sie hatte mit solchem Erstaunen auf deren Visitenbillet gelesen: "Diane Hellmuth, née Comtesse Adlercron," daß sie beschloß, Elegance und Vorenehmheit und Alles in den Grund zu bohren.

"Und eine neue Karte hätte sie boch für mich abgeben können," sagte bie Frau Landräthin zu ihrem Gatten, und bemühte sich mit mißfälligem Blick — benn sie war höchst orbentlich — die eine umgebogene Ece bes Bisitenbillets, dies Zeichen des Besuchs in Person, wieder glatt zu biegen und zu streichen. Ihr Mann hielt es nicht ber Mühe werth, fie barüber aufzuklären. Sie mar eine Krämerstochter aus Stettin, die in Ermangelung anberer Vorzüge, ben foliben bes Geldes hatte. Er fesselte ihren Mann, ben Berrn von Rosenfelt, der aus einer guten abeligen Familie, aber sehr arm war. Mit ihrer Mitgift kaufte er sich ein hübsches Gut in ber Nähe bieses Städtchens, und wurde Landrath bes Kreises. Weiter ging sein Ehrgeiz nicht. Die Ehe war die traurigste von der Welt! beide Gatten mißachteten sich gegenseitig — nicht bes Charakters wegen, wozu sie viel= leicht veranlaßt gewesen wären — sondern auf der einen Seite wegen Mangels an Vermögen, und auf ber anbern an guter herkunft und Erziehung. herr bon Rosenfelt war

fast immer verdrießlich. Er fühlte sich erdrückt von der ftupiden Thrannei seiner Frau, die er nicht abschütteln konnte, weil sie, mit ächter kaufmännischer Gesinnung, und wol auch im Bewußtsein ber Basis ihres Regiments, die Verwaltung ihres Bermögens für sich selbst behielt. Sie war dumm und unwissend, berftand aber die Gelbangelegenheiten und that sich nicht wenig barauf zu gut. Die einzige wahre Freude, die sie in ihrer Che und durch dieselbe hatte, war, wenn irgend Jemand fie "gnädige Frau Landräthin" nannte; bann genoß sie mit Wonne zugleich Standes= und Ranges= vorzug. Aber natürlich geschah das, außer von ihren Dienst= boten, sehr selten, und der Doctor that es nur zuweilen zu feinem zwiefachen Spaß, erstens: um das verklärte Antlit der Landräthin und zweitens: um das in bemfelben Grad verfinsterte seiner Frau zu beobachten, die sich über den ge= ringsten Vorzug ärgerte, ben ein Andrer bor ihr voraus hatte; und Frau von Rosenfelt war wirklich die einzige gnäbige Frau im Stäbtchen!

Sie setzte sich in socchi um auf Diane den doppelten, ja dreisachen Eindruck des Reichthums, des Standes und des Ranges zu machen. Am Arm ihres Gatten, den Be= dienten in Livree hinter sich, wandelte sie in einem schweren, korinthenfarbenen Seidenkleid einher, das durch steises Un= tersutter um seinen weichen Faltenwurf gebracht, mehr wie Pappe als wie Seidenstoff aussah. Sie verschmähte es, sogar im höchsten Sommer, einen Tafft= oder Strohhut zu tragen; ein rosenfarbener Atlashut bedeckte ihr Haupt, und um ihre schweren Schultern hing eine Echarpe von weißem gestickten Musselin, auch mit rosensarbenem Atlas gefuttert. Einzeln waren all' diese Dinge recht schön, aber auf ihrer

kleinen untersetzen Figur, und bei einem sommerlichen Morgenbesuch machten sie sich höchst possirlich. Enorm weite Handschuh, beurre frais, augenscheinlich für eine Männershand bestimmt, nur in der Breite ihr passend, und die Finger um einen halben Zoll zu lang, und enorm enge schwarze Atlasschuh, in denen sie noch schleppender und mühseliger als gewöhnlich ging, vollendeten ihren Anzug.

Dianens liebliches Gesicht wurde noch um eine Rüance heiterer als gewöhnlich beim Eintritt dieser auffallenden Gestalt, die sich stumm und steif zur Sophaecke rechter Hand bewegte, sich setze, erst die Valten des Kleides gehörig ausbreitete, und dann die Echarpe darüber zurechtlegte, wähzend ihr Mann das Gespräch führte. Endlich mischte sie sich hinein, um es zu unterbrechen, und um Diane zu fragen, wo sie die Meubles, die Tapeten, die Vorhänge gestauft, und um nach den Preisen von all' diesen Sachen, einzeln, sich zu erkundigen. Diane wußte sie nicht mehr, das brachte sie sogleich in Mißkredit bei der Landräthin. Diese fragte, ob sie wol auch das Nebenzimmer "besehen" dürse, dessen Thür offen stand, und Diane führte sie bereitzwillig hinein.

"Ein Schlafzimmer! sagte die Landräthin verwundert; ich dachte es wäre Ihre Putstube! Und wo ist denn Ihre Putstube?"

"Ich habe nur diese zwei Zimmer," entgegnete Diane. "Warum haben Sie da nicht Ihr großes dreisenstriges Wohnzimmer zur Putsstube gemacht, und das Schlaszimmer zu Ihrem Wohnzimmer?" inquirirte die Landräthin.

"Dann hätte mir ja ein Schlafzimmer gefehlt," ent= gegnete Diane lächelnd. "Aber es mussen boch auch Zimmer nach dem Hof geben."

"Freilich! aber sehr enge und kleine, und mit der Abend= sonne, das ist unerträglich im Sommer."

"Also eine Putstube haben Sie nun gar nicht!" sagte die Landräthin höchst gedankenvoll, denn sie hätte ja gern im Keller oder auf dem Heuboden geschlafen, wenn es dar= auf angekommen wäre, sich eine Putstube zu retten, und die Annehmlichkeit eines freundlichen und netten Schlafzim= mers schätzte sie nicht. "Was ist denn das?" setze sie nach einer Pause hinzu, und blieb vor Dianen's Toilette stehen, die sehr einfach aber zierlich mit weiß und blauem englisschen Steingut montirt, und mit weißem, rosensarb gesuteterten Musselin umhängt war. "Wozu brauchen Sie denn das?"

"Wozu man eine Toilette zu brauchen pflegt," antwor= tete Diane, ihrerseits etwas erstaunt, benn die Landräthin öfnete eine der Dosen und sagte:

"Richtig! ba liegt bie Seife!"

"Was könnte sonst da liegen!" rief Diane höchst belustigt.

"Nun — nichts! es giebt ja auch Schauessen!" ent= gegnete die Landräthin.

Nachdem sie in dieser Weise Alles besehen, betastet, bes
fragt und besprochen hatte, beendete sie ihren Besuch, und
ermangelte nicht, wie sie es sich vorgenommen hatte, eine Visitenkarte zu verlieren, auf der man in goldnen Buch=
staben, zwischen allerlei goldnem Blumengeschlänge die im=
posanten Worte las: "Die Landräthin von Rosenselt, geb.
Knochenhauer." Sie war überzeugt, einen großen Eindruck
auf Diane gemacht zu haben, und zog sich ihrerseits mit einer sehr geringen Meinung von dieser Frau zurück, die so lustig und ungenirt war, keine Putstube besaß, und die Preise ihrer Meubles nicht am Schnürchen wußte.

Zwischen diesen Menschen lebte nun Diane, und auß=
schließlich, und für immer. Eine Gesellschaft, die für eine Viertelstunde höchst ergöglich ist, kann leicht auf die Dauer unerträglich werden, und so ging es ihr mit der Landräthin und der Doctorin. Sie langweilte sich unerhört und unüber= windlich zwischen diesen beiden Damen, den Sommitäten des Ortes, und wurde von ihnen dafür um so gründlicher gehaßt, als sowol der Landrath als der Doctor sie unge= mein liebenswürdig fanden. Sie war nunt einmal eine Frau, die allen Männern gesiel, und zwar deshalb, weil sie durch reizende Schönheit — aber sonst durch nichts ausgezeichnet war; und gerade das ist nothwendig zum allgemeinen Ge= fallen. Was half es, daß die Doctorin empört sagte:

"Sie ist einfältig, unwissend, ohne höhere Bildung, ohne tiefes Urtheil!" — und die Landräthin ebenso empört:

"Sie bersteht nichts, aber gar nichts! kein Kinderhemd zuzuschneiden, keinen Strumpf zu stricken, keine Rechnung zu führen, keine Eintheilung zu machen! sie muß gelebt haben . . . bei den Wilden."

"Nicht doch! das ist so ein Pröbchen der Erziehung aus der großen Welt! rief die Doctorin getheilt zwischen Neid und Hohn. Da kann man es wieder so recht deutlich gewahr werden, wie die wahre Bildung nur beim Mittel= stand zu sinden ist."

"Schabe daß trot seiner wahren Bildung liebenswür= dige Frauen so selten in ihm zu finden sind," sagte der Doctor unbewegt und eiskalt. "Das sei Gott geklagt!" rief unvorsichtig der Landrath. "Herr Landrath, entgegnete die Doctorin, unbeschreiblich höh= nisch, Sie vergessen ja ganz Ihre liebenswürdige Frau Gemalin."

Diane empfand nicht bas geringste Interesse, nicht ein= mal das der unschuldigsten Koketterie weber für den Land= rath noch für den Doctor; aber um nicht mit der Land= rathin von Sachen sprechen zu muffen, die fie nicht kannte, und mit ber Doctorin von andern, die sie nicht verstand, unterhielt sie sich allerdings lieber mit ben Männern, und . · es erhob sich ein Zetergeschrei über ihr ffanbaloses Betragen. Die Doctorin suchte hämisch Gellmuth aufmerksam zu machen, indem sie ihn tröftete und seine Nachsicht bewunderte. gerieth in Born — er mußte selbst nicht worüber, und bes= halb in einen fehr heftigen. Er überschüttete Diane mit Vor= würfen, die sie in andern Beziehungen reichlich — nur nicht in diefer verdiente. Diane fant ihren Mann bei Weitem nicht mehr so angenehm, wie in Regensberg, und baber ihre Ehe auch nicht so ganz überreich an Seligkeit, aber es war ihr nicht eingefallen, sich mit jenen Gerren auch nur im Scherz zu beschäftigen, baber nannte sie ihren Mann eifersüchtig, ungerecht, brutal, und fand, daß er ihre Liebe nicht erkenne noch würdige. Inbessen versöhnte sie sich boch sehr bald wieder mit ihm, ba er ber gutmuthigste Mensch von der Welt war, und sie aufrichtig lieb hatte. Nur ver= stand sie es eben gar nicht, ihm seine Sauslichfeit behaglich zu machen — abgesehen von ihrer freundlichen und graziö= fen Erscheinung. Sie forgte für nichts, sie bedachte nichts, sie ordnete nichts an ober verkehrt, statt zu nähen, saß sie am Stidrahm, ftatt zu ftriden, malte sie, und nebenbei schienen die Thaler zwischen ihren allerliebsten Vingern in

Luft aufzugehen: sie verschwanden, und man begriff nicht wofür. Es war sehr natürlich, daß Hellmuth zuweilen die Geduld verlor. Zum Unglück gerieth er dann in einen so surchtbar aufbrausenden Zorn, daß Diane Nervenzufälle vor Angst und Entsetzen bekam, und sich heimlich fragte, wie es ihr habe möglich sein können, diesen Wüthrich zu lieben. Das schlimmste bei dem Allen war, daß die bösen Zungen lernten, sich an Diane, mit Recht oder Unrecht, gleichviel! zu üben, und Alles, was sie that oder unterließ, zu mäkeln, zu tadeln, zu bespötteln. Nur die Familie des alten Prezdigers nahm sich ihrer an, war aber zu beschäftigt mit Clara's Ausstattung und später mit Vorbereitungen zur Hochzeit, auch ohnehin viel zu bescheiden, um sich ungerusen in Dianens häusliche Angelegenheiten zu mischen.

Gerade in die Zeit ihrer Entbindung fiel Clara's Hochzeit, und sie reif'te mit ihrem Mann nach Danzig, als Diane sieben Wochen an schwerer Krankheit banieber lag. Das brachte diefer ohnehin unsichern Säuslichkeit einen tobt= lichen Stoß bei, von dem sie sich nie erholte: Bellmuth ge= rieth in Schulden. Das Kind, die Mutter, bas Saus moll= ten besorgt sein; er verstand nicht bie richtigen Magregeln zu ergreifen. Die alte Predigerin ftand ihm mit Rath und That nach besten Kräften bei, boch bas genügte nicht! ging brunter und brüber, und es wurde nicht besser, als Diane hergestellt war. Jedes Jahr brachte ein Rind, ein Wochenbett, vermehrte Ausgaben und nicht bie Mittel, sie zu bestreiten. Anfangs verharrte Diane in ihrer unbesonne= / nen Gebankenlosigkeit. Das erste Kind, auch bas zweite noch, machte sie glücklich, d. h. glücklich in ihrer Art: sie fleidete die Kinder wunderniedlich, tanbelte und spielte mit

ihnen, sang ihnen Lieder vor und erzählte ihnen Mährchen; aber sie trat dabei ganz aus ihren Verhältnissen heraus, bekümmerte sich nicht um ihr Hauswesen, überließ den Mäg= den Schlüssel und Wirthschaft, und stickte den Kindern Häubchen statt ihnen Hemden zu nähen. Hellmuth machte ihr bald sanste, bald ernste Vorstellungen, um sie zu über= zeugen, daß sie nicht immer so auf dem Sopha siten dürse, die Hände im Schooß oder mit Überslüssigkeiten beschäftigt.

"Ich beaufsichtige die Kinder: ist denn das überflüssig, liebster Philipp?" fragte sie ganz verwundert.

"Das thun andre Frauen ohne deshalb ihr Hauswesen ganz zu vernachlässigen, und ohne die Dienstboten nach Will= kür schalten und walten zu lassen," entgegnete er.

"Die Frauen müssen dann wahrlich vier Hände statt zwei, und Tage von achtundvierzig Stunden haben! Was aber uns're Dienstdoten betrift, lieber Philipp, so darf ich ihnen gewiß einige Freiheit lassen, benn sie mißbrauchen dieselbe nie, sind so ehrlich, so treu, so brav"...—

"Wie eben alle Dienstboten sind, unterbrach er sie un= geduldig, die es verstehen, ihrer Herrschaft ein X. für ein U. zu machen. Ohne Aussicht verberben die besten."

;,Wenn Du meinst, daß sie nöthig ist, so will ich sie strenger führen," sagte Diane mit der größten Bereitwillig= keit, und soderte auf der Stelle die Schlüssel zu Keller und Kammern ein. Hellmuth legte sie sämmtlich in ein Schubsach ihres Schreibtisches, verschloß es, gab ihr den Schlüssel desselben und ermahnte sie, ihn immer bei sich zu tragen — was sie auch seierlich versprach. Die Köchin nahm aber dies Versahren sehr übel, und beschloß wieder zum unbeschränkten Regiment zu gelangen. Sie störte Diane so

oft mit Begehren von diesem und jenem, sie ließ sie soviel Trepp auf und Trepp ab laufen, sie wählte dazu so un= günstige Augenblicke, wenn ein Kind schrie, oder wenn Diane im Garten war oder Besuch hatte, daß diese nach drei Taegen ihr Beschließerinamt vollkommen satt hatte, der Köchin die Schlüssel wieder übergab und zu ihrem Mann sagte:

"Dies und das hab' ich gethan, lieber Philipp, benn man muß den Dienstboten doch auch Vertrauen beweisen; und die Köchin ist warlich viel zu brav um mich zu betrügen."

Hellmuth antwortete: "Es ist eine schöne Eigenschaft, ben Menschen Sutes zuzutrauen, sobald sie mit Menschenkennt=niß gepaart und auf Erfahrung begründet ist. Entspringt sie aber aus Bequemlichkeit und Unkenntniß, so verliert sie gänzlich ihren Werth, und statt gut zu sein bist Du nur träge und machst Dich lächerlich — sogar in den Augen Deiner Dienstboten."

Diese Redeweise fand Diane unbeschreiblich hart. Sie widersprach nie, war weder heftig noch schnippisch gegen ihren Mann, aber sie weinte wie eine Hade und klagte, daß er sie nicht liebe. Allerdings widersteht die Liebe schwer, wenn sie von Sorgen um's tägliche Brot untergraben wird, und Diane war nicht die Frau, welche diese Sorgen theilte, indem sie ihnen abzuhelsen suchte, sondern sie nur vergrösperte, indem sie sich ihnen gegenüber in ihrer vollen Unbescholsenheit zeigte. Sie hatte weder Herz noch Hand für ein schweres Leben. Allmälig verlor ihr Mann die Zuversicht zu ihr, daß sie sich darin zurecht sinden würde. Er machte ihr weder Vorwürfe noch Vorstellungen mehr; er sah ein, daß es ganz umsonst war. Bitter empfand er, welch' eine Last er sich in dieser Frau ausgebürdet, wie er sich seine

eigene Existenz verfümmert habe. Diane, die reizende, lieb= liche Diane, ganz bazu geschaffen, ber Schmuck, die Blüte in einem Saufe zu fein, ward eine Burbe für ihren Mann. Als fie das nicht sowol einsah als fühlte, da kam der Gram, die Niedergeschlagenheit, die Reue! ba warf sie sich ihre Schwächen und Fehler schonungslos vor! da brütete fie barüber, wie sie sie hatte vermeiben konnen, ftatt sie gutzumachen, indem sie sich jezt fräftig und entschlossen zeigte und handelte! Je mehr Kinder sie hatte, um besto trauriger wurde sie. Den Leichtsinn, ber sich um die Zu= kunft der Kinder nicht kummert und sie dem lieben Gott anheim stellt, weil das bequem ift — ber sich auf die Lilien bes Felbes beruft, ohne zu bebenken, daß Kinder nicht wie bas Gras wachsen — ben hatte sie benn boch nicht. ihr Kummer äußerte sich in ihrer Weise, schwach und feig. In jedem Wochenbett munschte fie zu fterben, und ihre Rinber sah sie nie ohne Thränen an. Sie, die früher leiben= schaftlich Kinder gewünscht hatte, um ihre Liebe für sie fo recht an den Tag legen zu können, fand jezt keinen anbern Ausbruck für biese Liebe, als bie Rlage:

"Ach! hätte ich doch lieber gar keine Kinder, als die be= ständige Angst und Sorge um ihre Zukunst haben zu müssen!"

Sie rieb sich auf in ihren unfruchtbaren Bekümmernissen, sie zehrte ab. Krank wurde sie nicht, aber kränklich, und sie veränderte sich dermaßen, daß sie kaum zu kennen war. Die Doctorin sagte mit schlecht verhehltem Triumph:

"Sie liefert augenscheinlich den Beweis, daß alle Frauen bei zwanzig Jahren hübsch sind. In der Frische und Fülle der ersten Jugend bestand ihre gepriesene Schönheit, und folglich verschwindet sie mit jedem Jahre mehr und mehr."

"Ja, so pflegt es zu gehen, erwiderte der Landrath; schöner wird Niemand mit der Zeit."

"Und die zahlreichen Wochenbetten ruiniren benn doch auch etwas die Schönheit," wandte der Doctor ein.

"Diese ewigen Wochenbetten, entgegnete sie vornehm, sinde ich nun ganz und gar widerwärtig. Wer war der große Philosoph — war es nicht Fichte? der da sagte: es sei sehr unanständig für den Menschen mehr als ein Kind zu haben. Wer war es nur?"...—

"Hat ein Philosoph dies gesagt, unterbrach ihr Mann ihr Nachsinnen, so ist das wieder ein Beweis, daß die Phi= losophen auch unglaublichen Unsinn sagen, und ich würde mir in Deiner Stelle nicht mehr ben Kopf damit zerbrechen."

"Der war es Hegel," sagte sie, und beachtete den Ein= wurf ihres Mannes nicht mehr als das Summen einer Mücke — so hoch fühlte sie sich über ihn erhaben durch Geist und Bildung.

"Vielleicht hat Hegel gemeint, erwiderte ihr Mann höchst ernsthaft, daß der Mensch an sich nur ein Kind haben dürse; aber ein Ehepaar! bedenke doch wie das die Sache verändert! Das muß vier Kinder haben, durchaus! Denn durch zwei werden erst die Eltern wieder ersetz; eins muß man durchschnittlich dem Tode abgeben, und eins bleibt übrig um etwa in einer andern Familie eine Lücke auszu= füllen. Findet sich noch ein fünstes und sechstes — bravo! das ist ein angenehmer Luxus! — Ich bitte Dich, besinne Dich doch, ob nicht ein andern Schrift, klar bewiesen hat: eine Ehe, aus der nicht mindestens vier Kinder hervor gin=

gen, sei durchaus unanständig, weil sie nicht ihren Zweck erfülle."

"Du willst nun einmal mit Deinem Spott, ber mich warlich nicht erreicht, die schöne Diane vertheidigen" ... —

"Vertheidigen! rief der Doctor; nein, mein Kind, dafür braucht keine Frau einen Vertheidiger, sobald ihr Mann neben ihr steht."

"Genug, sagte die Doctorin höchst erzürnt, es steht we= nigstens das sest: daß sie durch ihre zahlreichen Wochenbet= ten nicht schöner wird."

"Genau dasselbe fagte ich schon vorhin," erwiderte der Doctor äußerst gelassen.

So bergingen trube, fummerliche Jahre. Eine Freude follte ber armen Diane werden; aber, wie bas auf Erden zu gehen pflegt, eine Freude, welche Andern tausend Thrä= nen kostete. Clara kam zu ihren Eltern zurück — als Wittwe. Fünf Jahre lagen zwischen ben Tag, wo sie im Brautfranz von ihnen schied, und in der tiefen Trauer wie-In der ganzen Zwischenzeit hatten sie fich nicht gesehen; die Entfernung war zu groß, die Reise zu kostspie= lig! und doch hatten sich die alten Leute einen Besuch der Tochter mit der kleinen Enkelin als die höchste Freude ihrer letten Lebenstage geträumt. Nun trat er ein, aber fo, daß er ihnen Leib brachte, nicht Freude. So geht es mit ben Wünschen ber Menschen! — Für Diane war es eine große Erleichterung, benn Clara nahm sich thätig ihrer an, und obwol sie ber Zerrüttung biefes unglücklichen Sauswesens nicht wehren, und noch viel weniger auf Diane selbst einen gun= stigen Einfluß üben konnte: so gelang es ihr boch für die Kinder besser zu sorgen als bisher geschehen war. Und dann

war Clara die Einzige, zu ber sie Vertrauen hatte! freilich ging es nicht weit genug um beren Beispiel zu folgen, ober beren Rathschläge anzuwenden; — in dieser matten und geknickten Seele reifte bie frische Blüte eines Entschluffes nicht mehr! — aber es erquickte sie, mit Clara aus vollem Berzen zu sprechen und zu sehen wie rasch und tüchtig sie bie Dinge angriff und auf ber Stelle bas ausführte, was geschehen mußte. Die Doctorin verstand bas auch, aber sie bewunderte und pries sich selbst bermaßen babei, daß ihre Bülfe, ihr Beistand zur unerträglichsten Last für Andere wurden. Daher hatte Diane sie immer abgelehnt, und sich baburch die tiefste Feindschaft ber Doctorin zugezogen, die mit Freuden Dienste leistete, um sich baraus eine Glorie zu machen, und die es als eine Beeinträchtigung ihres Rechts ansah, wenn man ihr bazu nicht die Gelegenheit bot. Doch was Clara auch für Diana thun und sein mogte — zu helfen war ihr nicht! Es gehört ein Etwas in jedes Ber= hältniß bes Lebens, für welches es fein Wort giebt, und welches dem Menschen doch so nothwendig ist, wie frische Luft zum Athmen: er kommt kläglich um, wenn es ihm in seiner Seele fehlt. Und bies Etwas ist ein Gemisch von Resignation und Energie. Je glücklicher bies berschmolzen ist, um besto mehr wird ber Mensch sich im Einklang mit seinen Verhältnissen zu halten wissen, und darin besteht seine Würde. Manche halten sich zu gut für ihre Verhält= niffe, zu groß für beren Kleinheit, zu reich begabt für beren Enge: die täuschen sich über sich selbst. Manche suchen auch nebenbei noch Andere zu täuschen und ihnen eine gewiffe fentimentale Befriedigung vorzuspiegeln, die fie in ihren Verhältnissen zu finden vorgeben, während ihre beständigen

Mißgriffe und ihre ewige Unruh uns zu beutlich das Gegentheil verrathen. Der Eine ruft: "D, einen freieren Raum mir — wie wollt' ich mich zeigen!" und ber Erfolg würde ihn vermuthlich eben so sehr Lügen strafen, wie Den= jenigen, ber nur durch Worte, nicht burch Handlung seine Bufriebenheit mit seiner Lage ausspricht. Aufrichtig über bas zur Erkenntniß zu kommen, was uns zu sein ober zu leisten obliegt, muß wol ganz ausnehmend schwer sein, ba es so Wenigen gelingt. Das Schicksal läßt es zwar nicht an Warnungen, Erfahrungen und Mahnungen aller Art fehlen, da aber die Erkenntniß immer mit einigem Dubfal verbunden ift, so verbleibt man häufig fehr gern und so lange wie möglich in einer Art von Dämmerung = oder von halbwachem Zustand. Da werden benn am Ende die Augen so schwach und die Glieder so matt, daß sie allmälig ihre Kräfte und Fähigkeiten aus Mangel an Übung einbüßen, und weder klar sehen, noch geschickt handeln können; und bann ift der Mensch ruinirt. Diane war es gründlich. Unfange, weil es ihren romanesten unentwickelten Begriffen zusagte, sah sie in ihrer Lage ein Paradies ohne Nacht, ohne Mühe, ohne Sorge, lauter Glanz, Liebe und Herr= lichkeit. Später, als es in ber Wirklichkeit mit nichten fo war, als ihr ideales Glück sich in eine lange Reihe von fehr realen Pflichten auflös'te, hielt sie es für ein Vegefeuer, burch das sie zur Strafe für all' ihre Irrthümer und Ver= gehen hindurch muffe. Wer aber in allen Fügungen nichts erblickt als Strafe, und nichts zu thun zu haben glaubt, als sie zu erleiden, dem kann freilich nicht anders als schlecht zu Muth sein. Diese Stimmung wurde noch vermehrt burch ihr faft immerwährend nervenaufgeregtes Befinden.

In diesem Winter war es ganz besonders übel mit ihrem phhsischen und geistigen Zustand — so welf Alles in und an ihr, so deprimirt, so unfähig und untüchtig! ein erbärm-licher Anblick. Als sie so dasaß, vor sich hin starrte, nicht auf die Kinder achtete, schlecht gekleidet und unbehaglich umgeben war, hätte Niemand in ihr die Diane erkennen können, welche einst in den hohen und stolzen Zimmern von Schloß Regensberg so rosig und tändelnd umherstatterte, und freilich dort so wenig wie hier, und damals so wenig wie jezt, sich zurecht zu sinden und zu benehmen wußte.

Clara trat in's Zimmer, eine große schöne blonde Frau, mit klaren Augen und von verständigem Ausdruck. Sie küßte Diane auf die Stirn und sagte liebreich:

"Wollen Sie nicht Licht bringen lassen? es ist ganz dun= kel, man kann nicht arbeiten; die Finsterniß überschüttet uns dann immer mit traurigen Gedanken, und die ertrage ich schwer."

"Ich nicht! erwiderte Diane; ich bin ihrer so gewohnt, daß keine äußere Einwirkung sie mehrt ober mindert."

"Das glaub' ich nicht, entgegnete Clara, benn jezt sind Sie krank. In ein Paar Monaten wird Ihnen besser sein."

"Ich denke wol! . . . nur aber anders besser als Sie meinen, gründlich und unzerstörbar besser."

"Todesgedanken hat man in Ihrem Zustand immer, sagte Clara lächelnd, aber Ihnen sollte die Erfahrung doch be= wiesen haben, wie ungegründet sie sind."

"Diesmal nicht! ich bin zu krank, und dann so lange, lange schon untergraben in allen Kräften, daß ich mir vor= komme wie eine Pflanze, von der Wind und Regen das Erdreich so weggetrieben haben, daß sie nur noch dutch einige schwache Fasern, aber durch die Wurzeln nicht mehr, damit zusammenhängt."

Der Vergleich war zu treffend, um Clara nicht zu er= schrecken. Sie rief:

"Ich behaupte, daß die Dunkelheit all' diese traurigen Gedanken erzeugt! Lassen Sie Licht bringen, ich bleibe den Abend bei Ihnen, die Eltern brauchen mich nicht, haben Besuch; — da wollen wir miteinander arbeiten und plausern. Haben Sie ein wenig an der Wäsche genäht, die ich gestern zuschnitt?"

"Ach nein! sagte Diane, es slimmert mir jeder Stich dreifach vor den Augen."

Es wurde eine Lampe gebracht. Sie dampste und roch abscheulich, und jedes Mal, wenn sich die Thür ösnete, zog ein durchdringender Torfgeruch in's Zimmer. Un diese Parstüms hatte Diane, welche Anfangs nicht die Tabackspseise ihres Mannes ertragen konnte, sich gewöhnen müssen. Zuserst, in ihrer leichtsinnigen Zeit, hatte sie Ströme von Wolsgerüchen über sich selbst und in ihren Zimmern ausgegossen, aber längst schon trieb sie diese Berschwendung nicht mehr! es glitt nur noch ein Zug von unüberwindlichem Mißbeshagen über ihr Gesicht. Clara bemerkte es und sagte, die Lampe sei nicht sauber gehalten.

"Die Leute können es nicht begreifen!" sagte Diane apa= thisch, als ob von einer Aufgabe der Algebra die Rede sei. Und so war es in allen Dingen. Sie that nichts und sie sorgte nicht dafür, daß die Dienstboten ihre Obliegenheiten thaten. Zu den Geschicktesten gehörten die denn auch keines= wegs, weil Diane, wie alle Menschen, die es nicht verstehen, am unrechten Ort sparsam sein wollte, und lieber unge= schickte Leute schlecht — als geschickte gut bezahlte.

Clara that was sie konnte, um Diane etwas zu zer= streuen — umsonst! Die sechs Kinder — Clara's Töchterchen hatte die Mutter begleitet — machten viel garm, und Diane hatte sich so wenig baran gewöhnen können, daß sie, wenn sie baneben ein Gespräch führen wollte, immer Ropfschmerz bekam. Sie ließ Clara reben von ihrem Leben und Weben in Danzig mit bem geliebten Mann, von jenen fünf Jahren, die alle Luft und alles Leid ihrer Existenz umfaßten, und über die sie heiße Thränen des Dankes, der Sehnsucht, der weh= muthigen Trauer, ber schmerzlichen Erinnerung vergoß. Sie nahm wol Theil an Clara's Verluft, aber beren Unglück schien ihr boch nur gering gegen bas ihre, benn es wurde milber mit ber Zeit, ber Dorn ber Schmerzen stumpfte sich ab, ihre Mittel waren beschränkt, genügten aber zu einem einfachen Leben für Mutter und Kind. Das ihre hingegen vergrößerte sich mit jedem Jahr, je mehr die Kinder heran= wuchsen, je mehr Bedürfnisse sie hatten! Pflege, Erziehung, Fortkommen in ber Welt, für Alles mußte geforgt werben, — und das war doch unmöglich, ganz und gar unmöglich! ihre ewig bedrängten Verhältniffe genügten nicht ber Gegen= wart, geschweige ber Zukunft! -

Clara arbeitete emsig für Diane; Diane saß im Lehn=
stuhl, hielt wol auch eine Arbeit in der Hand, ließ sie aber
im Schooß ruhen, denn die armen Hände zitterten und
brannten, die Wangen färbten sich, und die Augen glühten
krankhaft. Clara fragte theilnehmend ob sie unwol sei.

"Alle Abend kommt das Fieber," fagte Diane.

"Das ist übel! rief Clara erschreckt; das reibt Sie auf! — Was sagt der Doctor?"

"Daffelbe mas Sie fagen."

"Und brauchen Gie nichts?"

"Ja, er hat mir eine Arzenei gegeben; aber sie kann mich höchstens hinhalten und nicht stärker machen, als ich bin. Meine Schwäche erzeugt das Fieber."

"D Liebste, sagte Clara beängstigt, Sie sollten ernstlich etwas dagegen thun. Ihr Tod wäre ein unerhörter Verlust für die Ihren . . . ."

"Nicht boch! unterbrach sie Diane; ich bin nur lästig, überflüssig und kostspielig. Mein Mann würde an einer tüchtigen Haushälterin eine große Erleichterung haben, und die Kinder würden sich dabei auch nicht schlechter befinden; ich berstehe mich schlecht auf ihre Wartung."

"Sprechen Sie doch nicht so gleichgültig, so ganz auf Außerlichkeiten Rücksicht nehmend von einem Fall, der jedem Menschen auf's Innigste an's Herz geht und Wunden macht, zu deren Heilung er sein ganzes Leben braucht!" rief Clara in Thränen und eingedenk ihres geliebten Verstorbenen.

"Ein Mann! das ist ganz anders! da zerbricht die Säule des Hauses. Nein, Hellmuth darf nicht sterben, dann würs den ja die Kinder verhungern. Aber ich . . . . o, ich darf es schon."

"Nein! rief Clara, ich kann's nicht aushalten wenn Sie so sprechen, so benken! — es thut mir allzu weh."

"Ich baue doch große Hofnungen auf meinen Tod, fuhr Diane fort; dann wird sich meine Familie der Kinder an= nehmen."

"Es ist unnatürlich, daß Sie gar nicht an Ihre Mutter

und Geschwister schreiben, sagte Clara. Sie könnten, mußten sogar doch bersuchen wieber in Verbindung mit ihnen zu kommen."

"Ich habe nicht Herz bazu! ja, wenn ich glücklich wäre, wenn's mir gut ginge, wenn ich froh und stolz mich ihnen nähern könnte — bann sollt' es gewiß geschehen! bann wollt' ich gewiß sagen: ich habe bas Glück auf meine Weise gessucht und gefunden, vergebt mir, daß es nicht die Eure ist! — Aber jezt! ich kann nicht lügen, ich kann nicht schreiben daß ich glücklich bin, während mir der Gram am Herzen frißt. Ich bin ja sehr unglücklich, so unglücklich daß, wenn ich jezt z. B. an Renata schriebe, so käme es mir vor . . . . als wolle ich betteln."

"Nicht boch! rief Clara und nahm Dianens Hände, Sie müssen Sich keine so quälenden Vorstellungen machen. Weil Sie leidend sind und sich schwach fühlen, weil Sie Sich häusig mit Todesgedanken beschäftigen, so ist es ja sehr natürlich, daß Sie wünschen mit den Ihrigen wieder in ein freundliches Verhältniß zu kommen."

"Ach! rief Diane mit tiesem Schmerz, als ich Hellmuth heirathete war ich so herzensstolz vor lauter Glück, daß ich meinte nichts zu bedürsen als seine Liebe, nicht Mutter, noch Geschwister, noch Freunde; und daß das ein Irrthum war — ist mein größter Schmerz! Dann müßte ich erzählen wie das Alles so ganz anders gekommen ist, wie es genau so gekommen ist wie sie es mir vorhergesagt haben, und das würde mir weher thun, als ich jezt im Stande bin es auszuhalten. Indessen werd' ich vor meinem Tode doch schreisben — an meine Mutter, weil ich es für meine Pflicht halte sie zu bitten, nicht über das Grab hinaus in Jorn

an mich zu benken; und an Renata . . . aus Liebe! — und wenn ich todt bin, so sorgen Sie dafür, gute Clara, daß die Briefe nach ihrem Bestimmungsort abgehen."

"D, rief Clara mit inniger Bitte, schreiben Sie jezt den Brief, den Sie . . . . aus Liebe! schreiben wollen, senden Sie ihn fort, das wird Sie erquicken; und warten Sie nicht damit auf einen Moment, der hoffentlich noch lange nicht eintreten wird. Ihre Schwester müßte ja kein Herz haben, wenn sie Ihnen dann nicht freundlich entgegen käme."

"Sie hat wol ein Herz, entgegnete Diane, aber nicht weich und matt wie ich, sondern sest und stark. Was sie benkt sagt sie, was sie sagt thut sie. Sie ist aus einem Guß. Was solche Menschen sich vornehmen führen sie aus, und es ist schwer, sie in ihrem Entschluß wankend zu machen. Sie meint nun einmal daß die Gesinnung, nach der wir unser Leben gestaltet haben, uns nicht eines Weges führe, und daß wir also nur Schmerz durch gegenseitige Berührung haben könnten: folglich sei es besser sie zu vermeiden."

"Aber das milbert sich nach so langen Jahren!"

Was Clara vorbringen mogte, Diane blieb bei dem ein= mal gefaßten Entschluß, mit dem sie sich nun schon befreun= det hatte. Clara war beängstigt durch diese große Todes= zwersicht. Als sie Diane verließ, begegnete sie unten im Hause Hellmuth und fragte ihn, was er von dem Zustand seiner Frau halte. Er war zu sehr daran gewöhnt um ihn bedenklich zu sinden, und viel zu beschäftigt, um sich des= halb Sorgen machen zu können. Es lagen ihm beständig Berge von Arbeit vor. Alle Zeit, die seine Berufsgeschäfte ihm übrig ließen, widmete er literarischen Arbeiten für theo= logische Journale — unerquickliche Beschäftigung, durch die

Noth veranlaßt und baher dringend von ihm gesucht. Die Seinen bedurften es, buchstäblich um zu leben. Mit seiner rastlosen Thätigkeit kontrastirte schauerlich Dianens Apathie. Längst schon machte er ihr keine Vorstellungen mehr; doch Beide lebten auch nun mit einer an Gleichgültigkeit streisensten Kälte neben einander hin, weil Ieder fand, daß der Andre ihm das Leben sauer mache. So äußerte sich auch Hellmuth gegen Clara über Diane; nicht bitter, auch nicht klagend oder vorwurfsvoll — eben nur gleichgültig, und grade das beklemmte in diesem Augenblick ganz unbeschreib= lich Claras theilnehmendes Herz.

"Ihre Frau ist so sehr niedergeschlagen, sagte sie, daß man gar nicht weiß, wie man sie aufrichten soll."

"So ist sie immer, entgegnete er gelassen, und was Sie auch beshalb versuchen mögen ist ganz umsonst. Ich habe ja leider diese Erfahrung in ihrem vollen Umfang gemacht. Diane ist nicht der Last des Lebens gewachsen, und sie und ich empsinden es schmerzlich, ohne es ändern zu können."

Rummervoll verließ Clara das Haus ihrer Freundin, und erschraft heftig, als sie am andern Tage plötlich zu ihr gerusen wurde. Diane hatte Renatas Brief erhalten, und war in einer so heftigen Freude darüber, daß sie erkrankte. Der arme geschwächte Körper hielt nicht mehr die Stürme der Seele aus. Der brütenden Melancholie war er nur noch gewachsen, mit ihr hatte er sich in Einklang gebracht; große Emotionen mußten ihn erschöpfen und verwüsten. Mit einem brennenden Fieber mußte sie sich zu Bett legen.

"Ohne ihr antworten zu können! . . . ohne ihr auf der Stelle sagen zu dürfen, daß sie wie ein Gottesbote meine letzten Tage mir verklärt! — sagte sie trostlos zu der ge=

rührten Clara. Ja, die Liebe, wenn sie rechter Art ist, wenn sie nie entweiht ward, wenn sie in so einem Renata= Herzen wohnt, ist ein Gottesbote für Alle, denen sie sich zuwendet. Glauben Sie das nicht auch, meine Clara?"

"Ich glaube es, sagte Clara gerührt. Und da Sie nun diese schöne Gewißheit und diese große Freude haben, so suchen Sie ein wenig ruhiger und stärker zu werden, um auch Ihrer Schwester Freude zu machen und ihre theilneh= mende Liebe nicht in schmerzliche Bestürzung zu verwandeln, wenn Sie ihr schreiben."

Aber Diane schloß die Augen, um ihre hervorquellenden Thränen zu verbergen, denn sie fühlte, daß sie Renaten nur Schmerz bereiten könne — Schmerz durch die Armseligkeit ihres Lebens, Schmerz durch ihren frühen Tod, von dessen Unvermeidlichkeit sie überzeugt war — und mit vollem Recht.

## 7. Schickfal.

Als Cecil aus Turin nach Nizza zurückkehrte, fand er Renata ganz unbeschreiblich verändert wieder. Es kam ihm vor, als habe sie die Trauerkleider abgelegt, und doch hatte sie das längst gethan, und in ihrem gewohnten Karmeliter= anzug — wie Eusebie es spottend nannte — trat sie ihm am Morgen nach seiner Ankunft entgegen. Er hatte nicht den Muth sie zu fragen, was ihr widerfahren sei; er fürch= tete weiß Gott welche Antwort, und das Herz schlug ihm heftig als sie sagte:

"Warum sind Sie so lange weggeblieben? über drei Wochen! ich wollte Ihnen etwas erzählen, und die Zeit bis zu Ihrer Rückfunft ist mir gar lang geworden."

"Ich fand in Turin Nachrichten, die mir in Bezug auf meine Zukunft, nämlich auf meine Stellung wichtig sind; und die Carriere ist denn doch etwas, das man nicht versfäumen mag, antwortete Cecil. Doch nichts von mir! Sie nehmen doch keinen rechten Antheil an den Veränderungen und dem Abancement in unsrer Diplomatie," setzte er lächelnd hinzu.

"Allerdings nur insofern es Sie betrift, entgegnete Re= nata; aber da denn doch sehr." "In einigen Wochen wird es sich entscheiben, ob ich einen Glückwunsch von Ihnen empfangen darf."

"Das ift zu spät für mich," sagte Renata.

"Gräfin!" rief Cecil erblaffend und ftillstehend.

"Erschrecken Sie mich boch nicht so!" sagte sie halb unwillig und halb verlegen.

"Im Gegentheil! Sie haben mich erschreckt! erwiderte er gefaßt. Und warum ist es bann zu spät?"

"Weil ich abreisen will, und je früher besto lieber. Während Ihrer Abwesenheit hab' ich erkannt, daß bies Le= ben ganz und gar nichts für mich taugt. Ich habe gezeich= net, als wolle ich ein Rafael werden: es langweilt mich! Die Runft will ein ganzes Herz, ich hab' es nicht für sie, drum verschmäht sie mich — und wir sind quitt. Ich habe mich in der Gesellschaft herumgetrieben, als wolle ich eine Elegante werden: bas langweilt mich noch mehr. Die Kunft begehrt Alles was der Mensch an Herz und Geist hat; und mehr als ich ihr geben kann; die Welt aber begehrt vor Allem: — Beibes nicht! und bas ist mir benn boch noch läftiger! So wenig ich auch haben möge — in der Welt hatte ich noch immer viel zu viel; benn bas intellectuelle Leben, bessen ich mich burchaus nicht entäußern kann, findet bort keinen Anklang. Ich wollte die Leute verlocken mir ihre Meinung, ihre Unsichten, ihre Erfahrungen mitzuthei= len, indem ich ihnen mit gutem Beispiel voranging. Da= für ftarrten sie mich an, als ob ich ihnen eine Sottife sagte und eine Indecenz zumuthete. Unwillfürlich freuzten bie Frauen ihre Echarpe über ber Bruft und fnöpften bie Män= ner ihren Rock zu - so angst war ihnen, bag etwas bom Herzen durchschimmern möge, und allmälig erfuhr ich, daß

barüber folgende unwandelbare Regeln in der Gesellschaft Gebrauch wären: man hat die Meinung der größten Partei, besonders sobald sie in irgend einer Sommität ihr Organ gefunden; Ansichten hat man nicht bestimmt, sie wechseln je nach ber Person, mit ber man sich unterhält, ob man ihr gefallen will, ober sie ärgern, ober sonst etwas; Erfahrun= gen hat man aber nicht, als Frau ein für alle Mal nicht! und mare man alt und grau — Erfahrungen gemacht zu haben schickt sich nicht. Wie ein Automat soll man burchs Leben gewandelt sein. Ift bas nicht Unsinn? wozu leben wir benn? . . . . Ich fand mich nicht zurecht in all' der Verkehrtheit und all' ber Lüge. Ich sagte Dinge, bie man mir grausam übel genommen hat, z. B. "Ach wären bie Menschen doch etwas weniger tugendhaft und etwas mehr unschuldig." Die Damen haben behauptet, ich wolle die Gesellschaft nach St. Simonistischen Grundsätzen umformen, ich wirkte schädlich auf junge erregbare Gemüther, man musse so wenig wie möglich mit mir umgehen. Die Män= ner finden dasselbe, denn ich bin nicht in der Aboration bor ihrer Unwiderstehlichkeit, und ob ich mit einem Staarmas spreche ober mit einem Mann, macht mir ungefähr benfel= ben Effect, nämlich gar keinen. Genug, ich gefalle ben Leu= ten nicht, und sie gefallen mir auch nicht: bas ift billig! es ist keine Harmonie zwischen uns, und welchen Ton ber Eine bon uns auch anschlagen möge, nie fällt ber Anbre mit ber Terz ein, sondern immer mit ber Septime, und ohne bar= auf folgende Auflösung. Aus diesem Charibari will ich mich retten nach meinem Ebernbach, und ich wartete recht ungeduldig auf Ihre Rückfehr."

"Befehlen Sie ganz über mich," sagte Cecil, benn er

glaubte Renata wolle ihm Aufträge machen, oder Dienste von ihm begehren; vielleicht wünschte sie gar seine Begleitung.

"Ich wollte Ihnen das sagen, weil wir alte Bekannte und gute Freunde sind, fuhr sie fort, Ihnen zuerst."

"Und weiter nichts? .... o Gräfin, da wir denn doch alte Bekannte und Freunde sind, so erlauben Sie mir die Bitte, daß Sie nicht grade jezt fortgehen, wo ich eben ge= kommen bin, und zwar gekommen, um die Zeit Ihres Sier= seins mit Ihnen zuzubringen."

"Das war nicht abgemacht," unterbrach ihn Renata.

"Mit Worten nicht."

"Da haben Sie Recht, sagte sie lächelnb. Aber ich sehne mich nach Ebernbach, nach meinem stillen friedlichen Leben, nach den Menschen, die mir anhänglich sind, die sich freuen wenn ich zwischen ihnen bin, als ob sie bann besser versorgt und sicherer wären. Ich sehne mich aus diesen Olivenhainen und Orangegärten nach dem ernsten Spessart, wo es rauh und grau genug ist, aber wo ich an jedem Gesicht das mir begegnet, an jedem Baum den ich betrachte, an jedem Schornstein den ich rauchen sehe ein ganz bestimmtes Interesse nehme, weil wir in gegenseitiger Verbindung mit einander sind. Ich sehne mich aus dieser wunderreichen, sonnedurchglühten, von Weer und Gebirg umgürteten Ebene hinweg, und nach meinem kleinen engen Thal, zu den Menschen denen ich gehöre, die mein sind"....

"Müssen benn das durchaus eine Menge Menschen sein?" fragte Cecil halblächelnd.

"Denn ohne einen direkten und ganz bestimmten, auf gegenseitige Verpflichtung gegründeten Verkehr mit ihnen,

mag ich nicht leben, fuhr sie fort, und da ich das jezt sehr deutlich erkannt habe, will ich heim. Ich gehöre nicht zu den Kunstmenschen, noch zu den Gesellschaftsmenschen, son= dern zu denen, die schlechtweg ihren Kreis der Pflichten haben, und ausfüllen nüssen, und mit einer solchen lockt mich mein Ebernbach."

"Es lockt Sie von hier fort, weil Sie Sich hier unthätig fühlen; aber werden Sie dort nicht in ein ganzes Meer von melancholischen Erinnerungen, von schmerzlichen Träumen versinken?"

"Sinken? ja! boch nicht versinken! ich arbeite mich empor. Die trüben Erinnerungen an große Schmerzen, die unversiegliche Schwermuth die uns überfällt, wenn wir in die Vergangenheit blicken, sind für uns das, was der Bal-last für ein Schiff ist. Nur unerfahrne Menschen halten ihn für unbequem! uns ist er nothwendig; ohne ihn wären wir ein Spielwerk der Wellen des Lebens."

"Ich weiß daß Sie stärker sind, als Menschen zu sein pflegen, sagte Cecil, und als Renata eine verneinende Handsbewegung machte: Ja doch! ich weiß es! und darum frage ich: ist stark sein . . . . glücklich sein?"

"Danach fragen Sie mich nicht! rief Renata, vom Glück weiß ich wenig zu sagen." Sie blieb stehen, schlang den Arm um einen Drangenbaum, und lehnte sinnend das Haupt an den Stamm. Der Morgenwind wehte durch das glänzende Laub und schüttelte einige Blüten herab, die ihr wie duftende Sterne in's Haar sielen. Die Morgensonne stand hinter ihr; sie sah aus wie eins von Botticellis — des alten Florentiners — auf Goldgrund gemalten Bildern, wo die Engel und Heiligen gar nicht schön sind, und doch

so unbegreislich himmlisch aussehen. Nach einer Weile sagte sie gebankenvoll: "Ich bin zuweilen recht glückselig, aber glücklich . . . . bin ich und war ich wol nie."

Cecil fühlte einen glühenden Drang vor ihr niederzustnien, nur die Spitze ihrer Finger, nur den Saum ihres Shawls zu küssen. Sein Herz klopfte so heftig, daß er meinte, sie müsse es hören können. Er schlug die Arme über einander und trat zwei Schritt zurück.

"Sie mussen mir eine Gnabe erweisen, sagte er äußerlich ruhig. Man darf so zu Ihnen sprechen, denn Sie recht= fertigen jedes Vertrauen! reisen Sie jezt nicht! warten Sie nur noch drei, höchstens vier Wochen. Sie wissen nicht was Alles für mich davon abhängt, und ich kann es Ihnen auch jezt noch nicht sagen."

"Warum nicht jezt?" fragte Renata unsicher.

"Weil die Zeit noch nicht da ist," entgegnete er be= stimmt.

"Das klingt so geheimnißvoll, sagte sie lächelnd, daß est mir Lust macht zu bleiben."

"Sie bleiben also?"

"Ich will mich besinnen."

"Besinnen? o, nur nicht zu lange."

"Nein, nur brei Wochen."

Diesmal nahm Cecil benn boch ihre Hand und kußte sie. Renata sagte ganz unverlegen:

"Ja, so gutmüthig bin ich! meine Plane interessiren mich weniger als die Anderer, und ich freue mich nur, daß ich den meinen noch gegen Niemand ausgesprochen hatte."

Sie fing nun ihr früheres Leben wiedet an, besuchte fast gar nicht mehr die Gesellschaft, und ging und ritt mit

Cecil und Mimi spazieren; auch der Zeichenlehrer wurde wieder entlassen. Eusebie sah mit großem Verdruß Cecils Wiederkehr und Alles, was darauf folgte. Sternfels sagte ihr:

"Nun? bin ich nicht ein Prophet? hab' ich's nicht vorster gesagt? kleine Brouillerie, Versuch sich zu zerstreuen, Erkenntniß der Unmöglichkeit, Rückkehr, Versöhnung, Schluß b. h. Heirath. So lautet mein Programm. Ia, Schätzchen! ich kenne die Menschen, ich bin ein geborner Pshchoslog! — Wär' es nur erst bis zur Heirath; worauf warten die Leute?"

Eusebie hatte an eine Freundin nach Berlin geschrieben um Erkundigungen über Cecil anzustellen. Sie hofte auf ein ungünstiges Resultat. Dem war aber nicht so. Die Dame antwortete: der Minister des Auswärtigen habe ihm seine besondre Sunst zugewendet, und dessen verstorbene Toch= ter sei seine Braut gewesen; sie selbst kenne ihn zwar nicht persönlich, höre aber nur lobend von ihm sprechen. So war es denn ganz unmöglich gegründete Beschwerden gegen ihn auszubringen; daher sagte Eusebie:

"Lieber Gott! er ist interimistischer Geschäftsträger! das wäre denn doch eine jämmerliche Stellung für meine Schwester. Aber ich bitte Dich, sprich mir nicht davon! es liegt für mich etwas Empörendes in dem Gedanken, daß zwei. Menschen sich heirathen wollen, deren Brüder mit einander ein solches Duel gehabt haben."

"Im Gegentheil! etwas Versöhnendes! sagte Sternfels. Denke doch nur an den Cid und Ximene. Man muß mit Nugen reisen, lieber Schat."

Renata allein mar ruhig, zu ruhig vielleicht. Sie zwei=

felte nicht einen Augenblick baran, daß Cecil sie liebe. Sie wußte es ja schon bor zwei Jahren in Frankfurt. Sie liebte ihn nicht, wie fie Emmerich geliebt hatte, fie hatte gar feine Leidenschaft für ihn; aber was sie ihm gesagt hatte war boch burchaus wahr und richtig: er war ihr ganz und gar angenehm, und ein Leben mit ihm erschien ihr leicht und vertrauenerweckend. Ob er fie zu heirathen wünsche wußte sie aber nicht. Für manche Männer ist eine Frau läftig und unbequem in ber Carriere. Auch bas beunruhigte fie nicht. Mit ber Gelaffenheit, welche große Schickfale geben, fah sie nur in die Zukunft um sie Gott anheim zu stellen. Un Emmerich bachte sie wie an ben berlornen Geliebten ihrer Jugend; boch nicht wie damals in Frankfurt mit ver= zweiflungsvoller Sehnsucht, mit flammender Liebe. Sie hatte ihm gesagt: ich will Dich seben, und bann ruhig leben und sterben. Sie hatte ihn gesehen, als Gatte, als Vater, und wünschte jezt für ihn noch Alles, von ihm nichts mehr. Nicht erkaltet war sie gegen ihn, noch gleichgültig, boch mit bem Gedanken an ihn wandten sich Aug' und Berg bem himmel zu, ber Erbe nicht. Ihre Gesinnung war die alte: Beffer soll uns die Liebe machen, nicht schlech= ter; ftark follen wir burch fie werben, nicht miserabel. Sie fah fich um auf ber Erbe und fragte fich felbst: was giebt es benn für mich zu thun? — Ihr bangte wol ein wenig bor ihrer großen Einsamkeit, und bann war ihr zu Sinn, als muffe fie freudig Cecils Sand ergreifen. Einmal bat sie ihn, er möge ihr boch sein ganzes vergangenes Leben erzählen, aber aufrichtig.

"Das fann ich nicht!" sagte er finfter.

"Das mißfällt mir, entgegnete Renata, denn es giebt mir Veranlassung viel Übles von Ihnen zu benken."

Er verbeugte sich und schwieg.

"So tropig?" fragte fie.

"Es ist kein Trot, sondern die Unmöglichkeit Ihnen zu willfahren, die mich verstummen macht. Um ganz aufrich= tig zu sein müßte ich gleichsam als Richter über mich und meine Handlungen sprechen — denn an den kahlen Daten und Namen würde Ihnen doch nichts liegen — und das kann ich nicht! ich würde vielleicht zu streng gegen mich sein, um Sie zu entwaffnen."

"Meinen Sie benn, daß ich Sie richten will? Ich will Sie kennen! Für vollkommen halte ich Sie ohnehin nicht."

"Das ist troftreich!" rief Cecil lachenb.

"Ganz gewiß! benn die fremde Unvollkommenheit mahnt mich an die eigene, und so hab' ich immer Nachsicht und Milbe vorräthig, und das ist doch sehr tröstlich für Andre."

"Sie Selbst haben mir noch nicht einmal Ihr Leben erzählt," sagte Cecil ausweichenb.

"Das ist nicht nöthig, benn meine Schwägerin hat es gethan."

"Ungenügend, Gräfin, unbestimmt! sie kannte einen Charakter nicht, ein Verhältniß nicht" . . . . —

"Das war kein Verhältniß, unterbrach ihn Renata, sondern eine Liebe. Sehen Sie, fuhr sie freundlich fort, so aufrichtig bin ich, und Sie wollen es nicht sein, da man einem Mann doch weit mehr in diesem Punkt nachsieht, als einer Frau!"

"Ach! sagte er, bei mir ist es ja grade umgekehrt: immer nur ein Verhältniß und nie eine Liebe."



Renata lächelte und fragte: "Waren Sie beshalb so melancholisch in Frankfurt, als ich Sie näher kennen lernte?"

"Auch beshalb! und bann fam fo Manches zusammen, um mir bas Leben ernster zu zeigen als in meiner früheren Beit "quand j'étais jeune et superbe." Es waren Erfahrungen, Warnungen nicht zu hohen Werth zu legen auf Alles, wonach ich so sehr gestrebt, und was mir in ber Sand zu Staub, bor bem Auge zu Rebel geworben war. Mein Leben hatte andre Leben gefnickt, zerftort, beeintrach= tigt; mit welchem Recht? o, nur burch Unrecht. Das macht traurig, und zwiefach. Man meint im Augenblick ber Leibenschaft, ber Gelbstäuschung, ber Aufregung, sich felbst diese ober jene Handlung schuldig zu sein, weil sie eine Bebingung ber Existenz, eine Stufe zum Glud zu sein scheint; man thut sie . . . . und auf ber Stelle entbedt man, baß fie ein Irrthum war, beffen Folgen uns Schaben bringen ftatt Ruten, und Unheil ftatt Glud. Dann reibt fich bie Seele wund an bem zweischneibigen Stahl, ben wir im Bufen mit uns herum tragen, an bem Bewußtsein so gröblich geirrt und so tief gefehlt zu haben. Davon kann man gewiß melancholisch werben."

"Und wie gelangten Sie wieder zum Gleichgewicht?" fragte Renata theilnehmend.

"Was die Vergangenheit betrift, so bleibt sie mir der Ballast im Schiff meines Lebens — wie Sie neulich sagten, Gräsin. — doch für die Gegenwart entschloß ich mich dem äußern Erfolg, dem was die Welt Glanz und Slück nennt und was sie anbetet — nicht so durstig nachzujagen. Diesfer Entschluß traf zusammen mit Ihrer Bekanntschaft, und bildete an ihr sich aus. Nie hatte ich einen Nenschen gesehen,

ver in so wahrhast göttlicher Freiheit durch unfre stlavische Welt ging, weil er sich selber höher achtete als ihre Gesetze; — nie einen Menschen, an dem so gar kein Staub haftete, weder Goldstaub noch Schmutstaub, weil er die atomistisschen Erbärmlichkeiten, in denen wir ersticken, nicht an sich duldete. Ich liebte den Goldstaub wie Alle die ihn brauschen, um Andre zu blenden. Ich stellte die Gesetze der Welt höher als meine Selbstachtung, denn ich strebte vor Allem danach, jene für mich zu haben und meine Gesinnung ihnen anzuschmiegen. Da kamen Sie . . . und misachteten das Alles . . . . und misachteten das

"Nie! o, niemals! unterbrach ihn Renata lebhaft; ich hatte nur kein rechtes Zutrauen zu Ihnen, weil mir schien, als hätten Sie Sich noch nicht ganz zum Bewußtsein über Sich Selbst durchgearbeitet — eine Aufgabe, worin die Meisten stecken bleiben."

"Sie kamen zu uns! Sie gingen Ihre Wege, Sie hatten Ihre Gebanken, Sie sprachen mit Ihren Worten, Sie lebten Ihr Leben, Sie waren ein Fremdling zwischen uns — und Sie mißsielen den Leuten."

"Allerdings! sagte Renata nachbenklich; ich gefalle ben Leuten nur so lange, als ich schöne Kleider trage und Fastaisen sage."

"Ganz natürlich! da halten die Leute Sie für ihres Gleichen und fühlen sich in einer Linie mit Ihnen. Blist die höhere Natur zwischen den Wolken von Kleidern und Phrasen hervor, so sind die Leute aus dem Gleichgewicht mit Ihnen, und verfallen auf der Stelle in die instinktemäßige Abneigung, welche die dürftige Mittelmäßigkeit gegen die Überlegenheit hat. Darüber grämen Sie Sich nicht!

Verirrte sich ein Engel vom himmel zwischen uns, so würde er sehr schlecht in der Gesellschaft behandelt werden; — doch Einzelne huldigen und folgen ihm — wie ich Ihnen."

"Damit bin ich zufrieben," rief Renata freudig.

"Um das, wie Sie, aus vollem Herzen zu sagen, muß man so innerlich unabhängig sein wie Sie sind. Die Masse der Menschen wird sich immer in der Masse umsehen und ganz bedenklich fragen: Mache ich auch hier genug Effect? werde ich auch dort genug beachtet? blende und imponire ich auch da genug?"

"Welch' ein Mühfal! rief Renata lachend, haben Sie Sich wirklich je barum bekümmert, welchen Eindruck Sie machten und Sich danach arrangirt oder darauf vorbereitet? — Nun, ich sehe Ihnen schon an, daß Sie mich bitten wollen, Sie nicht zu einem so benuthigenden Geständniß zu zwingen. Aber fragen muß ich Sie, ob Sie beharren werden in der Gesinnung, die Sie jezt ausgesprochen haben; das ist wichtiger."

"Ich hoffe vom Altar ber Heiligen nicht abzufallen, um zum Dienst der falschen Götter mich zu wenden," entgeg= nete Cecil.

Als Renata nach Sause kam erzählte ihr Eusebie, die Fürstin X. und die Gräfin Z. wären eben bei ihr gewesen, um ihr Glück zu wünschen.

"Bozu benn bas?" fragte Renata ziemlich gleichgültig. "Zu Deiner Verlobung," entgegnete Eusebie.

"Das ist zu voreilig, sagte Renata gelassen. Ich gebe Dir mein Wort, daß ich Dir zuerst sagen werde, wenn ich über meine Hand verfüge."

"Sollte das je zu Forsters Gunsten geschehen, so mögte

ich Dich bitten, es mir wo möglich zu verschweigen, benn einen Glückwunsch für Dich würde ich nicht über die Lippen bringen aus Betrühniß; und für ihn, aus Jorn. Er schmeischelt sich bei Dir ein auf jede Weise, und Du läßt Dich burch ihn bestechen."

"Das sind seltsam scharfe Worte, um eine Neigung zu bezeichnen! Gefällt man sich gegenseitig, so giebt es keine Schmeichelei und keine Bestechung mehr."

"Deine Verblendung geht über alle Grenzen! Du bift so klug, Renata, so klar, und boch so befangen in Eitelsteit, daß Du nicht einsiehst, welch' eine Anziehungskraft Dein Vermögen und Deine Geburt auf Forster üben. Wärst Du arm und von geringer Herkunft, so würde er sich nicht um Dich bekümmern."

"Das glaub' ich auch, benn alsbann wäre ich ja nicht mehr die Person, die ich jezt bin, die sich grade aus meisnen jezigen Verhältnissen entwickelt hat! Wäre ich ein Bauersmädchen, so wäre ich ihm nie begegnet; wär' ich eine Grönsländerin oder Hottentottin, so hätte er nicht einmal eine Ahnung von meiner Existenz. Darüber muß ich mich schon trösten, daß Forster sich für die Renata, die da ist — und nicht für die, welche gar nicht existirt, interessirt."

"Du suchst mir durch Spott auszuweichen, da Du die Wahrheit meiner Worte heimlich erkennst, und sie nicht zu widerlegen vermagst."

"Nicht boch! ich kann auch sehr ernsthaft reben und Dir sagen, daß ich es einen Mann unmöglich übel deuten kann, wenn die Frau Vermögen hat, die ihm gefällt. Wir sind ja heutzutag so fürchterlich verwöhnt burch Luxus und Be-quemlichkeit jeber Art, daß ein Vermögen, welches unsern

Großaltern recht bebeutenb schien für uns eine mahre Bettelei ift, die man allein auf die Toilette verwendet. Wie soll ein Mann biefen Bedürfniffen genügen? Weil er es nicht fann — barum bleiben so manche unverheirathet. Und was bie Geburt anlangt, gute Eusebie, so finde ich wirklich, bag man schlecht gegen uns verfährt! Prinzessinnen beira= then simple Edelleute und nehmen uns unfre Partien, Ebelleute heirathen Mabchen aus bem Sanbelftanb, Sangerinnen, Schauspielerinnen, und was ihnen gefällt; wer bleibt ba für uns übrig? heirathen wir einen Prinzen, so wird ein alberner Name für uns componirt, ber uns in eine Reihe mit ben Matreffen ber Fürsten stellt, und unfre Rinber sind nicht successionsfähig. In solche schiefe Stellung mag man sich boch nicht gern begeben. Da wollen wir uns schon lieber entschließen, liebenswürdige Manner zu beirathen wo wir sie finden, abgesehen von ihrer herkunft. Ob biefe gangliche Aufhebung aller Stanbesunterschiebe wirklichen Bortheil bringt, bezweifle ich! die Menschen werben baburch noch unruhiger, noch begehrlicher als sie ohnehin schon sind. Aber wir können uns nicht gang losmachen von ben Ansichten unfrer Zeit; Niemand hat es gekonnt; wir athmen in ihrer Atmosphäre" . . . .

"Und erkranken in ihr!" warf Eusebie bin.

"Saben wir eine gesunde und tüchtige Natur, entgegnete Renata, so erkranken wir nicht. Achte Lebensstoffe sind überall; die mussen wir erkennen und uns aneignen lernen, und die schädlichen ausstoßen."

"Das wäre Alles sehr schön und erhaben, wenn es sich nur nicht darum handelte, eine Entschuldigung für eine unpassende Heirath zu sinden!" rief Eusebie ungebuldig. "Da Du mich so vollkommen mißverstanden hast, um ein Entschuldigungsbedürfniß in meinen Worten zu sinden, so würde es nuglos und langweilig sein, serner auch nur noch eine Shlbe über diesen Gegenstand zu verlieren," sagte Renata mit der unerschütterlichsten Gelassenheit und setzte sich, das Gespräch abbrechend, an ihren Flügel. Bei ihm ruhte sie sich wieder aus, wie in früheren Jahren; mit den Geistern seiner Tone führte sie wieder trauliche, tiessinnige Gespräche; die Poesien, sur welche ihre Lippen keine Worte sanden, legte sie in seine Aktorde. Die Musik war ihr wieder eine Rose ohne Dornen, die sie tapfer sich erkämpst hatte; — denn sie hatte so lange in die Dornen hinein gegriffen, dis ihre Hand alle abgestreift. Sie war nun fast vier Monate schon in Nizza gewesen; der Frühling stand bort in voller Bracht.

Hier bin ich wieder lebenskräftig geworden, sprach Renata zu sich selbst; Anderen bringt dieser liebliche Ort Gesundheit des Leibes, Stärkung der Nerven; mir hat er mehr gebracht! eine geistige Badekur war er mir, in der sich die Wunden der Seele schließen, und nach welcher man sich erfrischt in's Leben und in den Wirkungskreis zurück begiebt. —

Emmerichs Bild glitt durch ihre Seele. Sie behjelt es fest im Auge, und senkte nicht den Blick vor ihm. O Du! sagte sie halblaut, Du und die Liebe zu Dir — das hat mich eingeweiht in's Whsterium der Schmerzen: wir erliegen ihnen nicht, wenn wir nicht seig sind. — Ihr Herz hob sich froh, sast glücklich. Sie saß auf den Kieselwällen am Meer, die Wogen erstarben zu ihren Küßen wie ein leises Liebesgestüster, und sie horchte darauf. Wer ist bessen je

mude geworden? Was die Meereswellen und die Liebe erzählen, klingt immer so wundervoll neu. — Aber Ahnun= gen giebt es nicht; das ist gewiß! sonst hätte ihr Herz nicht so leicht und frisch klopfen können.

Cecil suchte sie auf ber Terrasse und im Garten. Als er die kleine Diß bellend außerhalb bes Gitterthors herum= laufen sah, ging er hinaus und näherte sich Renaten. Er war in einer solchen Spannung, daß er sich keine Zeit zu Vorreden nahm, sondern nur entschlossen sagte, als er sich zu ihr setzte:

"Ich bin zum Minister = Residenten in Rom ernannt."

"Das war also Ihre große Erwartung? Nun, meines Glückwunsches sind Sie gewiß. Rom! das ist fast benei= benswerth." — Sie gab ihm die Hand und drückte die seine; aber er erwiderte nicht den Druck.

"Nein! fagte er, in dieser Weise, nur freundschaftlich, nehme ich nicht Ihre liebe Hand, Gräfin. Aber . . . wolslen Sie mir folgen nach Rom, darf ich Sie dahin führen; jezt, wo ich Ihnen eine Stellung in der Gesellschaft, einen Namen in der Welt anzubieten habe, ja, dann nehme ich sie."

Sie schwieg. Emmerich's Wort einst vor langen Jahren in Ischl, und dann wieder beim Abschied in Prag: Nicht mir wirst. Du gehören, aber auch keinem Andern; — und ihre Antwort: Keinem Andern! — und ihr Ring, den sie ihm gegeben, — das Alles stand plötlich so klar in ihrer Seele, als habe Cecil einen Vorhang fortgezogen.

"Gräfin, sagte Cecil, Sie bürfen mir meine Bitte abschlagen, aber nicht mich martern durch Ihr Schweigen. Sprechen Sie! Sie können nicht überrascht noch befrembet sein; Sie mußten diesen Moment ahnen, wissen, erwarten, benn nur mein Mund hat bis jezt geschwiegen, und Sie verstehen es, in den Seelen zu lesen."

"Ich wollte, Sie verständen es auch, entgegnete Renata fanft, denn ich mögte Ihnen jezt gern die Hand geben und ohne Worte."

"Wirklich?" rief Cecil beseligt und zagenb.

"Warum zweifeln Gie?" fragte fie lächelnb.

"Weil ich Sie so sehr liebe, daß Sie für mich im Him= mel stehen, während ich boch nur auf der Erde bin."

Renata gab ihm die Hand, sah ihn an mit jenem Ausdruck, der nur ihr eigen und wunderbar vertrauenerweckend war, und sagte: "Cecil!"

"D! rief er, Sie werden mich glauben machen, daß Sie mich lieben, wenn Sie mit diesem Blick mich ansehen, mit diesem Ton zu mir reden." Er behielt ihre Hand.

"Die Liebe ist ein großes Räthsel, sagte Menata ernst, das eine tiefe Wahrheit umhüllt, und das wir unvollstänsig lösen in der Liebe zum Geschöpf, vollständig in der zum Schöpfer. Ich will Sie nichts glauben machen, was nicht ist."

"Soll das heißen, daß Sie mich nicht lieben?" fragte er. "Wenn Sie unter Liebe etwas Unüberwindliches, Unswiderstehliches, gewaltsam und unberechenbar Beherrschendes begreifen"...—

"Allerdings! benn so liebe ich Sie," unterbrach Cecil.

"Dann werden Sie nicht mit mir zufrieden sein, entsgegnete sie, traurig den Kopf schüttelnd. Ich habe so früh gelernt, die Liebe zu beherrschen, daß sie nicht mehr meine unumschränkte Königin sein kann. Ich habe mich nie bewußtlos von ihr in eine Welt süßer ekstatischer Seligkeit

reißen lassen. Der Freuden, die sie mir gab, war ich mir immer bewußt, benn es waren ernste, aus Kampf geborne, im Schmerz erzogene, fast mögt' ich sagen Märthrerfreuden. Für ein jauchzendes Liebesglück bin ich nicht geschaffen."

"Wer weiß!" sagte Cecil, in ihr Anschauen versenkt.

"Ich habe Emmerich geliebt, fuhr Renata fort, wie sich bas nicht sagen läßt mit kahlen dürren Worten. Dabei ist mir das Herz so wund geworden, so erstickt in seinen Aspirationen, so zerrieben von seinem heftigen Klopfen, so vertraut mit dem Gedanken, in Fesseln gehalten werden zu müssen, so sest in dem Entschluß, das Leben hoch zu halten, wenn auch mehr Dornen als Rosen darin sind, daß ich eben durch das Alles so geworden bin, wie Sie mich gefunden haben: nicht mehr fähig der Leidenschaft, aber dennoch durestig nach Glück, und nicht immer so resignirt, wie ich in stillen Augenblicken spreche."

"Und Emmerich?" fragte Cecil, und Renata fühlte, wie seine Hände zitterten. Aber die ihre lag friedlich in der seinen und zitterte nicht. Sie sagte ruhig:

"Ich werbe ihn nie vergeffen."

"Sie trauen mir zu viel Ralte zu, Gräfin!" rief er.

"Ich kann nicht lügen, ich kann weber mich noch Em=
merich verleugnen, und ich kann und will ihn nicht ver=
gessen. Spricht man nicht zu einem Kinde: D schäme Dich,
Du hast vergessen! — Sagt man nicht fast mit Verachtung
von einem Menschen: er hat vergessen sein Wort, oder seine Pflicht, oder seine Gesinnung! — Ist nicht immer eine Schmach, ein Vorwurf an das Vergessen geknüpft, und
durften Sie nicht selbst besorgen, von mir vergessen zu wer=
den, wenn ich fähig wäre, eine Erinnerung aus meiner Seele zu tilgen, die meinem ganzen Leben die Richtung gegeben hat? Ich benke an Emmerich ohne Schmerz und ohne Sehnsucht, aber ich denke an ihn."

"Bersprechen Sie mir, mit Worten an ihn zu benken, nicht mit stummer, stiller Seele, sonbern mit mir."

"Desto besser! rief Renata freudig; das thue ich gern, denn nicht ein dunkler Fleck haftet auf seiner Erinnerung und seinem Wesen."

"Aber wie sind Sie benn eigentlich für mich gesinnt?" fragte Cecil schwankend.

"Als könnt' ich glücklich mit Ihnen sein," sagte sie rasch und lebhaft.

"Glücklich? Sie, Renata, die nie glücklich waren?"

"Gben barum," sprach sie mit lieblich feinem Ausbruck.

"Und was benken Sie Sich unter diesem neuen fremb= artigen Glück?" fragte Cecil dringend.

"D Alles, was ich nicht kenne, sagte sie, und mehr, als ich mir vorstellen kann." Ihr Auge suchte mit einem ungewohnt träumerischen Ausbruck das seine.

"Solche Zuversicht giebt nur die Liebe! rief er entzückt. Sie allein schließt eins von den tausend Himmelspförtchen auf, durch welche selige Verheißungen eines namenlosen Glücks zu uns herab schweben."

Er sah so tief und innerlich glücklich aus, so verklärt von der Gewißheit, die Krone seines Lebens erlangt zu has ben, daß Renata gerührt all' den Jubel in Schutz und Schirm des himmels flüchten wollte; nur dann schien er ihr sicher zu sein. Sie faltete mit frommer Bewegung die hande und sagte:

"D mein Gott, laß mich ihn glücklich machen! das Leben der Liebe ist ja so beilig und so schön."

"Du hast Gott, und ich habe Dich!" rief Cecil und wollte sie umschlingen.

Aber Renata sprang auf und sagte lachend:

"Unmöglich, mein herr! bie Sonne sieht's!"

"D, entgegnete er, die Sonne hat gewiß nichts dagegen, einmal einen recht Glücklichen zu bescheinen! Hätten Sie gesagt: Eusebie sieht's! — das würde mir imponirt haben. — Aber, Renata! daß ich Wichtiges nicht vergesse: ich muß bald, so bald wie möglich fort, und ich hoffe sehr . . . . nicht ohne Sie."

"Giebt es benn hier protestantische Pfarrer?" fragte sie.

"Ja, aber englische," entgegnete er, unbeschreiblich froh, keinen Widerstand bei ihr zu sinden.

Sie traten in's Saus und Sternfels fam ihnen entgegen.

"Kehren Sie nur gleich wieder mit uns um," sagte Renata und faßte ihn unter den Arm.

"Mit uns? erwiderte Sternfels; mit uns? und dazu so eine gewisse huldvolle Stimmung, welche der Infantin nicht immer gegen ihren unterthänigen Knecht eigen ist: — das bedeutet etwas Gutes."

"Das Allerbefte, lieber Graf," fagte Cecil.

"Endlich! rief Sternfels, vergnügt in die Hände klatsschend; ich war schon ganz ungeduldig, so lang wurde mir die Zeit. Man muß sich nicht so erschrecklich besinnen, wenn's darauf ankommt, glücklich zu sein."

Er war ganz herzlichkeit und Theilnahme, und immer bemüht, Eusebien's schneibend frostiges Wesen vergessen zu machen. Trot seines Leichtsinns und seiner Leichtfertigkeit war ihm bas Herz nicht so vertrocknet und verschrumpft, als ihr, mit ihren ewigen merkantilischen Berechnungen. Er hatte die instinktartige Gutmüthigkeit behalten, welche den Menschen seines Schlages gewöhnlich in solchem Grad eigen ist, daß man ihnen häusig deshalb ihre großen Fehler verzeiht; während Eusebie nicht einen einzigen in die Augen fallenden Fehler hatte, aber ihrer Herzensdürre wegen unerzträglich war.

"Wie kannst Du Dich freuen? sagte sie zu ihrem Mann. Ist benn das ein Grund zur Freude, daß meine Schwester eine so klägliche Heirath macht, und uns und unserer Familie entfremdet werden wird? Weder die Mama, noch Ignaz, keiner der Verständigen aus unserem Hause wird den albernen Schritt und Deinen kindischen Jubel begreifen."

"Ja Schätchen! sagte Sternsels, Du und Deine Mama und Dein Bruder, Ihr bildet ein Kleeblatt, vor dem ich allen Respekt habe; denn wenn wir andern Menschenkinder uns an's Herz greisen, weil es uns warm und froh wird, so legt Ihr Drei die Hand an die Stirn und fragt ganz nachdenklich: Was hab' ich davon? Ihr seid geborne Spekulanten! Mit Euch ist nicht Schritt zu halten."

"Was helfen mir meine Spekulationen! rief Eusebie unmuthig; ich habe mich in Renata's Charakter verrechnet. Wer kann sich vorstellen, daß sie bei achtundzwanzig Jah=ren sich verlieben wird? Es ist im Grunde ein Skan=bal"...—

"Weil sie Deine Berechnungen über den Haufen wirft? rief Sternfels laut lachend. Liebes Kind, sei nur nicht hh= pertugendhaft! Dahinter steckt immer etwas Anderes. Ja ja, etwas Anderes! sieh mich an wie Du willst; und zwar

etwas, das beileibe nicht Deine Tugend verdächtig macht — o nein! die leuchtet und stralt! aber . . . Deinen Charakter. Und weißt Du wol, Schätzchen, daß ich zuweilen Gedanken habe . . . . gotteslästerliche wirst Du sie nennen, indessen muß ich sie Dir, meinem andern Ich, doch mittheilen; also Gedanken, wie z. B. dieser: steckt nicht etwa die Tugend einer Frau im Blut und der Charakter in der Seele? und muß man die eine auf Kosten des andern ausbilden und berücksichtigen?"

"Ich muß mich bewundern, sagte Eusebie, daß ich bei Deinen perniziösen Grundsätzen nicht durch und durch vers dorben bin, und Du wirst mir wenigstens zugeben müssen, daß ich felsenfeste Prinzipe meiner guten Mutter zu danken habe"....

"Wie auch Dein felsenhartes Herz," ergänzte Sternfels, immer die Unterhaltung in so scherzhaftem Ton und mit so verbindlichen Mienen und Geberden führend, daß es wie ein verstecktes Lob klang. Eusebie traute dem aber nicht und sagte:

"Was man heimlich beneidet, weil man es nicht auf= richtig bewundern mag, das sucht man durch Spott herab= zusetzen. Mir scheint, lieber Sternfels, daß Du bei den Kritikern in den literarischen Journalen Lectionen nimmst, und ihnen ihre verbrauchten Künste ablernst."

Sternfels hielt sich beide Ohren zu und rief: "Gnabe, mein liebes Kind, Gnade! wirf mir vor, was Du willst — nur nichts! nichts von Journalisten! Machtest Du mir den Vorwurf, bei Katzen in die Schule zu gehen, so würde mich das schon empören; aber nun vollends bei Journalisten! Nein, Schätzchen, dann hat unser heitres Gespräch sogleich

ein Ende. So über alle Maßen mußt Du mich nicht belei= digen. Fezt ist's vorbei; ich kann die arme Renata nicht mehr vertheidigen. Mir ist zu Muth wie einem Ritter, der statt des Lanzenstichs einen Faustschlag bekommen hat."

Später, als Renata sich zu bem Chepaar gesellte, fragte Eusebie:

"Wie hat es sich nur gemacht, daß grade Forster Dein Herz genug gerührt hat, um Deine Hand zu gewinnen? Mir däucht, Du hättest doch in diesen letzten Jahren manche Männer kennen gelernt, die ihm in vieler Beziehung über= legen sind."

"Ich glaube wol, entgegnete Renata, daß hier und da ein Mann meiner Bekanntschaft irgend einen Vorzug vor Cecil haben mag; ich hatte nur nie Zeit, mich an ihn zu gewöhnen, mich mit ihm zu befreunden, und für die Liebe "beim ersten Blick" bin ich nicht geschaffen."

"Bedanken Sie Sich bei mir, Infantin! ich habe Ihnen Gelegenheit und Muße verschafft, sich gründlich an Forster zu attachiren: denn wäre Eusebie nicht in dem interessanten Zustand, worin wir sie jezt erblicken, so wären wir durch Nizza gestogen, nach Rom, nach Neapel und nach Teutsch=land zurück, und Sie hätten ihn niemals so wie hier in ungestörter Intimität kennen gelernt."

Eusebie, die ohnehin nicht sehr erfreut über ihren, wie Sternfels ihn nannte, interessanten Zustand war, fand in dieser Außerung einen Grund mehr, um sich heimlich zu grämen, und sagte:

"Wie wirst Du nur die oft so lästige Abhängigkeit von einem Mann ertragen, Du Unabhängige seit Deinempsechs= zehnten Jahr?" "Ach! erwiderte Renata aus voller Seele, von der großen und mühseligen Anstrengung, immer meinen eigenen Willen festzuhalten und durchzuführen, werde ich mich mit wahrer Wonne in dem Bewußtsein ausruhen, den Willen eines Andern zu thun."

"Du sprichst wie Jemand, der nicht weiß, wie bitter uns der Gehorsam sein kann," entgegnete Eusebie kopf= schüttelnd.

"Nicht boch! sagte Renata ruhig, ich habe mich früh im Gehorsam gegen bie von Gott auferlegte Pflicht geübt."

"Sie sind wirklich eine ganz excellente Frau! rief Sternsfels. Ja, Sie haben eine Vorschule gehabt, welche Sie herrlichst für die Ehe befähigt. Jedesmal, wenn sich zwisschen Ihnen und dem Gemal leichte Differenzen erheben, die auch in der glücklichsten Ehe nicht sehlen — nicht wahr, Eusebie? — werden Sie sanft und freundlich nachgeben und denken: meines Mannes Wille ist Gottes Wille, und der geschehe."

Renata lachte und sagte: "Ich glaube, bis zu dieser Vollkommenheit bring' ich es nicht."

"Ich würde Dir auch nicht dazu rathen, sagte Eusebie. Aber was wird denn nun aus Ebernbach, aus Deinen herr= lichen Besitzungen? Kann denn das Alles so fortbestehen ohne Dich? wird Deine ordnende Hand, Dein klares Auge nicht überall fehlen?"

"Ich hoffe im nächsten Herbst und dann alljährlich auf ein Paar Monate nach Ebernbach zu gehen, und mich meisner Heimat und meinen dortigen Verhältnissen nicht zu entstremben."

"Wie wird aber Forster sich barin sinden? es sind

Verhältnisse nach großartigerem Zuschnitt als er sie gewohnt ist."

"Ein Diplomat, der sich schmeichelt mit den europäischen vertraut zu sein, wird auch mit den Ebernbachischen fertig werden," sagte Renata lächelnd.

"Und seine Familie? fuhr Eusebie fort zu inquiriren, wie wirst Du Dich mit ber stellen?"

"Das weiß ich nicht, benn ich kenne sie nicht."

"Es scheint ein Fatum über uns und diesen Forsters zu walten, daß wir uns auf jede Weise in der Welt treffen: Tosca, Sigismund, Ignaz, Du, Cecil — denke doch nur, wie freundlich und feindlich sich das berührt."

"D, das ist eine traurige Erinnerung! sagte Renata

"Gar nicht, holbe Infantin, gar nicht! sprach Sternsels begütigend. Sie werden den Unstern, der über diesen Familien zu walten scheint, in einen Glücksstern verwandeln, wie Romeo und Julie."

"Sie finden keinen troftreichen Vergleich! entgegnete Re= nata; Romeo und Julie sterben beibe."

"Richtig! nun, so meinte ich etwas ganz Andres, wo= von ich nur den Namen vergessen habe," rief er; denn in Verlegenheit kam er nie.

Aber der Schluß des Gesprächs machte einen beklemmen= den Eindruck auf Renata. Sie ging in ihr Zimmer und versank in Grübeleien, ob sie frei genug von Emmerich sei, um über ihre Hand zu verfügen, ob sie keine Treulosigkeit begehe, ob er kein ideales Recht über sie habe. Ach, sprach sie zu sich selbst, wir sollten nie in die Zukunst hinein eine Gesinnung geloben, sobald wir sie nicht hinter den Wällen und Mauern der Pflicht verschanzen und durch sie stark ma= chen können. — Sie ließ Cecil zu sich bitten, und als er kam, sagte sie ihm, daß sie entschlossen sei, an Emmerich zu schreiben.

"Und mas?" fragte er beunruhigt.

"Daß er den Ring, den ich ihm gegeben, als Andenken betrachten möge, nicht als ein bindendes Unterpfand."

"Wozu die Erinnerung auffrischen, Renata!"

"Um sie zu verwandeln."

"Und wenn er Ihnen antwortet, Schmerzliches, Trau=riges, Beängstigendes" . . . . —

"Er antwortet nicht! höchstens sendet er mir schweigend meinen Ring zurück. Er ist ganz ein Mensch der That nicht der Worte."

"Sie wollen schreiben, Renata, Ihre Gedanken in die Ferne schicken, mir entziehen, während die meinen immer mit Ihnen beschäftigt sind! Ift das gerecht?"

"Vielleicht nicht; — aber es ist mir eine Last auf ber Seele, und ich mögte gern ganz froh und frei mich fühlen."

"Gut! so schreiben Sie heut Abend, wenn ich nicht bei Ihnen sein kann. Doch jezt, da Sie mich haben rufen lassen, da ich freudig gekommen bin, wollen wir doch lieber zusammen sprechen . . . . bon Rom."

Und sie sprachen von Rom! Und so wie Millionen von ihrer Zukunft gesprochen haben und in ähnlichen Momenten sprechen werden: zuversichtlich, fast gebieterisch, die schwanstenden Zustände des Lebens vergessend, und auf das Glück rechnend, weil es der Grundstein sein soll, auf dem sie ihre Hütte bauen. Dann beschrieb Cecil Rom selbst so anziehend und lebendig, daß Renata rief:

"Ich meine viel Schönes und Herrliches gesehen zu ha= ben; doch gegen Rom müssen sich alle andere Städte nur gemein und alltäglich ausnehmen! Ich freue mich unsäglich, es kennen zu lernen, wenn ich nur über das Eine, das Wichtige und Bedenkliche außer Zweisel wäre: ob mir das Albanergebirg auf die Dauer besser gefallen wird, als mein Spessart! ob ich ein Herz dafür haben werde! — Für Alles, was ich bis jezt gesehen, hab' ich es nicht."

"Desto besser! sagte Cecil, so bekomme ich es ganz und ungetheilt, und ich bin habgierig genug, um es weder bem Albanergebirg, noch einem andern Berg ober Thal gönnen zu mögen."

"Nizza wird doch immer ein ganz besonderes Plätchen darin behalten," sagte Renata lieblich.

"Wie kann man nur so holdselig sein, wenn man bazwischen auch wieder so schroff ist!" rief Cecil, kniete vor ihr nieder und umschlang sie; und obgleich die Sonne hell in die geöfneten Fenster hinein stralte, so vergaß Renata doch diesmal, zu sagen: Die Sonne sieht's!

Drei Tage waren so vergangen. Man traf Vorbereitun=
gen zur Abreise, man sing an zu packen, Abschiedsbesuche
zu machen, die bevorstehende Reise zu überdenken. Bis
Genua wollte man zusammen gehen; dann Cecil mit Renata
über Florenz nach Rom, und Sternfels mit Eusebien über
Mailand nach Deutschland — und zwar nach Augsburg zu
ihrer Mutter. Renata hatte großmüthig für die Zukunft
ber ganzen Sternfelsischen Familie gesorgt.

"Nicht mehr als billig, sagte Eusebie, benn ihr ganzes Vermögen geht uns ja durch ihre Heirath verloren." Sie hatte sich bermaßen gewöhnt, es als ihrer Kinder Eigen= thum zu betrachten, daß sie sich in ihrem Recht beeinträch= tigt vorkam, während Renata glänzend großmüthig für sie war.

"Zu meiner Zufriedenheit fehlt mir jezt nichts mehr, als eine Antwort von Diane, sagte Renata zu Cecil. Ich fühle mich ganz ruhig, klar und friedlich! D Cecil, ich habe warlich nie auf ein so süßes Glück gerechnet."

"Und ich!" sagte er mit tiefer Rührung.

Renata's Rammerbiener trat ein mit einem Brief.

"Da ist der ersehnte!" rief sie freudig. Aber als sie das schwarze Siegel gewahrte — aber als sie auf der Abresse die Handschrift erkannte — da sagte sie zitternd und todten= bleich: "Gott sei uns gnädig." — Sie hielt den Brief in der Linken und preste die Rechte auf ihr heftig klopsendes Gerz. Cecil ergriff den Brief.

"Was Dich ängstigt vernichte ich! rief er, und warf ihn in den Kamin, wo die letzten Kohlen glimmten."

"Er ist ja von Emmerich!" rief sie und sprang auf.

"Das wußt' ich, benn kein andrer würde Dich in diesem Grad erschüttern! laß ihn verbrennen." Er umfaßte sie mit starken Armen.

"Cecil! Cecil!" sagte sie feierlich, und legte beibe Hande auf seine Schultern.

"Du willst es!" rief er mit schneidendem Schmerz und ließ den Arm sinken.

Sie flog zum Kamin, kniete nieder und nahm ben Brief von den Kohlen. Das Siegel war geschmolzen und der Umschlag braun geglimmt; doch konnte sie noch erkennen, daß die eigentliche Abresse nach Ebernbach gelautet, und daß man sie vermuthlich bort nach Nizza verändert hatte. Sie riß den Umschlag ab und las:

"Der Himmel will unser Glück, Du Einzigliebe, und "zürnt uns nicht, daß wir es uns auf Gräbern erbauen. "Polagie ist todt und ich bin frei. Zu Deinen Füßen, an "Deinem Herzen will ich Dir von meiner Liebe sprechen. Ich "folge diesem Brief auf dem Fuß nach Ebernbach, und soll= "test Du da nicht sein, dahin wo Du bist, meine Renata. "Denn mein bist Du, und ich bin der alte Emmerich."

Auf ihren Knieen hatte Renata den Brief gelesen, und auf ihren Knieen blieb sie liegen, als Cecil heran trat, ihn nahm und seinerseits überslog.

"D! hättest Du ihn verbrennen lassen!" rief er in Verzweislung, zerriß den Brief, und warf die einzelnen Stücke auf die Kohlen, wo sie sich schnell in hüpfende Flammen verwandelten, und dann in schwarzen Staub. Er hob Reznata auf:

"Meine?" fragte er traurig zärtlich.

Sie machte stumm und finster eine abwehrende Bewegung. Er hielt ihre Hände fest und sagte:

"Du warst es, sobald jener Brief drei Tage später kam. Handle so, als sei das geschehen."

Sie sah und hörte nicht. Sie war so unbeweglich, daß ein Grauen Cecil beschlich.

"Renata, meine Süße! sagte er sanft, besinne Dich! Du bist ja frei und in Deinem Recht. Laß Dich nicht von Zweifel und Bangigkeit ängstigen. Was betrübt Dich? was fürchtest Du? Sprich!"

"Lebewol!" sagte fie leise.

"Das also? rief er; so sehr liebst Du ihn? ein Wink

ess ém um Lu silvit um pédicit dun! Mus magi Lu nde, 205 Lu um ilsoum beilvies Incedi pedan!"

Auf ma fatte hande is elede ut ut veien Augenmit. 1908 Veien Borrunt die ibmerandik Sanie – auf **A**enau ma fak akse hanse kekend zum hannel.

"Beigeb nich fige er, weine nur unte zu, mas in Harres som Bullets figen kinnen. Ich liebe Luk, ak giande un Luk Lu vurk kan llaneke ebna."

"Jes babe mit immer Mitte jezeben, das zu thun, must ich für Recht breit: aben ich muß nich wul genen baben, iagie Renata innlest benn jest teist und zu die Gand ber Beriebung von meinem . . . und Leinem Som furt. Ich meiß nicht, weran unter Schiffiele bingen. eb au unferm Wort, uniter Gennung, unter Ibat! aber in unter Gewalt ünt fie nicht. So mill ich fie benn aus der Gand Geites nehmen."

"In bin con Gis, Renata!" rief er befüg. Sie fab ihn traurig an; ibre narre Betäubung leste nich in Ibranen. "Thue mir nicht meb," frrach fie bittene.

"Deer In kin gonlich! seste er bingu und sank zu ihren Kuben nieder. Ja, bu warn es pers, aber Du fabrit fort immer gottlicher zu werden, so baß Du auf der Erde wol nicht mehr glücklich sein kannst."

"Bei Tir habe ich ernftlich von Glud getraumt, fagte fie melancholisch; habe Tank rafur."

"Und jest?"

"Ter Traum ift aus."

"Du wirft ihn wieder traumen . . . bei ibm!"

"Nein! nicht wieder! ich hab' es verscherzt, benn ich habe bas Glud ohne Emmerich suchen und finden können."

"Und das bedauerst Du?"

"Daß ich es suchen konnte — vielleicht! baß ich es ge= funden habe - nein: nimmermehr! es ift ein Segen, ein Reichthum, ein köftlicher Schatz für die Erinnerung und für die Zukunft! nein, mein geliebter Cecil!" - Sie um= schlang ihn und drückte ihn fest an's Herz, und Cecil fühlte, daß der Wunsch, in den Armen der Geliebten sterben zu burfen, keine kahle Rebensart sei. Das Glück allein entflammt; ber Schmerz allein - berklärt; aber Glud und Schmerz in solchem Augenblick verschmelzend, wie die unter= gehende Sonne mit ihrem Spiegelbild im Meer, wo das Licht in die Tiefe hineinsinkt, und die Tiefe sich mit flammenden Lippen an das verklärende Licht ansaugt, bann ift bie Liebe in ihrer Efstase, und auf ihrem Kulmination8= punkt. Darüber hinaus berfinkt fie in Schatten und Nacht. Aber aus ihrer vollen, stralenden Glorie traten Cecil und Renata in die ganze Qual der Welt zuruck, benn sie sagte:

"Cecil! lebewol!"

Doch er wollte nichts hören, noch wissen und blieb vor ihr liegen, das Gesicht in ihren Schooß gedrückt. Sie rich= tete sanft sein Haupt empor; da sielen zwei schwere Thränen von seinen Wimpern. Sie küßte rasch seine Augen und rief:

"Barmherzigkeit, Cecil! nur keine Thränen."

"Es sind keine, sagte er, mein Herzblut ist's! Nun weiß ich doch auch, wie den zermalmten Herzen zu Muth ist. Das habe ich bei Dir gelernt, denn Dich hab' ich ge= liebt, Dich Renata! sonst nichts und Niemand! nicht Vater noch Mutter! nicht Bruder noch Freund! nicht Braut noch Liebste!... aber Dich, und in Dir das Alles zusammen und mit einer Energie, wie man Menschen nicht zu lieben

pflegt. D, Gott sei Dank, so kann ich doch lieben, und gerade Dich, Du Mächtige! und nur Dich. Auf Dich hab' ich gewartet, nach Dir hab' ich mich gesehnt, Dich verlangte meine Seele, an Dich begehrte ich zu glauben, Du solltest mir sein, was Du mir in Wahrheit geworden bist: eine große und ganz unsterbliche Liebe. Ich habe sie gefunden; — was klage ich! lebewol."

Er sprang auf und ging Arm in Arm mit ihr bis zur Fensterthür, die auf die Terrasse führte. Da stand er still. Er lächelte wehmüthig und sagte:

"Siehst Du . . . ich fürchte mich, Renata, denn es ist so kalt da draußen! Kannst Du mir nicht, wie eine Fee die Du bist, einen Zauberspruch mitgeben, durch den ich mich in Dein goldnes Reich und zurück zu Dir versesen kann, wenn die Welt mir gar so leer und kühl vorkommt?"

Renata faltete die Hände, legte sie auf Cecil's Brust und sagte: "Von mir könntest Du nur sterbliche Worte lernen, Cecil! aber ich will Dir unsterbliche sagen, die aus dem Naunde eines Propheten durch die Jahrtausende klingen. "Fürchte Dich nicht! — Ich habe Dich bei Deinem Namen gerusen, Du bist mein!"

"Dein!" rief er.

"Nicht mein, sondern Gottes!" sagte sie, drängte ihn in einer Umarmung über die Schwelle, und riß sich los.

Cecil eilte über die Terrasse nach seinem Zimmer. Als er sich dort in der Thür umsah, war Renata nicht blos verschwunden, sondern die Jalousie war über ihrer Fenster= thür dicht verschlossen, wie das undurchdringliche Gitter vor einer Nonne. Aber sie stand noch da, unsichtbar für ihn, die Stirn an die Scheiben gelehnt und durch die Stäbe ihm nachblickend — bis er verschwunden war.

Sie ließ Eusebien sagen, sie sei nicht ganz wol und könne daher nicht zum Speisen kommen. Dann verschloß sie ihre Thür. Sie fühlte sich so stumpf, so betäubt, daß ihr der Schmerz mit dem Bewußtsein unterging, und nur zuletzt fuhr es ihr wie ein Dolchstich durch die Seele, als sie Cecils Stimme im Garten hörte. Er ging der Straßenthür zu, wo sein gepackter Wagen hielt, und sprach mit den Leuten. Es war Abend und sie konnte kaum seine Gestalt erkennen, als sie an's Fenster trat. Eine Minute später rollte der Wagen fort.

Ilm eilf Uhr kehrte Sternfels mit Eusebien ahnungslos aus der Oper zurück, und er erschrak, als die Kammei= jungfer ihn zu Renata beschied; und noch mehr, als er sie auf dem Sopha liegend mit verweinten Augen und zerstörten Zügen fand. Sie sagte sogleich:

"Mein Schicksal hat eine ganz unerwartete Wendung genommen, lieber Sternfels, und bis ich darüber zum Bewußtsein gekommen bin, haben Sie Nachsicht mit mir, und bekümmern Sie Sich gar nicht um mich. Bitten Sie auch Eusebie darum. Ich muß mich besinnen, mich sammeln. Jezt weiß ich nur, daß Cecil fort ist."

"Aber doch nicht für immer? . . . . aber Sie werden ihn doch heirathen? . . . . was?" brach Sternfels aus.

"Nein!" sagte Renata mühsam und verhüllte ihr Antlitz. Er küßte schweigend ihre Hand und verließ niedergeschla= gen das Zimmer. Es ist recht schwer mit solchen extra= ordinären Leuten zu leben! murmelte er für sich. Weiß Gott, was ihnen für ungewöhnliche Dinge vom Himmel fallen und ihnen die Existenz über den Hausen werfen! Mir ist boch mein Lebtage nichts bergleichen passirt. — Er ersschöpfte sich mit Gusebien in Muthmaßungen aller Urt. Sie gelangten nur zu der einen Gewißheit, daß Cecil abgereist sei.

Renata blieb unsichtbar. Sie bachte an Cecil, an Emmerich mit herzzerschneidender Trauer. Der Eine ging, ber Andre kam, und Beiden that sie web. Das Herz ist rein, die Hand ist rein, sprach sie zu sich selbst, und doch muß ich so viel leiden! ist denn die heimliche Schuld so groß?— Und dazwischen hörte sie unablässig eine Stimme, die ihr wiederholte: Nicht mir wirst Du gehören; aber auch keinem Andern!

Ein Tag verging. Am Abend bes zweiten erhielt fie einen Brief von unbekannter Sand. Ihr graute, als fie bas Siegel brach. Einige Blätter fielen beraus - fie ma= ren von Diane, und ein Blatt mit fremder Sanbichrift unb Clara Richter unterzeichnet, war ihnen beigefügt. Diane hatte geschrieben bis sie zu matt geworden war, und sich zum letten Mal mit all' ben Mengsten, Martern und Ent= täuschungen ihres Lebens, mit all' bem bangen Klopfen ih= res armen schwachen Gerzens an Renata's ftartes gelehnt; und ba hatte es aufgehört zu schlagen. Clara fügte hinzu, baß sie mit ihrem neugebornen Kinbe in großen Schmerzen gestorben sei, und manche Nachricht über die burftige Enge ber Verhältnisse. Renata mußte biefe Briefe Gusebien mit= theilen, und so saben sich bie Schwestern benn; aber Eusebie entsetzte sich, weil Renata in ben brei Tagen um zehn Jahr gealtert schien. Dianens Tod machte im Grunde wenig Ein= brud auf Beibe; auf Gusebie aus Gleichgültigkeit; auf Renata, weil ihre innerlichsten Sympathieen sich nicht den

Seelen zuwendeten, die sich vom Leben zerbröckeln ließen, sondern denen die varin erstarkten. Sie war bewegt, bestrübt, bereit auf jede Weise Trost zu geben und Hülfe zu leisten, aber nicht erschüttert. Eusebie sagte:

"Mit wahrem Antheil für Dich, liebste Renata, sei es gesagt: aber sieh! dies ist fast immer das Ende solcher leichtssinnig geschlossenen Mißheirathen. Ich dächte, dies traurige Beispiel müßte Dich etwas beruhigen über den plötlichen Untergang Deiner Wünsche." Einen andern Trostgrund wußte sie nicht zu sinden.

Renata schob wieder ihren Schild kalter Gleichgültigkeit zwischen sich und Eusebie — das einzige Mittel um nicht durch deren stumpfe Pfeile verletzt zu werden; sie ließ sie abprallen und sagte kalt: "Das versteht sich."

"Mir wäre es lieber, wenn Sie ein wenig lamentirten, rief Sternfels, denn in Ihrem Herzen sind Sie doch gewiß tief traurig, und wenn man den Schmerz so nach Innen drängt, thut er doppelt weh. Er hat da keinen Raum, mögte heraus .... und darf nicht! ist das nicht grausam?"

• Renata sah ihn an mit einem Blick so schwer von Danksbarkeit und Rührung, daß er mit der Hand über die Au=

barkeit und Rührung, daß er mit der Hand über die Au=
gen fuhr, aber sie sprach nichts. Sie schrieb an Clara, um
für ihre Mittheilungen zu danken; an Hellmuth, um ihn
zu bitten, daß er ihr die Erziehung von Dianens Töchtern
überlassen möge. Damit verging wieder ein Tag. Emmerich
kann noch immer nicht! Sie konnte sich kaum noch in dieser
Epannung aufrecht halten — so sehr wünschte sie den Mo=
ment des Wiedersehens, der Verständigung hinter sich zu
haben. Sie nahm die Turiner Zeitung, da stand aus Ge=
nua: Der neue Minister=Resident beim päpstlichen Stuhl,

ist doch mein Lebtage nichts bergleichen passirt. — Er ersschöpfte sich mit Eusebien in Muthmaßungen aller Art. Sie gelangten nur zu der einen Gewißheit, daß Cecil abgereis't sei.

Renata blieb unsichtbar. Sie dachte an Cecil, an Emmerich mit herzzerschneidender Trauer. Der Eine ging, der Andre kam, und Beiden that sie weh. Das Herz ist rein, die Hand ist rein, sprach sie zu sich selbst, und doch muß ich so viel leiden! ist denn die heimliche Schuld so groß?—Und dazwischen hörte sie unablässig eine Stimme, die ihr wiederholte: Nicht mir wirst Du gehören; aber auch keinem Andern!

Ein Tag verging. Am Abend bes zweiten erhielt fie einen Brief bon unbekannter Sand. Ihr graute, als fie bas Siegel brach. Einige Blätter fielen heraus - fie ma= ren von Diane, und ein Blatt mit frember Sanbichrift unb Clara Richter unterzeichnet, war ihnen beigefügt. Diane hatte geschrieben bis sie zu matt geworden war, und sich zum letten Mal mit all' ben Mengsten, Martern und Ent= täuschungen ihres Lebens, mit all' bem bangen Klopfen ih= res armen schwachen Herzens an Renata's ftarkes gelehnt; und da hatte es aufgehört zu schlagen. Clara fügte hinzu, daß sie mit ihrem neugebornen Kinde in großen Schmerzen gestorben sei, und manche Nachricht über die bürftige Enge der Verhältnisse. Renata mußte diese Briefe Eusebien mit= theilen, und fo sahen sich die Schwestern benn; aber Eusebie entsetzte sich, weil Renata in den drei Tagen um zehn Jahr gealtert schien. Dianens Tob machte im Grunde wenig Gin= brud auf Beibe; auf Eusebie aus Gleichgültigkeit; auf Renata, weil ihre innerlichsten Sympathieen sich nicht ben

Seelen zuwendeten, die sich vom Leben zerbröckeln ließen, sondern denen die varin erstarkten. Sie war bewegt, bestrübt, bereit auf jede Weise Trost zu geben und Hülse zu leisten, aber nicht erschüttert. Eusebie sagte:

"Mit wahrem Antheil für Dich, liebste Renata, sei es gesagt: aber sieh! dies ist fast immer das Ende solcher leichtssinnig geschlossenen Misheirathen. Ich dächte, dies traurige Beispiel müßte Dich etwas beruhigen über den plötlichen Untergang Deiner Wünsche." Einen andern Trostgrund wußte sie nicht zu sinden.

Renata schob wieder ihren Schild kalter Gleichgültigkeit zwischen sich und Eusebie — das einzige Mittel um nicht durch deren stumpfe Pfeile verletzt zu werden; sie ließ sie abprallen und sagte kalt: "Das versteht sich."

"Mir ware es lieber, wenn Sie ein wenig lamentirten, rief Sternfels, benn in Ihrem Gerzen find Sie boch gewiß tief traurig, und wenn man ben Schmerz so nach Innen brängt, thut er doppelt web. Er hat ba keinen Raum, mögte heraus .... und barf nicht! ift bas nicht grausam?" Renata sah ihn an mit einem Blick so schwer von Dankbarkeit und Rührung, daß er mit der Sand über die Au= gen fuhr, aber sie sprach nichts. Sie schrieb an Clara, um für ihre Mittheilungen zu banken; an Hellmuth, um ihn zu bitten, daß er ihr die Erziehung von Dianens Töchtern überlaffen möge. Damit verging wieder ein Tag. Emmerich kam noch immer nicht! Sie konnte sich kaum noch in bieser Spannung aufrecht halten — so fehr wünschte sie ben Do= ment bes Wiedersehens, der Verständigung hinter sich zu haben. Sie nahm die Turiner Zeitung, ba ftand aus Benua: Der neue Minifter = Resident beim papftlichen Stuhl,

Haar hing weich wie gebrochene Flügel zu beiden Seiten ber Stirn herab, und verdeckte die eingesunkenen Schläfen, denen nicht der Tod, sondern das Leben die Frische genom= men hatte. Die langen dunkeln Wimpern warfen einen sansten Schatten auf die Wangen, und der majestätische unerschütterliche Friede der ewigen Ruhe schwebte verklärend auf seinen Zügen. Renata setzte sich einsam an sein Lager, und betrachtete ihn mit ändächtiger Bewunderung, klag= und thränenlos.

Beherrschen Menschen mit starkem und reinem Charakter, wie Du Emmerich, das Schicksal Anderer, und wissen sie das eigene voraus? sprach sie halblaut. Ist Euer Wille so mächtig, daß die Umstände sich Euch fügen? Nicht mir wirst du gehören, sagtest Du mir einst, aber auch keinem Andern. Dein Wort ist wahr geworden, und Du hältst mich bei dem meinen. — Sie überdachte ihre Zukunft und fand keine irdische Hofnung mehr darin. Dann schlägt die himmlische Hofnung Wurzel im Menschenherzen, und eine so zerarbeitete Seele muß wol das Erdreich sein, worin sie zu schöner Blüte kommen kann.

Als die Priester kamen, um die Gebräuche der katholischen Kirche bei dem Dahingeschiedenen zu vollziehen, ging sie zu der kleinen Pélagie, die in süßem Schlummer lag, und bat deren Wärterin, Bela zu rusen. Er kam mit ihr zurück. Renata setzte sich an das Bett der Kleinen und sagte:

"Jezt erzählt mir Beibe wie der Graf gestorben ist, und ausführlich."

"Ach! sagte Bela, mein einziger Trost ist der, daß er auch ohne diesen Unfall bald gestorben wäre. Er war zu krank. Aber Niemand hat's gewußt als ich, und ich durft'

es Reinem fagen — barin war er eigen. Seit er aus Mai= land zurud mar, und feit ber Nieberkunft ber feligen Grafin hatte er einen Krampf am Herzen, oder im Herzen . . . . wer fann bas wissen! fein Arzt sieht ba hinein! Gin paarmal sprach er zu mir, wenn er gerade so recht frank gewe= fen war: "Bela! mir ift zu Muth, als fage mir ba im "Herzen etwas, ein Druck, ein Schmerz, ber alles Blut "berausjagt." Dann sprach ich: "Gräfliche Gnaben sollten "ben Doctor fragen, der muß boch helfen können, der ift "ja dazu da." Dann sprach er: "Nein Bela! mit ben "Duackfalbern bleib mir vom Leibe!" Und bann erholte er sich auch immer wieber, fraftig und frisch, wie er bon Na= tur war, und wie gräfliche Gnaben ihn bamals gekannt haben in Wien, und in Ischl . . . . Jesus Maria! mit fei= nem stehrischen Hütel — obwol ihm die ungarische Magnaten= tracht boch noch beffer stand. Ach, die Attila! wie faß ihm bie! Ich hab' unfre Raiser gesehen, und viele Erzherzöge; aber wie er war Keiner anzuschauen."

"Und hatte die selige Gräfin keine Sorge um ihn?" fragte Renata.

"Wol zuweilen!" entgegnete die Wärterin, denn Bela zerfloß wieder in Thränen, und drückte sich daher noch uns verständlicher aus als gewöhnlich. "Aber der Graf redete es ihr immer aus, und sie hatte ihn so lieb, daß sie Alles glaubte, was er ihr sagte, und er war denn auch ein waherer Engel für sie und für Jedermann."

"Mitten im Carneval starb sie an einer Gehirnentzuns dung, nahm Bela wieder das Wort, und in achtundvierzig Stunden war sie roth und tobt. Der Graf war recht traus rig und sehr erschrocken, aber nicht untröstlich — wie gräß-

liche Gnaben bas wol beffer als ich wiffen werben, feste Bela bescheiben hinzu; - benn nach vier Wochen sprach er zu mir: "Bela! in vierzehn Tagen reisen wir nach Ebern= bach!" - "Gott segne Euer Gnaben!" rief ich. - "Und "weißt Du benn wer in Ebernbach wohnt?" fragte er unb sah mich an so freundlich wie ich's nicht sagen und ver= geffen kann. "Wenn ich bas nicht wüßte, sprach ich, so "müßt' ich nicht Bela fein und Euer Gnaben bon Rinbes-"beinen an kennen." — Ja, gräfliche Gnaben, so sprach ich. Als nun die vierzehn Tage um waren, ba reisten wir ab und famen auch schnell und glücklich nach Ebernbach. Aber als er Euer gräfliche Gnaben bort nicht fand, pactte ihn gleich ber gewaltige Schmerz, und er mußte einen Abend und eine Nacht dort zubringen. Es war Alles sehr gut in Ebernbach; es hatte nicht beffer sein können, was die Aufnahme betrift, wenn gräfliche Gnaben felbst ba gewesen mä= ren; aber bas war ihm freilich einerlei! Auch ber Doctor kam gleich, wollte ihm etwas verschreiben; boch das ließ er nicht zu! barin war er eigenwillig! es hat jeder seinen Feh= ler — und er, außer daß er zu Zeiten ein wenig aufbrau= fend war, und immer ein wenig zu viel Gelb ausgab hatte feinen anbern."

"Ach, fagte Renata, das sind Fehler, um berentwillen man ihn noch lieber hatte."

Bela sah sie mit einem Blick tiefster Dankbarkeit an und fuhr fort: "Da sprach der Doctor: "Herr Graf, Sie müssen Sich vor Gemüthsbewegung hüten." — Und er antwortete . . . ich bitte gräfliche Gnaden um Verzeihung! wenn er ungeduldig war, so sprach er so! er antwortete: "Teremteté! Herr Doctor! lieber will ich sterben, als lebendig absterben."

"Dachte er an ben Tod?" fragte Renata.

"Der plötliche Tob ber seligen Gräfin mag ihn wol an ben seinen erinnert haben, benn ehe wir von Prag abgingen, machte er sein Testament. Und eine schreckliche Unruh, eine wahre Angst, Guer gräfliche Gnaben wieber zu sehen, mag wol eine geheime Tobesahnung gewesen sein. Als er erfuhr, gräfliche Gnaben waren in Nizza und wurden Anfang Mai in Ebernbach erwartet, ba sprach er zu mir: "Bela, wir muffen nach Italien." Ich wagte ihn zu bitten, lieber nicht nach Italien zu gehen, weil die Reise doch weit und sein Befinden nicht gut sei. Da sprach er: "Das berstehst Du "nicht, Bela! ich könnte ja fterben ehe ich" . . . . — und bann schwieg er, sprach aber hernach weiter: "Wenn wir "nur erft über bie Berge und in Italien find, so werde ich "bort sehr gefund werben." - Ich fagte traurig: "Mailanb "ift auch Italien, und wie krank sind ber Graf nicht von "bort zurückgekommen." — "Das war was Anbres," sprach er. Und ba es sein Wille und Befehl war so reisten wir ab, ben Rhein entlang, nach Basel, nach Genf und über ben Mont Cenis nach Turin. Wir hatten prächtiges Wetter, frische Luft, klaren himmel; auch bei bem Übergang über bie hohen Berge, bie ganz weiß von Schnee und Eis find, war es recht schön, und er ging zu Fuß, brei Stunden vber barüber, weil ihm bie Beit lang wurde, bergauf zu fahren. Ich und ber Miklos wir gingen benn auch zu Fuß, aber — wie fich bas schickt und gehört, wir blieben bei bem Wagen, und trafen ihn erft oben wieber. In Turin sprach er zu mir: "Jezt, Bela, sind wir "in Italien, und in zweimal vierundzwanzig Stunden in "Nizza — und bas ift bas Schönste in Italien." Und ba=

bei fah er so frohlich aus, bag mir ganz leicht um's Gerz wurde. In Turin rieth man ihm, lieber ben Umweg über Genua zu machen, als ben Col de Tende zu passiren, ber ein schlechter und steiler Übergang ift; aber freilich hieß es, baß auf jener Straße bie wilden Torrentes oft Gefahr brachten im Frühling und Berbst, wenn die plötlichen Unwetter, Schneefälle, Regenströme im Bebirg wutheten. Und fo zog er ben nächsten Weg vor. Es war gestern ein trüber, un= freundlicher Tag am Fuß bes Col de Tende. Der Wind fam in einzelnen beftigen Stößen von oben herab, und vicke schwarzgraue Wolken hingen an ben Bergen. Landauer ist gar ein großer, schwerer Wagen; er hatte ihn genommen, bamit bas Comtegen auf bem Rucksit ein bequemes Bettchen haben mögte, worin es benn auch schlief wie in Abrahams Schoof. Nun ließ er acht Maulthiere vorspannen, und fort ging es! er - immer voran; folch' eine Sast war in ihm, und sie hat ihm ben Tob gebracht! . . . Wir haben ihn lebendig nicht wieder gesehen! . . . . Nach einer Stunde wurde ber Wind immer heftiger, ein wahrer Sturm . . . . und es begann plöglich ein Schneetreiben, so daß man am hellen Tage nicht zwei Schritt vor fich feben konnte, und ber Schnee fiel babei in fo ungeheu= rer Menge, bag er an manchen Stellen, wo ber Wind ihn zusammenjagte, ellenhoch lag. Dies Unwetter muß ihn ge= pact haben, und wahrscheinlich ift sein Bergframpf bazu gekommen, ber ihn um Athem und Besinnung brachte; turz, als wir endlich oben ankamen . . . . war er nicht ba! Thränen erfticten Bela's Stimme, und die Wärterin fagte:

"Das war eine Angst! nirgends eine Spur von ihm, und dazu das Unwetter so heftig, daß man gar nicht wußte,

wo und wie man ihn suchen sollte. Bis es sich legte, bis man genug Menschen beisammen hatte, mit Leitern und Stangen, Schauseln und Stricken, um in den tiesen Grünsden neben dem Wege Alles zu durchwühlen — war es Nacht geworden, und erst am Morgen fand man ihn, bedeckt mit hohem Schnee, seitab vom Wege, erstarrt . . . so wie er jezt da liegt."

"Und so haben wir ihn denn hieher gebracht, nach Italien, und hauptsächlich zu Euer gräflichen Gnaden . . . . denn das war es doch eigentlich nur, was er wünschte und was ihm den Tod gebracht hat!" sagte Bela.

"Wäre ich gereis't als ich damals wollte, sagte Renata händeringend, hätte ich mich nicht durch Cecil hier festhalten lassen, so hätte Er mich vielleicht schon in Ebernbach gefunden, und lebte jezt noch und wäre glücklich."

"Statt bessen ist er nun in der ewigen Herrlichkeit, sagte Bela fromm, denn ich benke, daß seine Seele wie mit Flüseln durch das Purgatorium gegangen ist. Requiescat in pace." — —

Renata verbrachte die Nacht am Bett des verwais'ten, tief schlasenden Kindes. Am Morgen kam Eusedie mit ihrem Mann, entsetz über die grausige Begebenheit. Mit wenig Worten theilte Renata ihnen die volle Wahrheit mit. Emmerichs Leiche ward in der Kathedrale in einer Chapelle ardente ausgestellt, und dann von Bela und Wiklos nach Ungarn geführt, zur Gruft seiner Väter, in die er, der letzte seines Namens, hinabstieg. Seine Mutter überlebte ihn nur um drei Wochen. Als er alle ihre Wünsche erfüllt hatte, Gatte war und Vater da starb er, und an seinem Sarge brach ihr Herz.

ist doch mein Lebtage nichts bergleichen passirt. — Er er= schöpfte sich mit Eusebien in Muthmaßungen aller Art. Sie gelangten nur zu der einen Gewißheit, daß Cecil abge= reis't sei.

Renata blieb unsichtbar. Sie dachte an Cecil, an Emmerich mit herzzerschneidender Trauer. Der Eine ging, der Andre kam, und Beiden that sie weh. Das Herz ist rein, die Hand ist rein, sprach sie zu sich selbst, und doch muß ich so viel leiden! ist denn die heimliche Schuld so groß?— Und dazwischen hörte sie unablässig eine Stimme, die ihr wiederholte: Nicht mir wirst Du gehören; aber auch keinem Andern!

Ein Tag verging. Am Abend bes zweiten erhielt sie einen Brief von unbekannter Sand. Ihr graute, als fie bas Siegel brach. Einige Blätter fielen heraus — sie wa= ren von Diane, und ein Blatt mit fremder Sanbichrift unb Clara Richter unterzeichnet, war ihnen beigefügt. Diane hatte geschrieben bis sie zu matt geworben war, und sich zum letten Mal mit all' ben Aengsten, Martern und Ent= täuschungen ihres Lebens, mit all' bem bangen Klopfen ih= res armen schwachen herzens an Renata's ftarkes gelehnt; und da hatte es aufgehört zu schlagen. Clara fügte hinzu, baß sie mit ihrem neugebornen Kinde in großen Schmerzen gestorben sei, und manche Nachricht über die bürftige Enge der Verhältnisse. Renata mußte diese Briefe Eusebien mit= theilen, und fo fahen sich bie Schwestern benn; aber Eusebie entsetzte sich, weil Renata in den brei Tagen um zehn Jahr gealtert schien. Dianens Tob machte im Grunde wenig Ein= brud auf Beibe; auf Eusebie aus Gleichgültigkeit; auf Renata, weil ihre innerlichsten Sympathieen sich nicht den

Seelen zuwendeten, die sich vom Leben zerbröckeln ließen, sondern denen die varin erstarkten. Sie war bewegt, bestrübt, bereit auf jede Weise Trost zu geben und Hülfe zu leisten, aber nicht erschüttert. Eusebie sagte:

"Mit wahrem Antheil für Dich, liebste Renata, sei es gesagt: aber sieh! dies ist fast immer das Ende solcher leichtssinnig geschlossenen Misheirathen. Ich dächte, dies traurige Beispiel müßte Dich etwas beruhigen über den plötlichen Untergang Deiner Wünsche." Einen andern Trostgrund wußte sie nicht zu sinden.

Renata schob wieder ihren Schild kalter Gleichgültigkeit zwischen sich und Eusebie — das einzige Mittel um nicht durch deren stumpfe Pfeile verletzt zu werden; sie ließ sie abprallen und sagte kalt: "Das versteht sich."

"Mir ware es lieber, wenn Sie ein wenig lamentirten, rief Sternfels, benn in Ihrem Berzen find Sie boch gewiß tief traurig, und wenn man den Schmerz so nach Innen brangt, thut er boppelt weh. Er hat ba feinen Raum, mögte heraus .... und barf nicht! ift bas nicht grausam?" • Renata fah ihn an mit einem Blick fo schwer von Dank= barkeit und Rührung, daß er mit der Sand über die Au= gen fuhr, aber sie sprach nichts. Sie schrieb an Clara, um für ihre Mittheilungen zu banken; an Hellmuth, um ihn zu bitten, daß er ihr die Erziehung von Dianens Töchtern überlaffen möge. Damit verging wieber ein Tag. Emmerich kann noch immer nicht! Sie konnte sich kaum noch in bieser Spannung aufrecht halten — so fehr wünschte sie ben Doment des Wiedersehens, der Verständigung hinter sich zu haben. Sie nahm die Turiner Zeitung, ba ftand aus Be= nua: Der neue Minister = Resident beim papftlichen Stuhl,

"halb traurig, wenn Sie einmal eine Tochter haben werben, "so werben Sie fie mir auch geben. Ich muß nun einmal "anders sein, — ob mehr ob weniger? — als die übri= "gen Menschen. Die Kinder sind mir gar lieb; Emmerichs "Rind am liebsten. Es sieht mich an mit ben Augen bes "Baters, mit seinem langen, fragenben Blick. D, wenn "bas Rind glücklich werden könnte! bafür würd' ich tau= "sendmal mein Berzhlut geben. Wie Gott will! bas ift mein "Wahlspruch. Weiß ber himmel, ich bin nicht fatalistisch "gesinnt, und bie ftarre Gelaffenheit ber Quafer ift mir "fremd, aber meine Wege lege ich in Gottes Hand, und "nehme sie aus ihr als himmlische Fügungen. That' ich's "nicht, so würd' ich ftumpf von all' bem Schmerz und Leib, "bas ich, mit und ohne Schulb, schon ertragen und ver= "hängt habe; und stumpf ift nicht Thier noch Pflanze — "wie benn ber Mensch? Ich weiß nicht ob's heiter ober trau-"rig klingt, was ich Ihnen da sage. Es wird wol ein Ge= "misch von Beibem sein, benn bas Menschenherz ift fo be= "schaffen. Bang aus einem Stud, aus einem Buß ift es "ja nie — wenn auch in seiner Richtung, boch nicht in "That und Ausbruck; bas ift eben unfre Unvollkommenheit, "und durch sie leiden wir und werden wir traurig, während "uns die Gewißheit, boch nicht, trot aller Schwanfung, aus "unfrer innersten Richtung gekommen zu fein, selig beiter "macht. Und bann giebt es allerlei Freuden, wie ich fürz= "lich hatte, als Tosca Beiron mich besuchte, so aus Freund= "schaft, weil sie von mir gehört hatte und mich kennen "wollte. Übrigens nenne ich sie nur noch aus alter Be-"wohnheit Tosca Beiron; sie ift seit brei Monaten gut und "brillant verheirathet, was ihr die Menschen ganz entsetlich

"übel nehmen, unfre gute Charlotte à la tête. Niemand "hat für sich selbst Luft die Unwandelbarkeit der Gefühle "zu bethätigen; barum begehrt er es vom Andern. Es ist "eine wundervolle Sache um die Treue, nur muß man nichts "bon Seuchelei in sie hinein bringen. Tosca war mutter= "feelenallein auf ber Welt; bas ift ein unerträglich bittres "Bewußtsein für eine Frau, ber nicht, wie bem Manne, "tausend Wege ber Berftreuung und Betäubung offen fteben. "Legen Sie bie Hand auf's Herz und sagen Sie: Das ift "wahr! — Jebe Existenz hat einen Lichtpunkt auf bem sie "steht, wie ber Eroberer auf seinem unsichern Ihron, glut= "testrunken, freudestralend. Doch nach wenig Augenblicken "entfällt ihr wieder die Krone, und sie tritt guruck in ben "breiten Weg des Alltaglebens. Um jenen goldnen Thron "zu behaupten, sind die wenigsten Menschen geschaffen; die "meisten sigen lieber in einen bequemen Lehnstuhl. Saben "Sie Sich ben Ihren in Rom zurecht gerückt? Ach, Ver-"gebung. Es überfallen mich zuweilen so unmäßige Trau-"rigkeiten um Alles und um Nichts, daß ich schmerzlich "lachen niuß über all' unfre Lebensberanstaltungen. Dögten "Sie heimisch werben in Rom — benn nach Deutschland "werden Sie boch wol in langen Jahren nicht kommen . . . . "bent' ich. Einst, wenn ich alt bin, und die Kinder jung "sind, bann bring' ich fie nach Rom und zeige fie Ihnen. "Und mögte ich bann Ihnen sagen können, was ich bamals "in Nizza und heut Ihnen sage: Ich bin zuweilen recht "gluckselig, aber glucklich! . . . war ich wol nie anders, "als — ein Paar Tage in Nizza. Cecil! Leben Sie wol." In ben heitern Tagen bes Oftoberfestes, als Gecil eines Abends aus ber Villa Borghese nach Sause fam, fand er

Renatas Brief. Durch bie Zeitungen, die alle Emmerichs tragisches Enbe erzählten und besprachen, hatte er bessen Tob sogleich erfahren. Sein erfter Bebanke mar: hatte fie jenen unseligen Brief verbrennen laffen, so ware sie jezt ungestört die Meine. — Er hofte heimlich, und wollte es sich boch kaum eingestehen. Er sehnte sich etwas von ihr su hören, und boch zitterte er bavor. Hundertmal nahm er die Feber um ihr zu schreiben, baß sie und wie fie sei= ner gebenken möge, und immer ließ er sie sinken; — benn sie benkt an mich! sprach er zu fich felbst. Er war in einem neuen, reichen und höchst interessanten Wirfungefreis, Men= schen gegenüber, bie nicht blos fein, gewandt und gescheut find — das will heutzutag nicht viel sagen! — aber, die gang genau wiffen was fie wollen; und biefer Unbedingtheit darf sich schwerlich ein andres Kabinet als das römische rühmen. Das war ein großes Glück für ihn! feine Stel= lung beschäftigte und interessirte ihn fo mächtig, baß ihm erträglich wurde, was ihm in Turin unerträglich gewesen ware: die Spannung, schwebend zwischen Hofnung und Entmuthigung.

Als er den Brief erbrach, zitterte seine Hand. Nachdem er ihn gelesen, dachte er ganz ruhig: Sie hat Recht! sie kann nicht anders handeln! von ihm zu mir . . . das ging, so wie es damals war, aber wie es sich jezt gestaltet hat . . . nicht mehr, ohne daß es das Gefühl zerreißt. D, sie hat unglaublich Recht, und ihre eisige Ruhe erleichetert ihr so sehr das Rechte zu thun. — Er verschloß den Brief und las ihn in acht Tagen nicht. Aber dann, in einer stillen weichen Nacht, als er recht abgearbeitet von Allem war, was der Tag erheischte und das Leben begehrte,

trat ihr Bild so erfrischend, so ermuthigend in seine Seele hinein, wie ein Gestirn in den umwölkten Nachthimmel, und fast unwillfürlich, d. h. ohne sich zu besinnen, griff er nach ihrem Brief und las ihn. Dabei wurde ihm weich und warm um's Herz, und als er zu den letzten Zeilen kam, sprach er — und seine Augen schimmerten, war's von einer Thräne? war es vor Freude: Sie hat mich doch geliebt! — Dann schrieb er:

"Mir ift als ware ein Gewitter hinter die Berge gezo= "gen, und als ftanbe bie Sonne im flammenben Abendroth "über ihnen — schön, wenn auch im Untergang. Das "banke ich Ihnen. Sie haben mir nie anders als wol ge= "than, burch Ihre Seele. Der äußern Umftande ift man "nicht herr, und Niemand barf erwarten, burch fie beglückt "zu werben; bas habe wenigstens ich gelernt. Sind sie gun= "stig, so nimmt man sie hin als die Schuldigkeit bes Schick-"sals; sind sie ungunftig, so verschließt man sich in kalten "verachtenden Stolz und fühlt sich um besto würdiger. Was "bon ber Seele zur Seele geht — bas allein beglückt, und "in biese Sphare sind Sie nun einmal für mich und auf "immer gestellt. Das wissen Sie, Renata. Im vorigen "Frühling, als Sie glaubten "glücklich werden zu können," "habe ich Ihnen bas Alles in unfern langen lieben Gesprä= "den gefagt; und bergleichen vergißt sich nicht. D! welch' "ein Frühling! welch' eine Meeresstille von unüberdenkbarem "Glück! Der Sommer hat seine Segensverheißungen nicht "sich entfalten lassen, und urplötzlich ist der Herbst, der "Sonnenuntergang, bas Abendroth ba. Aber auch bas ift "schön; es bringt zur Ruhe . . . wie Sie nämlich bie "Ruhe erklaren, zu ber wir nun Beibe gelangt finb. Sie

"haben mir ein liebliches Bild vor die Seele geführt, schö-"ner als alle, die ich hier sehe: Sie zwischen ben Rin= "bern — eine Charitas! Daß ich einst die Inspiration hatte "nach Ebernbach zu wallfahrten, macht mich jezt wahrhaft "gludlich, benn nach Deutschland — ba haben Sie ganz "Recht — benke ich in langen Jahren nicht zu kommen, "und boch gewährt es eine fuße Befriedigung die Statte "genau zu kennen, wo bas Geliebteste lebt. Das Interieur "Ihrer Bimmer hangt hier über meinem Schreibtisch, und "ruht mir die Augen aus, benn im Beift febe ich Gie in "biesen Räumen von den Kindern umgeben, die ahnungelos "ihrer schmerz= und wonnedurchwebten Zukunft entgegen Aber an ben brei Kinbern haben Sie genug! "tanzen. "glauben Sie mir. D Renata, ich schreibe gelaffener als "ich bin. Mein Wirkungsfreis nimmt mich fehr in Un= "spruch, und die zur Gewohnheit werbende Nothwendigkeit "gelaffen all' bessen Foberungen zu entsprechen ober zu be= "gegnen, giebt mir bei jeder äußern Thätigkeit diese Bal= "tung, sogar beim Schreiben. Das wird mir ben Ruf eines "falten, ftolzen Mannes verschaffen, und meine Innerlichkeit "wird Niemand kennen als Sie allein. Nicht mehr als "billig: Sie haben sie geweckt, zum Bewußtsein gebracht, "mir ben innern Tag, ber gang in ben Wolken und Nebeln "ber Welt verhüllt war, heraufgeführt. Ich habe Sie wol "mit Recht Lucifer genannt! — Leben Sie wol, Renata. "Ich kann Ihnen jezt noch nicht schreiben. Ich bin noch "nicht herr ber wilden Fluten, die sich mir durch die Bruft "wälzen und beklemmend an das Herz klopfen. Sie waren "immer eine Leucothea. Werfen Sie mir, dem gefährlich "Schwimmenden, die rettende Binde zu: schreiben Sie mir

"oft, viel, lang, Alles; in Ihrer Weise, mit Ihren subli= "men Traurigkeiten, Ihrer unbestechlichen Wahrheit, Ihren "himmlischen Hofnungen, Ihrem melancholischen Spott über "die nichtigen Wichtigkeiten bes Lebens. Geben Sie mir mas "mein ift: nicht das Herz — benn das wird ftuckweise in "unfrer Existenz verbraucht; aber die Seele. Sie werden Leben Sie wol. Und immer, immer wenn ich ..es thun. "Ihnen dies traurige Wort sage, das uns scheibet, fällt mir "ein anderes von meiner geliebten Pflegemutter ein. "Liebe "nur etwas Andres als Dich felbst!" sprach fie zu mir. "Und ich, der ich damals eingepuppt wie eine Chrhfalibe "in meiner Selbstsucht war, und nichts von Renatas Liebe "wußte, ich fragte: "Wird bann bas herz weniger leiben "und nicht brechen?" — Mit Thränen im Auge fagte fie: ""Nein! es wird leiben, es kann brechen — aber in ber "Sand Gottes, mein Sohn." — — D! Renata."

## Von berselben Verfasserin sind erschienen:

| Astralion. Eine Arabeste. 8. Belinp. cart.       | <b>-</b> T | hlr. | 12}9 | lgr. |
|--------------------------------------------------|------------|------|------|------|
| Erinnerungen aus und an Frankreich. 2 Thle.      |            |      |      |      |
| 8. Belinp. geh                                   | 3          | #    |      | *    |
| Gräsin Saustine. 8. Belinp. geh                  | 2          | •    |      | •    |
| Ilda Schönholm. 8. Belinp. geh                   |            |      |      |      |
| Die Kinder auf dem Abendberg. 8. Belinp. geh.    |            | *    | 10   | =    |
| Orientalische Briefe. 3 Thle. 8. Belinp. geh.    | 6          | •    | 15   |      |
| Der Rechte. 8. Belinp. geh                       | 2          | •    |      | •    |
| Reisebriefe. 2 Thle. 8. Belinp. geh              | 4          | 3    | 45   | *    |
| Ein Reiseversuch im Norden. 8. Belinp. geb.      |            |      |      |      |
| Sigismund Forster. 8. Belinp. geh                | 1          | =    | 22₺  | •    |
| Mlrich. 8. Belinp. geh                           |            |      |      |      |
| Das Portrait der Dichterin, gezeichnet von Frau- |            |      |      |      |
| lein v. Meyern-Hohenberg                         |            | •    | 20   | •    |
| — — dinel Man                                    |            |      |      | _    |

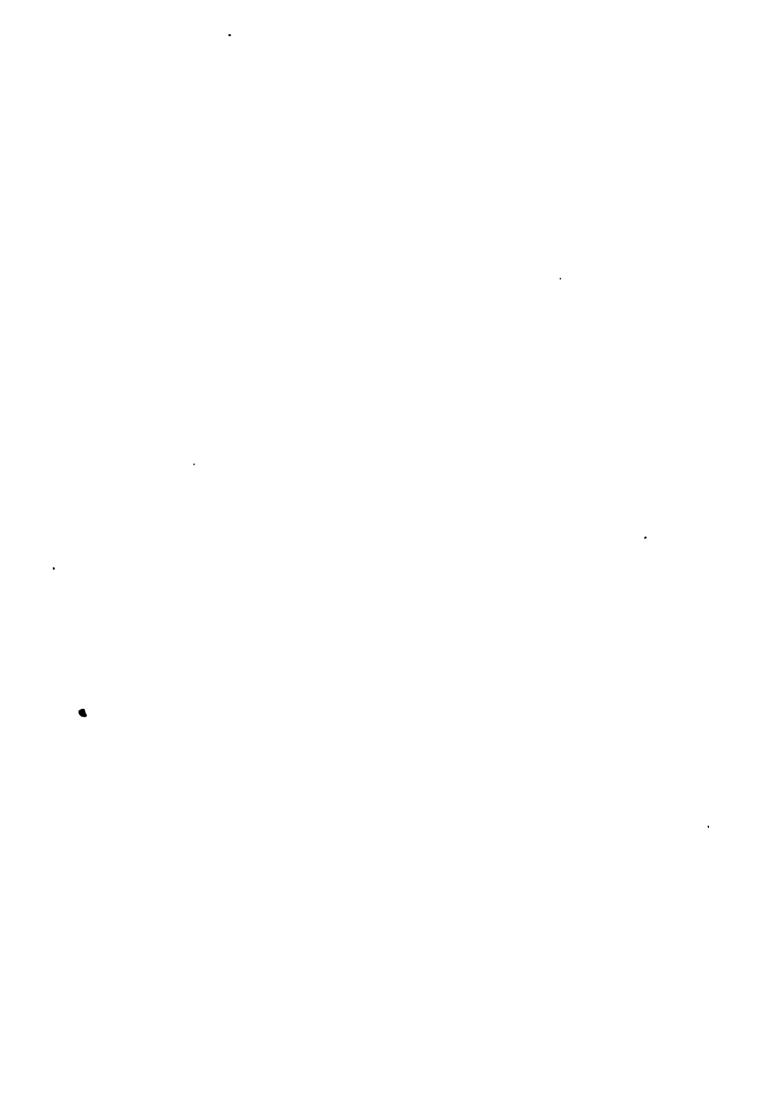





PT 2287 .H5.A1 1845 v.7/8

| ,n2 |     |
|-----|-----|
| 334 |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     | 392 |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305



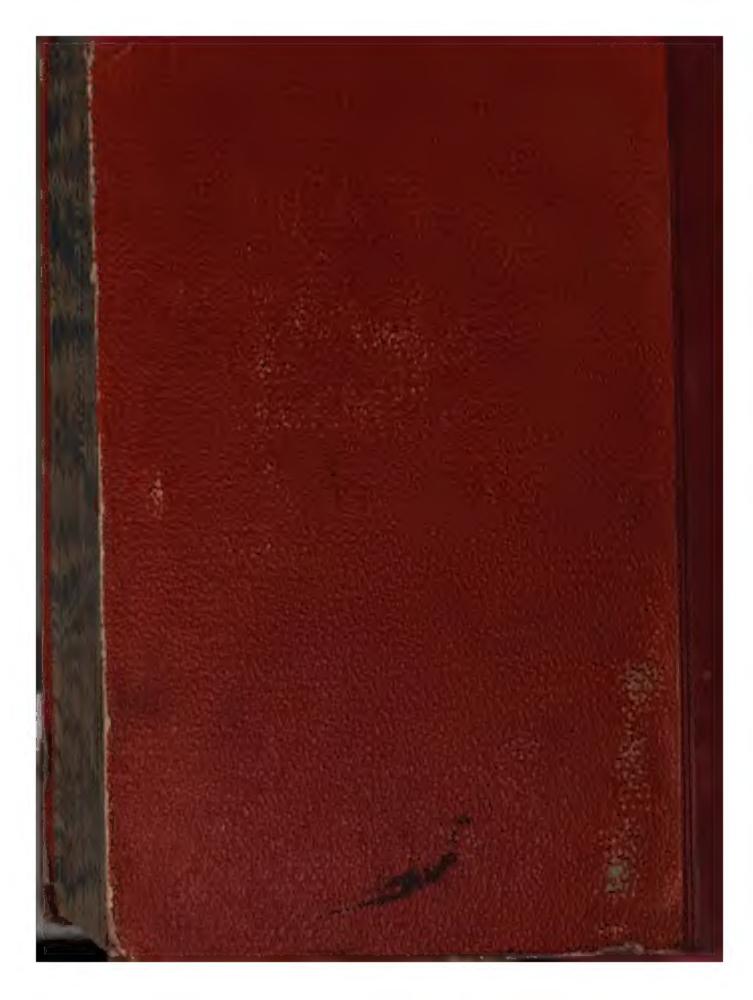